





me and well-among withing, military maken and the state of the stat The sand the last and the property of the

### Johann Heinrich Jung's,

genannt Stilling,

Doftor der Argneifunde und ber Weltweisheit, Großherzoglich : Badifcher geheimer Dofrath,

## sammtliche Schriften.

) 3 u m

erftenmale vollständig gesammelt und herausgegeben

Don

Bermandten, Freunden und Berehrern bes Verewigten.

Sechster Banb.

Enthält:

Theobald oder die Schwarmer, und Theorie der Geifterfunde.

Stuttgarf. 3. Scheible's Buchhandlung.

1837.

# Ebeobalb

ober

die Schwarmer.

Eine wahre Gefchichte

pon

Heinrich Stilling.

3 wei Theile. 20 9 98

Stuttgart. 3. Sheible's Buchhanblung.

1837.



### Theobald oder die Schwärmer.

Erfter Theil.



### Vorbericht,

welcher burchaus gelesen werben muß.

Ich verspreche auf dem Titel eine wahre Geschichte; über diesen Punkt muß ich mich rechtsertigen. Denn mancher wird sehr oft über dem Lesen meines Buchs au

ber Saltung biefes Berfprechens zweifeln.

Die Vorfehung hat mich von meiner Jugend an burch viele Schwärmereien mitten burch geführt, ohne Theil baran zu nehmen : viele riffen mich auch in ihrem Strom mit fort; mein noch lebender, ehrwürdiger Bater war ehemals in gewiffe Berhältniffe mit verwickelt, doch nies mals in fanatische, nicht einmal in gang schwärmerische, obgleich viele Männer von allerhand Schlag uns besuchs ten : er liebte Alle, die Werk von der Religion machten, und lief fich auch mit Allen in Gefpräche ein; boch aber weiß ich mich nicht zu befinnen, daß er einmal pietiftischen Berfammlungen beigewohnt hatte, er ging von jeher in die Kirche, war nie ein Separatist, und doch hing er auch den Symbolen nicht an, und las zugleich allerhand mustische Schriften, so daß er eigentlich ein Mittelbing zwischen einem Mustiker und evangelischereformirten Chris sten war; sein Leben und Wandel aber war und ist noch immer unfträflich, und ber Lehre Jefu, menschliche all= gemeine Schwachbeiten ausgenommen, gemäß. Go murbe ich auch erzogen, obgleich im Anfang mehr mystisch als hernach; burch die vielfältigen Besuche so vielerlei Gat= tungen von Menschen, hörten wir alles, wir wurden gang bekannt mit dem Gange ber Erweckungsgeschichten, alle

babei interessirte, merkwürdige Männer, ihr Leben, ihr Charakter, wurden so oft und so lebhaft in unserm ländslichen Stübchen geschilbert, daß ich noch immer, wenn ich mir jene Scenen vor meine Seele führe, die frommen Erzähler, den breiten Wald, mit seinen geflügelten Sansgern, durch die Fenster im Gold der Abendsonne glänszen sehe,

Nach der Sand kam ich aus meinem so schwärmerischen Baterland ins Herzogthum Berg, wo es wiederum eine ungeheuere Menge kleiner Sekten gibt, deren Ursprünge alle wichtige Beiträge zur Seelenlehre und Geschichte der Menschheit ausliesern. Kurz, ich bin gleichsam durch meine Ersahrungen dazu berechtigt, eine Geschichte der Schwärmer dieses Jahrhunderts zu schreiben; oft hatte ich mir dies auch vorgenommen, allein die Liebe verbietet es mir, denn es leben noch zu viele würdige, und dabei hin und wieder sehr interessirte Männer, deren Namen und Geschichten ich auslassen müßte, mithin würde meine Geschichte sehr unvollkommen aussallen.

Ich leiste also im folgenden Werk so viel ich kann, ich erdichte mir einen Helden, und setze dessen Leben aus lauter wahren Geschichten zusammen, so daß eigentlich nichts erdichtet, sondern nur der Gang der Dinge anders geordnet ist; sogar aus meinem eigenen Leben sind einige wenige Anecdoten mit eingeflochten, hin und wieder sind Namen verändert, und wo es mit Fug geschehen konnte,

ba habe ich die rechten Namen beibehalten.

Mein Zweck ist, unser deutsches Baterland zu belehren, baß der Weg zum mahren zeitlichen und ewis gen Glück zwischen Unglauben und Schwärs

merei mitten burchgebe.

#### Das erfte hauptftud.

Der Gang der deutschen Nation im 15ten Jahrhunderte hatte viel Aehnliches mit dem Gange derselben im 18ten. Der Geist fing an, Morgenluft zu wittern; je nachdem nun der Stand eines Menschen höher oder niedriger, weister vorne oder mehr hinten war, je nachdem verhielt sich auch der Grad des Lichts, der alles um ihn her zu erleuchsten ansing; man sagte sich unter einander ins Ohr, was man sahe, und so verbreitete sich das Licht noch mehr: Die Ersindung der Buchdruckerei und der neuen Welt wirkte gewaltig mit, und so kams endlich im 16ten Jahrhundert zu der großen Beränderung, die denn doch, man mag daz gegen sagen was man will, zur allgemeinen Erkenntnis der Wahrheit ganz erstaunend mitgewirkt hat.

Die Reformation machte einen großen Theil ber Mensichen von dem Regiment der Geistlichkeit frei. Worher wars Pflicht zu glauben, was die Kirche vorschrieb, nun aber gings dem großen Hausen der Protestanten, wie es ehmals von den Ifraeliten hieß: Zu der Zeit war kein Konig in Israel, und ein Jeder that, was ihn recht dauchte. Freilich fingen die Konsistorien und einzelne Geistlichen an, auf ihre durch Reichs und Friedenstschlüsse befestigte Symbolen zu wachen, und der weltliche Urm ging ihnen auch tapfer an Handen, allein Jeder konnte und hatte Materie zu lesen. Die Bibel, als der allgemeine Grund der Religion, war verdeutscht in allen kaben und wohlseil zu haben, daher gabs viele, theils fähige, theils stolze, theils auch phantasiereiche Köpse, die entweder weiter sahen, oder zu sehen glaubten, oder die gar der Res

formationsgeist belebte. Diese wollten sich nun ihrer repus blikanischen Freiheit bedienen, sie traten auf, schrieben oder lehrten, und wurden je nach Beschaffenheit der Sachen Schwärmer, oder häupter kleiner und großer Sekten. Ob diese Berfassung dem Reich der Wahrheit zuträglich sen? ist eine Frage, die schon der große Apostel mit Ja beantz wortet, er sagt: es mussen Spaltungen unter euch senn, damit die Wahrheit ans Licht komme. Wenn Jeder frei denken darf, so erscheinen Millionen Lehrzsätz, die jeder beleuchten kann, dadurch entstehen allgez meine Gährungen, die dem Geist immer mehr Licht und Reinigkeit geben.

Unter ben Schwarmern und Geftenhanptern bes 16ten Sahrhunderte find fcon viele aus dem Undenfen der beus tigen Welt verschwunden, außer wenn man fich ihrer noch aus der Rirchengeschichte erinnert. Indeffen find noch im= mer zwei Danner merfwurdig, die von jenen Beiten bis baber, und vielleicht auch noch weit in die Bufunft bin, unvermerkt unter bem Dublifum fortwirken; ber Gine ift bas Saupt ber Biedertaufer, Simon Menno, und ber andre der bekannte Safob Bohm. Die Biedertaufer leben rubig fort, und ihre Religion ift fo wenig von ber protestantischen verschieden, daß der Unterschied blos auf einer andern Uniform beruht, ihr Dafenn bringt weiter feine Bewegung in die allgemeine Gabrung im Reiche ber Babrbeit; aber Bohme Birfungen find ichon immer inegebeim und unter bem gemeinen Bolt febr machtig; feine aberaus bilderreiche und bei aller feiner Ginfalt erhabene Sprache, die erstaunungswurdige Materien, welche er ver= handelt, und die feine Onofis, welche bei allen, oft febr ungereimten Ausbruden und Redensarten, boch überall hers vorleuchtet, machen folche Ginbrucke auf ben gemeinen Dann, befonders wenn bas Reuer ber Ginbilbungefraft in ihm glaht, und bagu Drang ber Bervolltommnung fein Berg belebt, baß ber Ergichwarmer im Bui fertig ift, wenn er nicht bei Beiten gurudtritt, und bie einfache Bahn bes driftlichen Rirchenglaubens wieder vor bie Sand nimmt;

aber wie fcmer bas fen, fann nur ber beurtheilen, ber ein= mal geschmedt hat, wie fuß ber Geift ber Schwarmerei ift.

Aber wenn Bohm fo viele Schwarmer gemacht hat und noch macht, fo ifte boch noch die Frage, ob er barum felber einer war? es fommt hier alles auf die Erflarung an, was eigentlich ein Schwarmer ift; Dies Bort ift im Deutschen noch nicht binlanglich bestimmt, man nennt ben Enthufiaften fowohl Schwarmer als ben Kanatifer, und boch find Beide weit von einander unterschieden. Enthu= fiaft nenne ich einen Menfchen, ber wenigstens mehrens theils richtige Bernunftschuffe und Mahrheitsbegriffe ins Lichtgewand ber Phantafie einkleidet, und nun diefe Bil= ber felber fur die nactte Dahrheit anfieht, und fie auf feis nem Schauplat mit lebhafter Barme agiren laft; binges gen ber Kanatifer nimmt alle lebhafte Borftellungen ber Ginbildungefraft fur Bahrheit an, und gibt fie noch wohl fur gottliche Begeifterung aus; Schwarmer von Diefer Urt find bochft gefahrlich, fo wie die erften oft herrliche Werkzeuge in ber Sand ber Borfehung find, und fehr felten Schaden ftiften. Bu biefer Rlaffe muß Jatob Bohm gezählt werden; ein großer Theil feiner Lehrfage ift mit der gereinigten Chriftus = Religion übereinstimmend, ein ande= rer Theil ift philosophische und gar nicht gefährliche Supo= thefe, und wieder ein großer Theil ift gar feiner Erflarung fabig, mithin vollig unnut.

Dem allem ungeachtet haben Bohms Schriften hin und wieder Schaden angestiftet, wie meine Leser im Verfolg finden werden. Sie gehoren für Philosophen, die das Reine vom Unreinen zu scheiden wissen, und dann kann noch viel Rügliches darinnen gefunden werden. Dies beshaupte ich nicht allein, sondern viele große, weitsehende und nichts weniger als schwärmerische Männer haben das nämzliche gesagt, und sagen es noch. Doch ich gehe weiter.

Das 17te Jahrhundert war durchaus friegerisch. Der Geist hatte feine Ruhe, zu spekuliren, sondern es lag ihm daran, zu behalten, was er hatte, damit ihm Niemand seine Krone rauben mochte. Was zur Zeit der Reformation war

gefaet worden, bas murbe nun gum Theil geernbtet; bens noch aber fette noch immer der Geift der Schwarmerei feine Wirkungen fort, besonders hatte auch die paracelfische Sette ber Mergte vielen Ginfluß auf die Schmarmerei; man raumte im Bombaftischen Chaos auf. Sobann Bap= tifta. Frangistus Merfurius von Selmont, und noch andere brachten eine Urt von Suftem beraus, wieder Undere verbanden den Bohmismus damit, und fo entftan= ben wunderbare Sachen; mahrend ber Beit fuchten Tho: maftus und Gottfried Arnold durch ihre ungemeine Gelehrsamfeit im Reich der Schwarmerei Bahrheit, und besonders benutte Letterer durch fein vortreffliches Beispiel, benn er war ein fehr frommer Mann, und burch feine ausnehmende Geschicklichkeit bas Reuer ber Schwarmerei gur thatigen Bervollfommnung; feine Geschichte weist aus, welch einen unfäglichen Rugen er gestiftet habe. Gin gros fer Theil Menschen lafen insgeheim bergleichen Schriften, aus Kurcht vor ben Juden; Biele verbanden ben Paras celfismus damit, es gab wohlmeinende und betrugeri= fche Goldmacher bie Menge; fo fchwarmte man unter bem Getbfe bes Rriegs fort, ba aber, wo der Saame auf ein autes Land fiel, ba murden auch in der Stille vortreffliche Menschen gebildet, die allgemeine Schwere Landplage reinigte fie vollende, und fo murden fie in Bundlein gebunden, und in die ewige Scheuren gesammelt.

Mun folgte endlich der Friede. Ludwig der 14te war zu der Zeit die bewegende Kraft von ganz Europa; man hielt seinen hof fur die Schule der Artigkeit und des guten Geschmacks; der deutsche Adel, der bis dahin unwissend und grob gewesen war, reiste dorthin; aber anstatt Aufklärung mit nach hause zu bringen, brachte man Frankreich mit, und verpflanzte es mitten in Deutschland; mit der Zeit wurde es zur Schande, ein wahrer Deutscher zu seyn, das blieb dem Pobel übrig, der seine Weltmann war völlig Franzos. Inzwischen wurden wir doch auch mit der französischen Litteratur bekannt, welche abermal vielen Einzstuß auf die Schwärmerei der Deutschen hatte.

Bu ber Zeit war in Frankreich der Jansenismus im Gang, und man kann nicht laugnen, daß sich sehr viele wadere Menschen unter demselben befanden. Diese Leute hielten es vorzüglich mit der mystischen Relizgion, welche bis dahin in Deutschland, wenigstens unzter den Protestanten, noch nicht viel bekannt war; doch es wird nothig seyn, daß ich kurzlich die wahre Beschaffenheit dieser Religion entwickle, weil sie so oft in folgender Geschichte ein Gott aus der Maschine seyn wird

Das Klosterleben mar von jeher bagu bestimmt, baß ber Menfch Gelegenheit haben mochte, ohne die geringfte Gorge und hinderniß, blos und allein den Uebungen der Religion abzumarten; aus Gottes = und Menfchenliebe gur Bervoll= kommnung des menschlichen Geschlechts wirksam zu fenn, war ehmals fein Theil ber Religion, fondern nur eine De= benfache, oder Folge berfelben; wenigstens glaubte man nicht, baburch Gott abnlicher ju werden. Statt beffen wahlte man fich gewiffe innerliche und außerliche Mittel, wodurch man glaubte, fich felber zu vervollfommnen; fromme Stiftungen und Allmosengaben machten gleichsam ben gan= gen Wirkungefreis der Menschenliebe bes flofterlich gefinn= ten Chriften gus. Raften, die taglich beftimmten Gebete und Rirchenceremonien erfullten das gange Leben des Rlo= ftergeiftlichen, und auf die ftrengste Erfullung Diefer Pflich= ten grundete man die Beiligkeit des Chriften. Run gab es aber von jeher in den Rloftern, fo wie in allen Standen, verständige, große und rechtschaffene Menschen, mannlichen und weiblichen Geschlechts, welche wohl einsahen, daß ob= gedachte Berfe wenig zur fittlichen Berbollfommnung bes Beiftes beitrugen. Der Grund aller Bollfommenheit be= fteht in der Gottabnlichkeit; um biefe gu erlangen, fetten alfo jene erleuchteten Lehrer gewiffe Grundfate feft, um welche fich die gange Sphare ber muftifchen Religion um= walzte. Diese find furglich folgende: "Gott ift ein ewig und unendlich liebendes, bochft fanftes Wefen, die hochfte Gute und die bochfte Beisheit, in ihm ift die Quelle aller Ge= ligfeit und aller mahren Freude.

Der Mensch ift von allem bem bas gerabe Gegentheil, er liebt nur fich allein, und Andre nur in fo fern, als fie ben 3meden feiner Gigenliebe beforderlich find; was ihm barinnen entgegenfteht, bas haßt und verfolgt er. Er ift ber Ball feiner Leidenschaften, und ungeftumm in feinem Bollen, fehr kurgfichtig und schwach am Berftand, und lebt alfo in feinem naturlichen Buftand unglucklich und miß= veranuat.

Chriftus hat burch fein Erlofungswerf bem Menfchen bie Sahigfeit erworben, daß er nun durch bie Unftrengung feiner Rrafte und Unwendung ber geborigen Mittel, gur Gottabnlichfeit gelangen fann; fur Die, welche Diefen fcme= ren Progeg burchgeben, bat ber Erlbfer genug gethan, fur alle andere nicht; auch tilgt fein Berfohnblut nur bie Schwachheitssunden, und die nun einmal geschehen find, und nicht mehr geandert werden tonnen, in fofern man fie berglich bereut; alle andere muffen noch nach bem Tobe burch fcwere Prufungen abgefegt werden.

Der Weg ber Chriften fangt alfo bamit an, baß ein Mensch ben felfenfesten Borfat faßt, von nun an nicht mehr ju fundigen, fondern immer vollkommener gu werden; bagu

werden folgende Mittel erfordert:

1) Gin beständiges Bachen auf die Gedanken und bie Ginbildungefraft, wobei man alle Gedanken und Borftels lungen fanft finten laft, und eigentlich nichts benft, als baß man fich felbft bewußt ift. Dieg heißen fie die Gin= febr. Daß man ferner:

2) Statt beffen, fein Bewußtfenn beftanbig auf die Ge= genwart Gottes richtet, und alfo im mahren Berftand im= mer an Ihn benft, womit man dann eine beständige Gebn= fucht zur Bereinigung mit Ihm, eine vollfommene Ueberlaffung an Ihn, mit Ginem Bort, eine gang vollständige Abhanglichkeit von Ihm, verbindet: dies heißt mandeln in ber Wegenwart Gottes, und bas tiefe Bunfchen und Gehnen ber Geele nach Gottahnlichkeit, heißt : bas in= nere ober unaufhorliche Gebet. Und endlich:

3) Weil im Umgang mit ben Menschen beständige Bers

suchung und hinderniß gefunden wird, so muß man sich immerfort ein sam halten, und von allen Menschen so viel möglich entfernen; aus diesem Grunde, und weil der Trieb zur Fortpflanzung des menschlichen Geschlechts die Seele mit irdischen und von Gott entfernenden Lusten erfüllt, so ist unehlich leben besser als im Ehestand.

Diefe Religionsubung leitete, nach bem Begriffe jener Muftifer, Die Geele durch mancherlei Stande ber Bufe, ber Erleuchtung, ber Berlaffung, des dunklen Glaubens, bes myftifchen Todes, ber lautern Liebe, gur Bollfommenheit. Gie nahmen die Bibel au ihrer Richtschnur an, gaben ihr aber, neben ber buchs ftablichen und hiftorifchen, noch eine myftische Bedeutung. fo baß Alles auf ben innern Menschen gezogen murbe: 3. B. bas Bolf Ifrael bedeutete bie neue Rreatur, ober Die guten Gefinnungen, Die Beiden aber Die Leidenschaften. Chriffus murbe auch mefentlich existirend in der Geele ans genommen, ale wenn Er fie bewohne und regiere, ba wurde er angebetet. Daber ift fo oft die Rede von einem Chriftus in une; man behauptete, bag ber Denich fur fich weiter nichts fonne, als ber Wirfung bes Geiftes Got= tes ftille halten, daher waren jene Uebungen ber Ginfebr. bes innern Gebets, und bes Wandels por Gott, die beffen Mittel, Gott in fich wirken gu laffen, und was bergleichen Lehren mehr maren.

Ein jeder vernünftiger Leser wird gestehen mussen, daß die mystische Lehre bei gutgesinnten Menschen in den Klosstern viel Gutes stiften mußte; und wirklich brachte sie aussterordentlich gute und vortreffliche Menschen hervor, besonders sind drei Personen merkwürdig, welche in der kathozlischen Kirche gar vielen Beifall fanden, nämlich die heilige Catharina von Siena, die von Genua, und Joshannes a Cruce. Molinos gehört auch hieher, wieswohl sich in seinen System noch einige Besonderheiten sinz den; alle vier waren bei dem allem vortrefsliche Menschen.

Die allgemeine Aufflarung und ber Flor aller Wiffensichaften hatte auch Ginfluß auf die Religion; Cartefius

raumte zugleich in der Philosophie auf, und so fam dort der menschliche Geift auf eine gewisse Epoche, Die eine Da= tionalveranderung gu bewirken fabig mar. In biefer Beit fand fich in Frankreich eine außerordentliche Fraueneperfon, Namens Johanne Marie Baviere De la Mothe, Die Tochter ftreng fatholifder Edelleute, welche von ber Diege an einen außerordentlichen Trieb bei fich fpurte, eine beilige Perfon zu werden; man trifft oft Rinder an, welche gleich vom Anfang ben Beruf entbeden, gu bem fie gleichs fam ihrer Unlage nach bestimmt find; fo mare auch mit Diefem Rinde. Gefprache und Gefchichten ber Beiligen flammten es fo an, daß es von nichts anders feben und boren wollte, als von der Religion und ihren Uebungen. Da man nun in ber romischen Rirche glaubte, ber bochfte Grad der Beiligfeit muffe im Rlofter erreicht werden, fo bezeugte auch Johanne gleich aufangs die großte Luft zum Klofferleben; ihre Eltern erlaubten ihr auch, baß fie fich einige Zeit darin aufhalten durfte; bier nahm fie nun unter den ftrengften Rafteiungen und Uebungen außerordent= lich in ber myftischen Religion gu, benn bie Borfteberin bes Rloftere mar felber eine große Freundin derfelben. Ge ift unglaublich, welche Gewalt fich dies junge garte Frauen= Bimmer anthat, um alle ihre Lufte und Leidenschaften gu besiegen; 3. B. nur Gine: weil fie außerordentlich ectel war, fo biente fie ben Rranten, welche ftinkende Gefchwure batten, am liebften; und, weil fie glaubte, daß alle Dei= gungen überwunden und getodtet werden mußten, fo ubte fie fich fo lange, bis fie die ftinkenden eiternden Bunden obne Schen und Edel mit ber Bunge, und ben Lippen berühren founte; fo machte fie es mit allen ihren Reigun= gen und Begierben, und fo erhielt fie endlich eine folche Berrichaft über ihre Geele und über fich felbft, baß fie gang willenlos wurde, und fchlechterbings nichts über fich berrichen ließ, als die Grundfate, welche fie fur gottlich und mahr erkannte. Db eine folche Ueberwindung feiner felbit moglich fen, wird wohl feiner laugnen, bem die Be-Schichte ber Braminen bekannt ift, benn biefe treiben bas Rasteien um Icerer Grillen willen noch weit höher; unsere Johanne aber that es blos um vollkommen zu werden, daher plagte sie auch ihr Fleisch nicht mehr, als sie zu ihrem Zweck für nothig hielt. Die Klippe, an welcher solche Leute so leicht scheitern, nämlich den geistlichen Stolz, vermied sie ganzlich, benn sie seizte den Grund der Bollkommenheit in das Beispiel der Demuth Jesu Christi, und verbarg daher alles im höchsten Grad, was ihr nur einigermassen zum Ruhm gereichen konnte; kurz, man mag von ihr und ihren Schriften sagen, was man will, wahre ächte Menschentugend, Sanstheit des Charakters, überschwingliche Güte des Herzens, und alles umfassende Menschenliebe, macht das Bild dieses Frauenzimmers in ihrem praktischen Leben aus!

Co febr fie nun auch wunschte im Rlofter bleiben gn burfen, fo wenig erlaubten es ihr ihre Eltern. Gie mar engelicon und wohlgewachsen, daber fanden fich viele Ber= ehrer; dazu kommt noch, daß die Sanftmuth und Suld ihrer ichonen Seele, und ihr durchdringender Berftand fich in der erhabenen und regelmäßigen Gefichtebildung derge= ftalt auszeichneten, daß man nicht leicht etwas Bortreffli= cheres feben fann, ale ein wohlgetroffenes Portrat Diefer Perfon; bei ihrer Gefinnung aber fand Niemand offenen 3us tritt; feusch im bochften Grad, und eiferfuchtig auf ihr ei= genes Berg, redete fie nicht einmal mit einer fremden Manns= perfon; ihren Grundfagen nach mußte fie ihren Eltern ge= horsamen, und nicht den mablen, der ihr gefiel, benn wenn fie hatte mablen follen, fo wurde fie gewiß gerad ben gewählt haben, bei bem fie am mehrften Rreug und Leiden vermuthet batte. Das hat fie in ihrem gangen Le= ben bewiesen, und fo gu handeln, ift gerade ber Gang bes Geiftes des Muftigismus.

Endlich machte sich ein gewisser herr von Gupon bei ihren Eltern beliebt, sie versprachen ihm ihre Tochter, ohne sie zu fragen, sie gehorchte und nahm ihn, ihrer Denkungs art nach, ganz gegen ihre Neigung; ihr Leiden mahrend ihz rem Shestande war unaussprechlich, ihr Mann hielt sie fir

bumm; ihren Grundfaten gemäß, mußte fie die fchlechtefte Sausarbeit thun und Alles bulben, ohne bagegen ju murs ren; fie murde von ihren Rammermagden gehofmeiftert und übere Maul gehauen, das alles aber litt fie mit unglaubs licher Geduld und Sanftmuth; fie befam einige Rinder. In den Blattern verlor fie ihre Echonheit, und nun liebte fie ihr Mann noch weniger; mit Ginem Worte, man muß ihre Geschichte felbit lefen, um fich von alle dem Glende gu überzeugen, mas diefe in allem Betracht edle Derfon gelit= ten hat. Endlich ftarb ihr Mann, und nun hatte die Ma= bam Guyon eine Zeitlang Rube, fie fleidete fich wie eine Monne, und blieb lebenslang Wittwe. Jest fing fie an, ale Lehrerin aufzutreten; fie murde befannt, und von vielen hohen und vornehmen Perfonen geschäft; unter andern fuchte fie Frang von Salignac=Fenelon auf: Diefer mar ein vortrefflicher ebler junger Mann, und hofmeifter bei einem foniglichen Pringen; gang Europa fennt ihn aus feinem Telemach, und die Freunde der Religion aus feinen geiftlichen Schriften. Die Frau von Gunon wurde feine geiftliche Führerin, er nahm ihre Grundfage an, und ihr hatte er gang allein feine geiftliche Bildung gu danken; er murde bernach Erzbischof zu Cambran, und unterhielt feine Befanntschaft mit ihr bis an ihren Tod.

Es ist schändlich, daß man vorgibt, die Frau von Gupon sen Fenelons Matresse gewesen; wer das laftert, der hat so wenig ihre Geschichte als ihre Schriften gelesen; solche Lasterer beurtheilen immer andere Leute nach sich selbst, sie glauben nicht, daß es möglich sen, daß Personen beiderlei Geschlechts vertraulich mit einander umgehen können, ohne etwas Strasswürdiges zu begehen; denn was ihnen unmöglich ist, das, glauben sie, sen auch nicht in der menschlichen Natur gegründet. Indessen werden in diesem Werk sehr wichtige Geschichten vorkommen, wo dies ser Umgang freilich nicht die besten Folgen hatte, dort werde ich auch meine Gedanken über diese Sache genug an den Tag legen. Ich läugne sogar nicht, daß auch bei so reinen, und ich darf sagen, heiligen Personen, wie die

Frau von Guyon und Fenelon maren, ihnen felbft un= bemerkt, ein fehr feiner und erhabener Platonismus ein= fcbleichen fann, der freilich bei nicht fo weit gereinigten Men= fchen allmablich erschreckliche Folgen haben wird; allein, fo lang er in den Grenzen der Unschuld bleibt, fo lange ift er febr erlaubt, und fogar nublich, befonders wenn feine Che Dadurch gefiort und fein Mergerniß erwecht wird. Die viel= faltigen Schriften der Frau von Gunon, Ihre Briefe, Ihre geiftliche Strome, Ihre Lieder, Ihr Buch vom innern Gebet, von der Rindergucht, Ihre Bibel: erflarungen, Ihre Lebensbeschreibung u. f. w. machten gu Ende des 17ten Sahrhunderts und gu Unfang bes jegigen Sahrhunderte ein erstaunliches Auffeben in gang Europa, besonders aber in Deutschland. Der reinfte und fcoufte Muftigismus, der in der fanften und lautern Sprache Des Bergens, ohne Schwulft und Fanatismus, dem fcbliche ten, freilich aber mpftischen Menschenverftand gemaß, auf allen Blattern athmet, nahm Sohe und Niedere, Gelehrte und Ungelehrte ein. Es ift erstaunlich , welch einen Uns bang Dieje Frau allenthalben hatte, und noch hat. Gie blieb indeffen den Lebren der romifchen Rirche getren, und in allen ihren Schriften findet man nichts, das die ftrengfte Cenjur, ja felbit die furchtbare Inquifition hatte tadeln und rugen tonnen; indeffen gerieth fie doch burch boehafte Ra= balen in eine langwierige und fehr beschwerliche Gefangen= fchaft; hieran war blos ber Sanfenismus fchuld, denn weil unter diefen Leuten die mehreften Unbanger der Frau von Gunon waren, fo beschuldigte man fie auch diefer Leb= ren, und eben wegen ihrem großen Ginfluß hielt man fie gefahrlich; dazu fam noch Reid ber Geiftlichkeit, und end= lich ihre Liebe gum Leiden, fo daß fie fich nicht einmal ge= horig vertheidigte, fondern lieber gewünscht hatte, Martertod zu fterben. Endlich murde die berühmte Frau von Maintenon aufmerksam auf ihr Schicksal, fie er= fundigte fich nach ihr, und es traf fich, daß fie an Leute gerieth, die der Frau von Gunon zugethan maren; nun war ihr bald geholfen, fie fam mit Chre aus dem Ge=

fangniß, und wo ich nicht irre, fo ftarb fie im Jahr 1717 im 70ften Sahre ihres Altere ruhig und in Chren. 30 habe bis daher nur folche Perfonen anführen wollen, welche ben mehreften Antheil an ber allgemeinen Bildung bes beutschen Nationalgeiftes, in Ansehung ber guten und bos fen Schwarmerei haben; benn man muß nicht benfen, baß Die Personen, Die ich bier charafterifirt habe, alle Diejenis gen find, die Aufmerkfamkeit verdienen; im Berfolg wird noch Mancher bekannt werden, ber wohl großen fpeciellen, barum aber eben feinen allgemeinen Ginfluß aufe Gange hatte. Doch fann ich nicht umbin, noch zwei englische Schriftsteller gu bemerten, Die nebenber febr viel gum Cos Torit des Gemaldes beigetragen haben: John Pordage und Johanne Leade fchrieben Werfe, Die, wenn man fie auch nur blos als Geburten einer erhiften Ginbilbungs= fraft anfieht, erhaben in ihren Borfiellungen, mit einem Bort, auch in ihrem Fach Brittisch find; es gab Deutsche, bie fie überfetten, und fo famen fie in die Bande ber Lieb= haber. Die übrigen englischen Geften ber Quader, ber Methodiften u. bgl. famen nicht nach Deutschland ber= uber, und hatten alfo auch weiter feinen Ginfluß.

Seit der Reformation war also noch kein Zeitpunkt gewesen, in welchem sich unsere Nation recht hatte besinnen
und ihren eigenen Geist entwickeln konnen. Im 16ten Jahrhunderte war die allgemeine Erkenntniß noch zu weit zurück, man war, etliche wenige Denker ausgenommen, noch
allgemein gewohnt, den Geistlichen zu glauben und
diese den Diktator zu machen: im 17ten hinderten Kriege
und Landplagen die allgemeine Aufklärung, wenigstens wurde
sie aufgehalten. Indessen verdrängte eine gesunde Philosophie die scholastische zum Theil; Frankreich strahlte Licht,
es mag nun wahres oder falsches, oder Beides zugleich gewesen sehn. Obige Lehrer der Menschen wurden bekannt,
man las ihre Schriften bei dem Licht, das man hatte, und
so entstand allmählig eine allgemeine Stimmung der Nation, in welcher man alle die Keime findet, die sich bis das
her so erstaunlich entwickelt haben, und in Zukunft noch ers

staunlicher entwickeln werden. Dazu kam nun noch die Aufhebung des Stifts von Nantes. Biele tausend hugenotz ten zerstreuten sich in Deutschland und brachten franzbsische Kunfte, Ueppigkeit, Feinheit, Artigkeit, Frommigkeit, Mysstizismus, Weisheit, Thorheit, Licht und Schatten mit. Das Alles wirkte rund um sich ins Ganze, und trug zur allges meinen Stimmung Vieles bei.

Nun kriegte man in diesem Jahrhunderte freilich noch immer fort, allein das waren lauter Partikularkriege, und zudem bei weitem nicht so drückend, als vorher, folglich hinderten sie die fernere Entwicklung des Geistes nicht sonz derlich, wenigstens nicht allgemein; man fing also an, sich mehr mit Spekulationen abzugeben; die franzbsischen Flüchtzlinge brachten die Bücher der Frau Guyon mit, andere mystische Schriften kamen dazu, und so wurden die Gemüzther durchgehends auf folgende Scenen vorbereitet.

Indeffen lebte in den Diederlanden Weter Doiret, ein fehr gelehrter rechtschaffener Mann, der aber der myftischen Religion gang zugethan war; er mar Fenelons Schuler, und hatte fich gang nach ihm gebildet; auch hatte er, wo ich nicht irre, mit der beruhmten und frommen Untoi= nette Bourignon perfonlichen Umgang gepflogen, wenig= ftens lebte fie noch ju feiner Zeit auch in den Diederlan= Den; er überfette die Schriften der Frau von Gunon der Jungfer Bourignon, Des Johannes a Eruce und noch viele andere mystischen Schriftsteller in die hochdeutsche Sprache, und fo famen fie in Jedermanns Bande. Die portrefflichen Schriften des Thomas a Rempis uber= fette er auch. Diefer Poiret erregte fowohl durch Diefe Alrbeit, als auch durch feine bochstmoralische und wohl= thatige Lebensart rund um fich ber eine außerordentliche ftarte Bewegung in den Niederlanden. Dieß geschah in ben erften zwanzig Sahren biefes Sahrhunderts, und von hier ging nun die Rraft des Enthusiasmus über gang Deutsch= land aus. Der Nationalgeift war alfo bis dahin myftifch= Bohmifch, und mitunter paracelfifch. Wenn ich vom Rationalgeift rebe, fo verftebe ich barunter benjenigen Theil ber Nation, ber mit ber gewöhnlichen Symbole nicht zufrieden, oder dem sie nicht genugthuend ift, und die ser Theil ist wahrhaftig weit größer, als die Herren glauben, die sich heut zu Tage vorstellen, das helle Licht des Unsglaubens habe sich, Dank sen es dem Himmel! so sehr ausgebreitet, daß die einfältigen Grillen des Christenthums nicht lange mehr Stand halten wurden.

Bu biefer muftifch = Bohmifchen Gefinnung fam noch eine außerordentlich machtige und hochstwirksame Sppothese, ich meine die Lehre von Biederbringung aller Dinge; ein gewiffer Deterfen fcbrieb einen Tractat von der gott= lichen Saushaltung, in einem feurigen orientalischen Styl, der fo viel Alebuliches mit dem Bibelton batte, daß jedes zu folden Dingen gestimmte Gemuth gang bingerif= fen wurde, und Peterfen Alles glaubte. Ceine Lehre grundete fich vornehmlich auf die Cate: daß fein Menfch in diefem Leben den boben Grad der Reinigkeit erlangen fonne, ber jum Unichauen Gottes und gur Geligkeit erfors bert werde; und daß alfo eine Reinigung nach dem Tode nothwendig fen. Go weit war Peterfen mit den Muftikern aus; nun fam aber noch Rolgendes bingu: auch die Gott: lofen, auch fogar die bofen Beifter ftunden im Reinigunges feuer der gottlichen Liebe, fo daß alle Geschopfe, je nach bem großern ober geringern Grad der Bosheit, eine langere ober furzere Beit ber Qual murben auszustehen haben; endlich murde aber doch Alles wieder gu feinem erften Urfprunge fehren, und Gott Alles in Allem fenn. Bu Diefer nicht neuen, bem Menschenverstand fo leicht eingehen= ben und angenehmen Lehre fam nun noch das taufends jahrige Reich Chrifti auf Erden, nebft der bagu gehorigen erften und zweiten Auferftehung. Dies mar eis gentlich Peterfens Lieblingsfache, er lehrte ben Chiliasmus erhaben und rein, ohne fleischliche, irdische und finnliche Bes griffe, wie man ihm falfdlich Schuld gab. Peterfen, der auch in den nordlichen Gegenden Deutschlands lebte, ftimmte einen großen Theil Menschen auf feine Seite, und gab bem Bilbe eine Rugnce mehr.

Johann Tennhard, ein Perickenmacher in ben franfischen Gegenden, und Johann Georg Rosenbach, ein
Sporerögeselle zu heilbronn, waren im eigentlichen Sinn
Schwärmer, die es zwar gut meinten, allein in deren Köpfen
eine sehr subtile Verrückung, misoerstandene Bekehrungssucht, und unverständige Grillen berrschten, und sie unglücklich machten; hatte sie die Geistlichkeit verständiger
behandelt, so hatten sie weniger Bewegungen gemacht;
allein, da man sie für wichtig hielt, und sie einkerkerte,
da sie doch eigentlich keine Jerlehren, sondern nur Busse
und Bekehrung predigten, so fanden sie desso mehr Beisall;
der christlich gesinnte Pobel fand bier die ungemein große
Alehnlichkeit zwischen den armen Gefangenen und Christo,
und zwischen ihren Verfolgern, den Schriftgelehrten und
Pharisäern, daher siel ihnen das gemeine Volk noch mehr
zu. Dergleichen Austritte gabs in Deutschland allenthalben.

Sier muß ich eine Bemerkung machen, die werth ware, baß fie burch die gange Chriftenheit auf allen Gaffen und Strafen beständig ausgerufen murde, benn fie ift unaus: fprechlich wichtig. Die erstaunliche Tragheit und Schlaf= rigfeit der Geiftlichen, ihre Unwiffenheit und Ungeschicklich= feit in der Seelforge, und bei dem allen ihre unbiegfame herrichsucht, war mehr Schuld an ber Schwarmerei, als Die Schwarmer felber. Das Anboren einer erbarmlichen Predigt, die fein Mensch verftand, die Taufe, der außere Genuß des Abendmahls und dergleichen blos außerliche Mit= tel machten bei ihnen bas Wefentliche ber Religion aus, ein Jeder murde tyrannifirt, ber anders dachte und anders handelte. 3ch verkenne feinesweges die bochftehrwurdigen Lehrer, die bin und wieder bellicheinende Lichter in der Fin= fterniß maren, ich rede nur vom gemeinen Saufen ber Geiftlichfeit. Man verfolgte Tennharden und Rofen= bachen nicht darum, daß fie Grriehrer maren, fondern daß fie den Geiftlichen ins Umt fielen, und daß es durch fo ichlechte, geringe Leute herabgewurdigt murde; bas emporte bann nothwendig das Berg des gemeinen Mannes, welcher in ber Aufflarung wuche, mabrend ber Beit fein Gerr Paffor

weit gurud blieb; fo murbe nach und nach ber flarfte Theil bes Bolks gegen ben geiftlichen Stand eingenommen, und fo ber Grund gur Schwarmerei und gum Unglauben gelegt. herr Paftor Stollbein pflegte gu fagen, wenn Leute aus feinem Rirchfprengel in andere Rirchen gingen : eine jede Sau foll bei ihrem Trog bleiben!!! berrliche Un= fpielung auf die Beschaffenheit ber Rirche Chrifti! wenn Die Schweinhirten ihren Gauen Traber vorschutten, und Die Schaafe bann nicht mitfreffen wollen, fo peitscht man fie bergu. Wenn ber Geiftliche ift, mas er fenn foll, fo be= haupte ich von Grund der Ceelen, daß er wurdig fen, von aller Welt geehrt zu werben, ich fenne feinen berrlichern Stand; fobald er aber ein Mann von gewohnlichem Schlag ift, fo ift er das abscheulichfte Geschopf unter ber Sonnen, und aller Berachtung werth; blos die Polizei der Stadt Gottes foll ihn schuten, daß feine Uniform nicht beschmutt wird; man foll fie um ihres Umte willen ehren, und fie nicht verspotten. Go mar ber geiftliche Stand im Unfange Diefes Sahrhunderts in der protestantischen Rirche burchs gehende beschaffen; bamale war aber feine Gewalt noch großer, ale jest. Bortreffliche Theologen hatten es ichon lange beklagt, und beklagen es noch; man lefe nur Spe= nere, Gottfried Urnolde, Johann Cafpar Scha= bens, Chriftian Soburgs und andere Schriften, fo wird man finden, daß ich nicht zu viel gefagt habe.

Nun traten zwei Manner von ganz verschiedenem Chaz rakter auf, die aber Beide dem geistlichen Stand zur Geis sel dienten. Der Eine war der in ganz Niederdeutschland bekannte Hochmann, und der Andere der weltbekannte Christian Dippel, oder Christianus Demokritus, wie er sich in seinen Schriften nennt. Diese zwei Manner sind eigentlich die Haupttriebfedern der Schwarmerei, des Pietismus, des Separatismus und mitunter auch wahrz lich! des wahren Christenthums in Deutschland gewesen.

Ich kann eigentlich nicht fagen, wo Soch mann ber war, ich vermuthe aber, er fen ein oberlandischer hands werksgeselle gewesen, ber in die Riederlande auf fein Sand=

werk gewandert, und bort in Poirets Schule gu feinem eis gentlichen Beruf gebildet worden. Genug, er redete bochs Deutsch , mar ein gemeiner Mann und fein Gelehrter; er war ehrbar, fauber und burgerlich gekleidet, und von vortrefflichftem Charafter, den man fich nur denfen fann. Gegen bas Ende ber zwanziger und in den breifiger Jahren ging er aus Solland aus, burchzog die Bergogthumer Gulich. Berg, Cleve und bie umliegenden Gegenden; überall fuchte er Gelegenheit gu lehren; er versammelte wenige und viele Menschen, wie es die Gelegenheit gab, und lehrte fie ben reinften Muftigismus, gangliche Ginnesanderung, voll= fommene moralifche Befferung, nach dem Beispiel Chrifti, volltommene Liebe Gottes und ber Menschen u. f. w. Soch= mann redete mit erstaunlichem Enthusiasmus und mit unbeschreiblichem Feuer, aber ohne Schwulft und Schwarme= rei, in der Bolkssprache, und alles, was er lehrte, belebte er felbft; gang Meifter über fein Berg und über feine Lei= benfchaften, bemuthig und gelaffen im bochften Grad, fahl er Jedem das Berg, ber mit ihm umging. Wo er gela= ben wurde, ba ging er bin, fette fich unten an, ober gu bem Gefinde; er fdwieg, bis er glaubte mit Reden Etwas ausrichten zu tonnen; mit Ginem Borte, er mar ein herr= licher Mann!

Stilling ist, weiß Gott! selbst ein Schwärmer! — wie oft mag das schon Mancher meiner Leser gedacht has ben! — liebe! liebe deutschen Brüder und Schwestern! laßt euch doch um Gotteswillen nicht so mit dem Strom fortzreisen, daß ihr gleich Alles, was warm von der Religion und ihren Verehrern spricht, für Schwärmerei erklärt; bezurtheilt mich nicht, bis ihr mein Buch ausgelesen habt; bin ich dann noch ein Schwärmer, so haben wir nichts mehr mit einander zu schaffen, und für euch hab ich dann nicht geschrieben.

Soch manns Predigten mochten so unschuldig und so nuglich senn, als es wollte, so wurde es ihm doch von der Geistlichkeit verboten, und als das nicht half, so warf man ihn ine Gefängniß; wie ich oben sagte, so wars das befte

Mittel, Sochmanns Lehren ben großten Beifall zu per= Schaffen. Die Freunde ber Religion unter bem gemeinen Bolk fanden in ben wenigsten Rirchen Rahrung; Biefe Fonnten die myftischen Bucher nicht faufen, Biele hatten faum Etwas davon gebort; nun fam ein Mann, ber rebete mit Rraft die Bahrheit, gleich murde er fur einen Gefand= ten ber Gottheit gehalten; man beobachtete ibn, und fand alle Merkmale eines folden Mannes an ibm, und nun auch das, daß er verfolgt wurde, nun wurde ber Beifall erstaunlich groß. Nicht nur Alle, die vorher icon Bohme und ber Frau Gunon Schriften fannten, fonbern noch Diele, die an feine Befferung ihrer felbit bis dabin gedacht hatten, fingen nun erft an, baran gu denken, und fo murde bie Erwedung allgemein, Giner ftedte ben Andern an. Sochmann faß oft lange, bann wurde er wieder frei, und fobald er bas war, jog er weiter, und fette feine Lebren und Ermahnen eifrig fort.

Sier muß ich einem Ginwurf begegnen: man tonnte fas gen, die Obrigfeit und die Geiftlichen hatten recht gehabt, Sochmann zu verfolgen, oder ihm wenigstens das lehren gu verbieten, weil die Polizei mit Recht Conventifel= und Winkelpredigten nicht buldet. Darauf antworte ich: Conventifel = und Binkelpredigten, Die mit Recht nicht geduldet werden fonnen, find folche, wo Leute inegeheim lebren und zusammenkommen, und nur gemiffen Personen der Butritt erlaubt ift; diefe Bufammenkunfte find allemal fo lange wenigstens unerlaubt, als die Obrigfeit nicht felber Theil an dem Geheimniffe hat; wo aber ein Menich bffentlich rebet, Leute offentlich gusammenfommen, fo bag Jeder freien Butritt hat, da ifte Die Pflicht der Dbrigfeit und ber Beift= lichfeit, folden Reden und Bufammentunften erft felbft beizuwohnen, ober boch in Geheim burch andere vernunftige Leure beiwohnen zu laffen, und alfo erft zu prufen, ob und in wiefern folche Unftalten ben Grundgesegen ber Reli= gion und des Ctaats beforderlich oder hinderlich find; im erften Kall foll jeder Lehrer oder auch jede Dbrig= feit benten, wie Dofe: wollte Gott, daß alles Bolt bes herrn weiffagte! im letztern aber muß man bennoch fehr behutsam fenn, weil jeder Schwarmer, auch bei den ver= dienteften Strafen, glaubt, er leide um Gottes willen, wo= durch fein Anhang nur noch immer großer wird.

Nach und nach fand Sodymann einen Rubepunkt gu Mublheim an der Ruhr, einem Bleden nicht weit von Duisburg. Nahe babei liegt der Ritterfit B ..., auf bemfelben wohnte ein gewißer I ..., welcher ehemals Ran= bidat ber Theologie gemefen, und überhaupt ein gelehrter Mann war. Bohme und Paracelfus, nebft noch an= bern Schriften waren ichon in feinen Junglingejahren feine liebste Lecture, er hatte fich alfo mit dem muftischen Gy= ftem icon febr befannt gemacht, als er Sofmeifter an einem gewiffen reichsgraflichen Sofe murde; hier verliebte fich eine junge Grofin in ibn, und ging mit ibm fort; er beirathete fie, und fie wurden endlich mit den Eltern in fo= fern ausgefohnt, daß ihnen jenes Rittergut zum Unterhalt fur fie, ihre Rinder und Rindeskinder angewiesen murbe. Sier lebte nun T ... mit feiner Gemablin gang rubig, und fie ubten fich Beide, nach ihren Grundfagen im Chriftensthum, fo gut fie fonnten. T ... bearbeitete auch Bohms Schriften, indem er die uneigentlichen Redensarten ver= befferte, viel Ungereimtes megließ, viel Dunfles erflarte, und überhaupt das gange Werk brauchbarer machte. Conft bielten fich diefe Leute in ihrer Ginfamfeit gang ftill, und hatten mit Niemand Umgang; boch Sochmann fuchte fie auf, und verweilte eine Zeitlang bei ihnen, benn bort durfte ihm Niemand etwas thun; bftere ging er auch nach Muhl= beim, wo er gu lehren Gelegenheit fuchte und fand. Sier hielt fich nun ju ber Zeit ein gemiffer Randidat ber Theo: logie, Ramens Johann Bilbelm Sofmann auf, ein Jungling, ber alle Unlagen jum mahren und thatigen Chris ftenthum hatte. Diefer borte Sochmann bfters reden, und wurde fo durch ihn geruhrt und erbaut, bag er mit bem feurigsten Entschluß, fein ganges Leben Gott gu mib= men, beschloß; nun hatte er aber Theologie ftudirt, und war alfo gewohnt, richtiger ju fchließen und zu denken,

als Undere, und als Sochmann felber, mithin reinigte er hochmanns Lehre, und Art zu lehren. Diefer ließ fich auch willig unterrichten, und reiste endlich felbft gebefs fert von Muhlheim ab. Der Randidat Sofmann, ber bei Diefer Gefinnung und ber damaligen Berfaffung unmöglich Rechnung auf eine Pfarrftelle machen fonnte, mandte fein fleines Bermogen recht wohl an, er baute fich ein febr flei= nes Sauschen, bas nur aus einer Stube und einer Ram= mer bestand, hier ernabrte er fich, so gut er fonnte, gant allein; babei mar fein Leben allen Menschen erbaulich. er biente Jedem, wo er konnte, und war überhaupt ein Mufter eines rechtschaffenen Mannes. In diefem Sauschen murde er alt, und er ftarb auch barinnen. Weil er fich niemals mit Lehren und Bucherschreiben abgegeben hatte, fo hatte er auch nichts zu leiden, Jedermann ließ ihn in Rube. Gein Baueden fteht noch; ju Terfteegens Beiten, als der Bulauf von allen Seiten ber groß mar, pflegte man wohl Leute binein gu logiren, baber es von der Beit an die Dilgerhutte genannt wird.

Hoch mann kam nun ins Herzogthum Berg, hier fand er nirgends mehrern Eingang als zu Elberfeld und Sozlingen; an diesen Orten blühen die Handlung und die Fabriken, daher sind sie sehr volkreich, und der Geist der Nation ist auch thätiger und aufgeklärter. Hundertweis lief das Bolk dem Hoch mann zu, und die Erweckung wurde so allgemein und so heftig, daß es nicht zu beschreiben ist. Ein alter Pietist erzählte mir, Hoch mann habe einst mals auf der großen Wiese unterhalb Elberseld, der Ochzsenkamp genannt, gepredigt, und das mit einer solchen Gewalt und Beredsamkeit, so daß sie alle ihrer viele hundert Zuhbrer ganz sicher geglaubt hätten, sie Alle würden emporgehoben zu den Wolken, ihnen sen nicht anders zu Muthe gewesen, als wenn der Morgen der Ewigkeit wirklich am Anbrechen sen!

Sochmanns Predigten brachten ungemein viele Mensichen zur herzen = und Sinnesanderung; er machte feine Kanatifer, fondern enthusiafische Berehrer Gottes und Chrifti.

Das einzige Tabelhafte bei ber gangen Sache mar, baß alle Sochmannifche Unbanger Feinde ber Beiftlichen, und überhaupt des außeren Gottesbienftes murben. Dief war freilich fein Bunder, da die Geiftlichkeit nebft der Rirchen= perfaffung fo außerst schlecht bestellt mar; allein der mabre Chrift fchieft fich in die Beit, und bezeugt auch burch bie außere Ceremonien, daß er ein Chrift ift: fo lange die außern Rirchenceremonien Gott und Chriftum nicht verunehs ren, und bas geschieht eigentlich in feiner ber driftlichen Religionspartheien; ja fo lange fich noch fogar etwas Er= bauliches babei benten lagt, fo ift es pharifaifcher Stoly, Eigendunkel und ichwere Gunde, wenn man fich von der außern Gemeinschaft der Rirche absondert: man halt fich fur beffer, als fein armer Rachbar, ber oftmale weit edler ift, und glaubt fich zu verunreinigen, wenn man mit ihm jum Abendmahl, jum Liebesmahl besjenigen geht, ber fo gern mit Bollnern und Gundern gu Tifche faß.

Sochmann und seine Unhånger mentens indessen recht gut; daß sie zu weit gingen, war menschlich, wo ist denn etwas Bollsommenes in der Welt? Gewiß ists auch, daß sich die Borsehung dieses Werkzeugs bediente, die schlasende Geistlichkeit zu wecken, denn auch hier hatten Sochmanns Vredigten herrliche Folgen. Endlich konnte er doch auch im Bergischen nicht långer bleiben, man fing wieder an, ihn zu verfolgen; nun fand er aber eine Freisstatt, wo er sein Leben ruhig beschließen konnte.

Graf Rasimir von Bittgenstein=Berlenburg war ein Freund der Runste und Wissenschaften, ein eifriger Berehrer der Religion, und bei dem allen ein nicht gemeisner Ropf. Dieser Herr machte heimlich und öffentlich bestannt, daß alle diesenigen, welche entweder wegen der Resligion, oder wegen Meinungen verfolgt wurden, eine ruhige und sichere Duldung in seinem Ländchen zu erwarten haben wurden; diese Nachricht zog Leute von allerhand Schlag nach Berlenburg, und unser Hoch mann war Einer von den Ersten, der dahin reiste, und sein Predigen fortseizte. Der Herr Graf horte ihn predigen, oder reden, er nahm seinen

Sofprediger mit, welcher auch ein rechtschaffener Mann war, ba nun Beibe an feiner Lehre nichts auszusegen fan= ben, fo gab ihm der Graf Erlaubniß zu predigen, wie, wo und wenn er wollte; ju Schwarzenau, einem Dorf im Berlenburgifden, fand er ben mehreften Gingang; bier fette er fich feft, und fammelte fich gleichfam eine befondre Gemeinde. Dun mar es aber auch Beit, daß Soch mann ftarb; benn blos enthusiaftifche Gemeinden gerathen bei aller Reinigkeit doch bald ins Schwarmerifch = Kanatische, und bann gehts auf ein Lami aus; fo wenig, als in biefer Periode der Belt ein Geift ohne Leib Menfch fenn fann, jo wenig fann auch eine Religion, fie mag fo rein und er= baben fenn, als fie will, obne außere firchliche Berfaffung. Ceremoniel und Symbole bestehen : das ift eine ewige Bahr= beit und daher fommts eben, daß der Geparatismus und alle befondere Geftirerei fo felten gute Folgen hat, die Sache mag fo rein und beilig angefangen werden, als fie will. Dieß alles wird der Berfolg Diefes Berfs bemahrheiten.

Hoch mann ftarb also zu Schwarzenau und wurde auch bort auf den Kirchhof begraben. Der selige Gerhard Zersteegen machte ihm folgende Grabschrift, die auf den Grabstein eingehauen ist:

"Bie Soch ift nun ber Mann, ber fonst ein Kindlein, gar "Einfältig, voller Lieb, und voller Glaubens war. "Für seines Königs Reich er tämpfte und brum litte, "Sein Geift flog endlich hin, und hier zerfiel die Hütte.

Ich habe Einen Urheber der Separatiften geschilbert, nun folgt der Andere, und das ift oben gemeldeter Dippel. Dieser war, wo ich nicht irre, ein Elsäßer, er studirte zu Strasburg, kam aber auch über die Schriften Paracelsi, Bohms und der Mystiker, und nahm auch viele ihrer Sage an; sein Borhaben, Theologe zu werden, wurde badurch vereitelt. Dippel war ein großer Kopf, zugleich aber unbiegsam, stolz, emporstrebend, und ein beiffender Tadler: er fürchtete nichts in der ganzen weiten Welt; es scheint, daß er gerne ein Geistlicher geworden ware, und

mir fommte fo vor, als wenn er in biefem Stande bas unterfte gu oberft gefehrt haben wurde, denn der Reformas tor lag gang in feinem Charafter. Das beftanbige Rafon= niren über den Berfall der Beiftlichkeit gog ihm ihren bit= tern Saf zu, er verlor nun auch alle Soffnung, bei ihr Beforderung zu finden , baber ftudirte er die Medigin , in welcher er recht viel leiftete. Run that ber Chaar Peter von Rugland die berühmte Reife durch Deutschland; wo er Dippeln mag angetroffen haben, weiß ich nicht, feine Lebensbeschreibung hab ich nicht bei ber Sand; mein 3wed geht aber auch nicht weiter, als nur zu beschreiben, in wie= fern er gur Bildung bes Nationalgeistes Etwas beigetragen hat; genug, Dippel ging mit dem ruffifchen Monarchen nach Rufland und galt viel bei ibm, auch war er fein Leibargt. Es ift befannt, daß der Cgaar bei allen feinen großen Talenten bftere etwas übereilt und gu ftreng ban= belte; freilich durfen wir ihn nicht als Beherricher eines cultivirten Bolfs betrachten, er hatte es mit einer roben Nation zu thun, welche, gleich muthwilligen Knaben, noch oft die Ruthe nothig hat, wenn bei Undern vernunftige Borftellungen hinlanglich find; indeffen fonnte Dippel bas Sangen, Ropfen und Knutpeitschegeben nicht verdauen, er verwies es dem Czaar, und als das nicht half, fo bediente er fich fo ftrenger Ausbrude, bag ber Raifer fur gut fand, ihn feiner Dienfte gu entlaffen. Dippel ging also von Petersburg oder Moskau nach Stockholm. hier hielt er fich eine Zeitlang auf, und verrichtete manche fcone Rur, benn er war in der That ein febr geschickter Arzt; eine muß ich doch im Borbeigang erzählen, weil fie Dippels Charafter ziemlich ins Licht fest.

Ein Burger in Stockholm war hypochondrisch, vorzäuglich qualte ihn eine Grille so, daß er beständig im Bette liegen mußte, und weder Tag noch Nacht Ruhe hatte; er sah namlich unaufhörlich ein fürchterliches Gespenst vor seiznen Augen; sobald er nur die Augen öffnete, so war es da, es mochte Tag oder Nacht seyn. Der arme Mensch war dadurch in die erbarmlichsten Umstände versetzt, alle

Merzte hatten fich in Schanden an ihm curirt, und ein geos Ber Theil Menschen glaubte, er fen behert.

Dippel horte von diesem armen Manne, oder seine Freunde consultirten ihn; genug, Dippel ging hin; nach ein paar gravitätischen Spaziergängen durche Zimmer auf und ab, und einigen majestätischen Blicken ind Bette, setzte er sich zum Kranken. Denn das ist gewiß, Dippel war einer der ansehnlichsten Männer, die je gelebt haben, und in seinem Gesicht lag eine Hoheit, die man sehen mußte, denn beschreiben läßt sichs nicht; eben so anständig, aber auch sehr prächtig kleidete er sich. "Ich hore, Sie werden von einem Gespenst vexitt?" Ach ja, lieber Herr Doctor! das qualt mich so lang, bis ich sterbe, und dann mag Gott wissen, wie's mir gehen wird.

"Das ift abominabel; aber wo ift's benn jest, ich feh's nicht?"

Da, da drangt sichs langst die Mand, ach! wenns doch auch ein Mensch seben konnte! Seben Sie das greuliche Gesicht, wie's die Zahne blockt, es ist in ein graues Tuch gehullt, und schlupft so daber.

Dippel forschte unvermerkt die gange Geftalt aus, und nun fagte er: Jett will ich mir auch die Augen bffnen, und ben Damon betrachten. Mun schmierte er fich etwas über die Augen, machte einige Ceremonien, und jest fah er das Gefpenft auch. Das ift ein horribeler Rerl! fagte er, aber ich will ihn gur Solle jagen, der foll in Ewigkeit mit feinem Suß wieder auf Gottes Erdboden fommen; geh er jum I ...., mo er bin gebort! Dun beschrieb er bem Rranten den Geift, und zeigte ihm den Ort, wo er fand oder ging, fo genau, daß er voller Freuden rief: feht ibr nun, daß ich Recht habe, das ift der rechte Mann, ber wird mir gewiß helfen! Dun verfugte fich Dippel wieder nach Saufe, und masfirte feinen Bedienten genau fo, wie bas Gefpenft ausfah. Des Abends ging er mit bem Be-Dienten bin, ftellte ibn gu ben Sugen bes Bett's binter ben Worhang, fo daß ihn der Rrante nicht feben konnte. Dun fing er feine Beschworungen an, allmählig fam ber Bediente

långst der Wand geschlichen; der Kranke mußte die Augen biffnen, und nun sah er den Geist deutlicher als je; nun fing Dippel an, das Gespenst mit der Peitsche zu jagen, und es zu beschwören, bis er es endlich dahin brachte, daß es versprach, nie wieder den Kranken zu beunruhigen, und damit nahm es Abschied. Dippel brauchte nun auch and dere physische Mittel, und brachte den Kranken bald wieder vollkommen zurecht.

Sein Saß gegen ben geiftlichen Stand fand in Schwes ben volle Nabrung; bier mar bie Berrichsucht, die Dumm= beit und Unwiffenheit beffelben noch großer, als in Deutsch= land; er redete und fchrieb alfo gegen die Beiftlichen, und war uberall fo beiffend, daß er beim Ropf genommen, und auf die Infel Bornholm gefangen gefett murde; wie lang er ba war, weiß ich nicht, und eben fo wenig, wie er von ba weggefommen. Genng, er fam wieder nach Deutschland, und nach mancherlei wunderlichen Schickfalen und Berfolgungen, die er fich burch feinen ftolgen und fri= tifirenden Charafter gugeg, fand er endlich auch feinen Rube= punft in Berlenburg. Buweilen hielt er fich auch gu Lasphe, ber Residenz bes Grafen von Bittgenftein= Bittgenftein, auf. In diefen und den benachbarten Begenden fand er einen erstaunlichen Unhang, und er breitete ben allerstrengsten Separatiomus noch weiter aus. Seine Schriften zeigen alle ben unbiegfamen, ftolgen Gator, und feine Unhanger maren durchgehends eingebildete und oft unerträgliche Leute. Dippels Grundfage naberten fich auf ber einen Seite bem Soginianismus, und zuweilen gar bem Naturalismus; benn gegen bas Ende fchien Chriftus bem Dippel eine fehr gleichgultige Perfon gu feyn; er verband alfo die myftifche Moral mit der Glaubenslehre un= ferer neuesten Theologen, und nebenher noch mit allerhand schwarmerischen Grillen. Das war in der That ein wun= berlicher Mischmasch! Endlich ftarb Dippel in den vier= Biger Jahren zu Lasphe an einem Schlagfluß ploglich.

Ich fann von allen diesen Dingen mit Gewißheit reden; benn Dippel lebte in meiner Nachbarschaft, und alles, Stillna's fammtl. Schriften, VI. Band. was ich bis baber ergablt habe, find mehrentheils eigene Erfahrungen, oder boch Ergablungen ficherer Augenzeugen.

Sochmann hatte alfo pietistische fromme Ceparatiften gebilbet, und Dippel naturaliftifche fpottifche; boch ver= trugen fich alle recht gut gufammen, weil fie Beibe in ber Sittenlehre übereinkamen. Db nun gleich die hauptperfonen, welche ich bis daber geschildert habe, befonders Sochmann, nicht fo unmittelbar auf gang Deufchland mirtten, fo ges fcah es boch insgeheim, wenigstens in ben beiden protes fantischen Rirchen befto mehr und unbemerkter. Dbrigfei= ten und Gelehrte find auf die Denkungsart des gemeinen Bolks gar nicht neugierig, fie laffen folche Sachen ihre que ten Wege haben, fo lange ihr Intereffe oder die bffentliche Rube nicht darunter leidet, und doch find folche, vor den Augen ber Menfchen geringe Dinge, gerade bie Mittel, wo= burch die Borfehung die Bildung ganger Bolfer leitet. Bb hme, ber Frau von Gunon, Speners und Arnolds Schriften ftimmten viele Menschen gum reinen ober auch wohl jum fcmarmerifchen Pietismus; ber beruhmte Sal= lifche Theologe, August hermann Franke, und feine Freunde, Chriftian Friedrich Richter, und Carl Beinrich von Boganty, erhielten ihre gange Richtung aus Diefer Quelle; und wer weiß nicht, welchen unaussprechlichen Nuten diefe Manner burch die gange protestantische Rirche verbreitet, und wie viele rechtschaffene Lehrer fie gebildet haben? Mit ihnen fing ein befferer Zeitpunkt der Geiftlichkeit und ber Rirchenverfaffung an. Der beruhmte Graf Rifolaus Ludwig von Bingendorf icopfte aus eben bem Brun= nen, und fein außerordentlicher Birfungefreis wirft beim= lich und bffentlich bis in die entlegensten Binkel der Erde fort, wo er, man mag fagen, was man will, ungemeinen Rugen ftiftet; in Bingendorfe Guftem liegt mehr Plan, Beisheit und Politit, als in den Symbolen beider protes fantischen Rirchen gufammen, nur Schabe, baß feine Glaubenslehre zur fittlichen Bervollkommnung nicht die mahren biblifchen Mittel anweist.

Doch einen merkwurdigen Mann muß ich bemerken, befe

fen Ginfluff aufe Dolf unaussprechlich gewesen ift, und ber noch immer fortdauert, namlich den befannten Johann Kriedrich Rod; Diefer war ein gemeiner, ungelehrter, fonft aber guter und frommer Mann, und ein Schuhmacher feines Sandwerks: er wohnte meines Wiffens nicht weit von Budingen im Genburgifchen, und nahrte fich, feine Frau und Rinder ordentlich. Die muftifchen und pietifti= ichen Schriften, welche nunmehr haufig anfingen in die Bande des gemeinen Mannes zu fommen, las Meifter Rock auch febr fleißig, und fie brachten auch in ihm ben feften Entschluß zu Wege, ein gang anderer Mensch gu werden. Durch feine Uebungen und eifriges Beftreben gu diesem Zweck, murde er immer hitiger und feuriger, endlich gerieth er in einen fo ftarten Enthuffasmus, daß er Paros ansmen bekam, die fonderlich genug waren : er gerieth nam= lich außer fich, bann befam er gelinde Budungen, und barauf redete er mit einem folchen Rluß der Borte und mit einer folchen Energie, daß felbft Soch mann weit bins teraihm blieb; endlich fam er wieder ju fich felbft, und bann wußte er von Allem, mas er geredet hatte, fein einziges Bort. Die Sache ift gang gewiß, denn in meiner Jugend predigte er durch mein ganges Baterland, fo daß ich das, was ich fage, zuverläßig verfichern fann. Rocks Reden waren ziemlich zusammenhangend, und gang im Ton der biblifchen Propheten. 3. B. wenn die Bufungen vorbei maren, fo murde fein Geficht febr ernfthaft, er recte die rechte Sand aus, und fing gewohnlich mit den Borten an: Co fpricht ber Berr! - oder auch: fpricht ber Berr burch feinen Rnecht Rock u. f. w. Alle feine Reben gielten auf Bufe und Befehrung, nach ben Grundfagen ber Mustiker: zugleich strafte und bedrohte er die verfallene Beiftlichkeit, verfundigte auch wohl nabe Strafgerichte u. f. f. Das gemeine Bolt, ja auch ein großer Theil aufgeklarter Menschen, erstaunte über diefen neuen wunderbaren Lehrer; benn ba es wenige gab, die fo viel Licht in der Seelen: lehre hatten, daß fie die Sache phyfifch erklaren fonnten, fo murde er haufig fur einen mabren Gefandten Gottes gehalten, besonders ba er ein unsträflicher frommer Mann war, und seine Reden nichts enthielten, das der Bibel- lehre zuwiderlief.

Erft machte Rod nur in feiner Nachbarichaft Auffeben. bald aber bekam er 'einen Trieb, andre Lander zu burch= gieben und zu predigen, benn er hielt fich felbit fur einen von Gott gefandten Lehrer; ein benachbarter Edelmann nahm feine Frau und Rinder in Berforgung, und Meifter Rod jog fort und predigte. Der Bulauf bes Bolfs mar erstaunlich; etliche Manner hielten fich zu ihm, und schrieben feine Reden aus feinem Munde auf; diefe begleiteten ibn allenthalben und bieneten ihm. Gine Menge Diefer Reden wurden gedruckt, und noch mehrere liegen noch bin und wieder in Sandschriften, ich hab ihrer gange Laften beifam= men gefeben. Seine Schriften zeigen ihren Berfaffer auf bem Titelblatt mit bem Buchftaben R. R. an. Ueberall wo er durchreiste, befam er viele Unhanger, die noch un= ter dem Ramen der Inspirirten bekannt find; fie find auch ftrenge Separatiften, halten auf die außern Rirchens ceremonien, Taufe und Abendmahl nichts, in ihren Berfamms lungen fingen, beten und lefen fie, und erwarten, fo wie bie englischen Quader, gottliche Begeisterung jum Reben; fonft find fie ftille, untadelhafte, fromme und rechtschaffene Peute.

Endlich kam auch Rock mit seinem Gefolge ins Fürstens thum Nassau Siegen. Weil dies Land sehr bevölfert ist, und auch die Fabriken und Handlung, gute Schulen, Wohlstaud und einen gewissen Grad der Aufklärung bekommen hat, so sindet hier jeder gute und bose Schwärmer bald Beifall. Hoch mann und Dippel hatten hier schon vorgearbeitet, und die mystischen Schriften wurden häusig gezlesen; zudem war der allgemeine Widerwille gegen die Geistzlichkeit und Kirchenverfassung ausch höchste gestiegen, so daß man Rock als einen Engel vom Himmel oder als einen großen Apostel aufnahm; er hielt sich auch lange in dassgen Gegenden auf, und war Willens, auch nach Berlenz burg und Schwarzen au zu gehen, um dortige Freunde zu besuchen.

Mun wohnte ein gewiffer frangofischer Fluchtling, Mamens von Marfan, im Giegenschen, auf einem einsamen abes lichen Gut, jum Sainden genannt, er hatte fich baffelbe gefauft, reiete zuweilen nach Berlenburg, und bann febrte er wieder in feine Ginfamfeit gurudt. Diefer Marfan war ein Schuler ber Frau von Gunon, er hatte fie felber noch gefannt, und war viel mit ihr umgegangen ; er war ein gang vortrefflicher Mann von Beift und Bergen, fo baß ihn Gedermann liebte und ehrte; mit bem feierlichen Ernft des Pietiften verband er eine ungemeine Leutfeligfeit, Menschenliebe und Duldung, die fonft bei folchen Leuten febr felten ift. Er hat ein Bert gefchrieben, welches ben Titel fuhrt: Beugnif eines Rindes von der Rich= tigkeit ber Bege des Geiftes, in drei Banden, in welchem er behanptet, daß die Firsterne die vielen Bobs nungen in des Baters Saufe find; und daß jeder Stern, ober auch mehrere gufammen, mit ihren Ginwohnern Ronig= reiche fegen, die den frommen Chriften nach ihrem Tode gur Beherrichung übergeben wurden : wenn nun Marfay bei diefer Lehre feine gottliche Gingebung vorgabe, fo mare fie immer eine fcone Sypothefe, die wenigstens bes Dachs bentens werth ift. Uebrigens war er in feinen Lehrfaten ein vollkommener Muftifer.

Bu diesem berühmten Mann reiste nun auch Rock mit seinem Gefolge. Biele Menschen folgten ihm nach, und viele versammelten sich auch noch aus der umliegenden Gezgend vor dem Hause des Herrn von Marsay. Dieser kannte aber die Beschaffenheit der Sache besser: er sagte dem versammelten Bolk: Rocks Reden seyen freilich gut und erbaulich, dennoch aber nicht göttlichen Ursprungs, und es sey nicht recht, daß die Leute so geäfft wurden, denn es sey ein falscher Geist, der aus dem Nock redete, und das wolle er beweisen; Jeder war ausmerksam auf diese Sache geworden, und verlangte auf den Ausgang. Bald merkte man die Annährung des Parorismus; das Bolk wurde in einen großen Saal zusammenberusen, und Marsay

fiellte fich auch ein. Als nun Rod recht im Reden begriffen war, fam Marfan mit einem Gimer voll falten Waffers, und frurzte es auf einmal über den Redner ber; biefer erschrad, fam ju fich felbft, und von ber Beit au fam der Paroxismus nicht wieder, und Rock hielt auch feine Reden mehr. Dun ftellte Darfan fowohl dem Rock als den Bubbrern fehr bundig vor, daß fich ber Geift Got= tes burch einen Gimer voll Waffer nicht bemmen liefe, fie follten fuchen, burch ordentliche und vernunftige Mittel auf den rechten Weg zu fommen, und nach den Regeln der Bibel fowohl lehren als leben. Rock felber ließ fich weis fen, er ging wieder nach Saufe, boch fette er noch feine Ermahnungen, die er aber nun, fich felbft bewußt hielte, fort, und besuchte auch noch zuweilen feine Unbanger, die theils obigen Borgang laugnen, theils auch es dem Mars fan fehr ubel nehmen, daß er auf folche Beife mit dem Rod umgegangen ift.

Durch alle diese Personen wurde unter dem gemeinen Bolk eine allgemeine Gahrung zuwege gebracht, die durch ganz Deutschland wirkte; überall gabs Leute, die einsahen, daß die gewöhnliche Art zu leben, nicht zur höchsten Glückseligzkeit führte, sondern daß eine ganzliche Herzens = und Sinz nesanderung nothwendig sen; Jeder schlug den Weg dazu ein, der ihm durch den Mann, dem er den meisten Beifall gonnte, vorgezeichnet wurde; diese Nachfolger waren nun Jeder an seinem Orte, und in seinem Theil wiederzum Borgänger; und obgleich immer noch die Wenigsten den Weg der Bekehrung und Sinnesanderung einschlugen, so wars doch nicht anders möglich, es mußte überall Licht, Wärme und Enthusiasmus für die Religion verbreitet werden.

Diese allgemeine Bewegung in Deutschland wurde von ben Gelehrten und großen Ropfen nicht einmal bemerkt, wes nigstens nicht so viel geachtet, als sie es in Ausehung der Geschichte der Menschheit verdiente; aber die lichtvollesten Ropfe unter den Pietisten selber ahneten große Berandezrungen. Die Offenbarung Johannes wurde starter gezlesen, als je, man glaubte die glucklichen tausend Jahre

fepen vor der Thår; mit Einem Wort, man ging hin und wieder so weit, daß theils lacherliche, theils traurige Aussichweifungen begangen wurden, wie man in diesem Werk finden wird; man kann nirgend besser diesen Enthusiasmus kennen lernen, als in den Liedern dieser Zeit: da sieht und hort man nichts anders als philadelphische Gemeinde, sieben Lenchter und dergleichen Anspielungen auf die heiligen Hieroglyphen.

Go wie alfo der Gine Theil ber beutschen nation von Diefem Beift belebt murbe, fo mar ber Andere theils Buch= ftaben = und ftrenger Rirchenchrift, eder praftifcher Gottes= laugner ohne Grundfate. Bon Freigeiftern oder Zweiflern wußte man noch wenig, benn die englandische beiftische Schriften waren in Deutschland noch wenig bekannt. Inbeffen waren doch die zwei große Apostel des Unglaubens fcon beimlich am Birfen; in Deutschland lebte Goelmann, welcher anfanglich ein ftrenger myftischer Chrift war; mit feinem großen hellen Ropf forschte er aber weiter. Dippels Suftem leuchtete ibm ein, er fand allmalig bie Erlofungelehre Chrifti lacherlich, las barauf die Schriften Benedifts Spinofa, Balthafar Bedere, und nun and der englandischen Deiften, murde also von einem Extrem aufe andere geworfen, und aus dem enthusiaftischen Mufti= fer ein Spotter und Berlaugner ber Religion! Geine Schrif= ten erschienen nun auch im Druck, und Diefe machten eben fo große Lewegungen, als die myftischen Menschen; denen Die Moral und Lehre Jefu Chrifti zu fauer und gu ge= ringschäßig vorkam, fanden Bernunft und Beisheit in Ebelmanns Lehre, und finden fie noch. Er reiste nach Berlin; bort fand er großen Beifall, und meines Biffens ift er auch bort geftorben.

Der andre Lehrer des Unglaubens ift ber bekannte von Boltaire. Bon diesem Mann hab ich weiter nichts zu sagen, als daß sein Wirkungsfreis ganz Europa in Taumel gesetzt, und den größten Theil der Bornehmen, Gelehrsten und Ungelehrten den Kopf verdreht habe.

Jest fann ich nun ben Standpunkt genau auszeichnen,

in welchem man fteben muß, wenn man mein folgendes Gemalbe in feinem mahren Licht betrachten, und zugleich auf die Bufunft ichließen will : 3mei fehr widerwartigen Rrafte wirken alfo jest in Deutschland, und bringen eben Die heftige Bahrung hervor, oder haben fie hervorgebracht: auf der einen Seite Drang und Gifer fur die Religion, und auf der andern Drang und Gifer mider biefelbe. Beiden Rraften bahnte die Leibnitifch : Bolfische Philosophie ben Beg, der hochft gefährliche und hochft nubliche Grundfaß: baß man nichts glauben muß, als mas Erfahrung und Bernunft untruglich beweifen, gibt bem Religionszweifler einen feften und fichern Tritt auf dem Wege gur Berwirrung und gur außerften Unges wißheit und dem gutartigen Chriften in feiner Bibel- und Religionsforschung das herrlichste Mittel an die Sand, das lautere, reine, einfaltige Licht ber Wahrheit von allem fcwarmerifden Glaft und Brrlichtern zu reinigen. Dier gilt mein Motto :

Mittelmaaß Die beste Straß.

Auf folche Weise ist also unser Jahrhundert freilich um Bieles aufgeklärter; als das fünfzehnte; allein, dem Allem ungeachtet, gerade so geschickt zu den Wirkungen eines zweiten Luthers, und gewiß ein solcher Mann wird auch zu seiner Zeit auftreten, denn die Religion Jesu Christi hat wahrlich wiederum eine Fackel vom himmel nothig: denn die große Welt sindet sie lächerlich, und halt sie schon so gut als zu Grunde gerichtet!

## Das zweite hauptstück.

Rur etliche Stunden von dem Berlenburgifchen Lande fangt bie Grafichaft Leifenburg an; nahe an ber Grenze auf einem boben Gebirge schlängelt fich ein Thal gegen Morgen zwischen ben Baldungen bin, welche fich rund um weit in die Kerne erftrecken, und dem Bild fo= wohl als den Robibrennern einen ruhigen Aufenthalt berei= ten. Dben am Unfange bes Thale liegt ein ruhiges fleines Dorfchen, Ramens Rulbeim, beffen biebere und gute Bewohner, weit von ihrer Obrigfeit und ihren Beamten ent= fernt, weniger von Druck und Elend wiffen, als andere. Ihr Pfarrer wohnt anderthalb Stunden entfernt, und feine Erscheinung ift ihnen das, mas den Dorfern nahe um eine Refideng, Die Erscheinung des Furften ift. Unter ihnen wohnt ein Dberforfter, als die vornehmfte Perfon bes Orts, beffen Frau die Rabale ber Menschheit mit einer eben fo wichtigen Miene regiert, als an großen Sofen die Matreffe; und er, der Berr Dberforfter fann thun, mas er will, wenn ers anders recht verfteht. hier wohnte im Unfang biefes Sahrhunderts ein Bauer, Ramens Sans Theobald; fein Saus fand einen Steinwurf meit vom Dorfe ab, ju aller oberft am Ende, nahe am Gilberquell des Baches, ber bem gangen Dorf feine Diefen maffert; er mar gewiffer= maßen ein Separatift in politischen Sachen; er fo wenig als feine eheliche Sausfrau bekummerten fich um die Wich= tigkeiten bes Dorfe, fie blieben beide ju Saufe, und liegen die gange Belt ihre gute Rube haben; freundlich und dienft= fertig gegen Jeden, aber gegen Niemand vertraulich, verhuteten fie vielen Berdruß, der in den Dorfern eben fo gut die Familien zwiftig macht, als in ben Stadten. Ihre Rin= ber Schickten fie ununterbrochen gur Schule, und jeden Sonn= tag Morgen reiste Sans mit feiner gangen Saushaltung gur Rirche, und bes Rachmittags las er mit unbedecktem

Saupte feinem Saufe aus D. Conrads Mele Sauspos fille, Bione Lehr und Bunder genannt, eine Predigt por, darnach las er fich und feiner Frau noch Stude in feiner großen Bibel vor, und gegen Abend, wenns Commer ober fonft gut Wetter war, Schlenderten Alle übere Reld, und bann wieder gur trodinen Brodfuppe mit Rleifcbrube nach Saufe. Das ift die Lebensgeschichte Sans Theobalds und feiner Frau bis an feinen Tod; er gab dem Raifer, was des Raifers ift, und Gott, mas Gottes ift, und be= fummerte fich weiter um nichts; nebft feinem gehorigen Austommen und einem Rath = und Chrenpfennig in ber Rifte, Dachte er auch an feinen Reichthum. Er batte funf Rinder, Cohne und Tochter; das altefte mar ein Cohn, ein bubicher ansehnlicher Jungling, ber auch fo, wie mans aus dem Charafter feiner Eltern Schließen fann, nach feiner Urt gut erzogen war. Dach den bortigen Landesgebrauchen gehorte ihm das elterliche Saus und Gut; er bieg Dies trich Theobald, und mar gerad, ale der felige Soch mann in die Wegend fam, 24 Sahre alt; feine Eltern hatten gern gefeben, wenn er nun auch geheirathet hatte, allein er wollte fich noch nicht recht dazu anschicken.

Ginmals fam Sans mit feiner Frau und Rinder nach Sochborn, um in die Rirche gu geben. Da war nun ber gange Fleden voll von Erstannen über einen neuen Upo= ftel, ben Gott gefandt habe, um die tragen und ichlafenden Menfchen gur Bufe und gum Chriftenthum gu erwecken. Das war etwas Erstaunliches; Giner fabe ben Undern an, und es fehlte nicht viel, fo hatte man geglaubt, Diefer neue Apostel Sochmann fen gar fein Mensch, fondern ein Engel bom himmel, befonders da auch der schwarzeste Reid nichts Tadelhaftes an ihm finden fonnte. Biele Leute maren ihm ichon entgegengereist, um ihn gu boren, und Jeder= mann erwartete mit einer Urt von Entfegen, mas diefe fur Nachricht bringen murden. Sans borte auch aufmerkfam gu, allein er war fo ruhig, und mit fich felbst fo gufrieden, daß er fich zwar verwunderte, übrigens aber feine Diene machte, ben Dochmann ju boren; als im Wirthshause

fo viel Rebens von ber Sache war, fo nahm er fein furges Pfeifchen aus dem Maul, und fagte mit feiner langfamen Bafftimme: Gie haben Mofen und die Propheten, wenn fie die nicht horen, fo wirds auch nichts helfen, wenn gleich ein Engel vom Simmel fommt, und ihnen predigt. Jeder fab ibn mit Berachtung an, als er bas fagte, und hielt ibn fur einen gum Guten gang erftorbenen Menfchen. Bei feinem Cobn Dietrich machte bas Ding aber tiefen Gin= bruck, er dachte; wenn boch Gott einen folchen Mann fens bet, fo ifts boch Schuldigfeit, baß bie Menfchen folgen; daber bat er nachften Samftag feinen Bater, er mochte ihm boch erlauben, des andern Tages auch einmal zu dem neuen Apostel zu reifen; Sans ichuttelte den Ropf und fagte: du haft ja ben Schat bes Worte Gottes im Saufe, fagt dir ber neue Apostel etwas Unders, fo ift er ein Lugner, und fagt er das Damliche, nun fo brauchft bu ihn nicht zu boren, fo fannft du's felber lefen. Dun auf Die Weise, antwortete Dietrich, haben wir ja auch feis nen Pfarrer nothig. En, Gott bewahre! verfette der Alte, fag' lieber, wenn wir ordentliche Pfarrer baben, fo haben wir feinen neuen Apostel nothig; doch fieh, du fannft geben, da haft du ein halb Ropfftud, geh in Gottes Ramen, es schadet doch nicht, wenn junge Leute fo Etwas boren und feben. Dietrich freute fich und machte fich des Conntag Morgens um vier Uhr auf, und reiete fort. Bor bem Dorfe traf er einen andern Burichen aus feinem Drte, ben Schreiner Rolb an. Diefer war ein ftiller ordentlicher junger Menfch, der weder Bater noch Mutter mehr hatte, bei feinem altern Bruder in die Roft ging und fein Sands werk trieb. Beide Buriche gruften fich und entbedten fich bald, daß fie die Rengierde einerlei Weg fuhre.

Nachdem sie vier Stunden zuruckgelegt hatten, so kamen sie in dem Ort an, wo sich hoch mann aufhielt; sie fanzen das Dorf voller Fremden, und vornehmlich das haus, wo hoch mann logirte, war gedrang voller Menschen. The obald und Rolb wurden mit erstaunlicher Ehrfurcht erfüllt, als sie die Menschen alle sahen und noch mehr,

als sie bald hie balb da einen sehr ernsthaften und ansehns lichen Mann am Fenster entdeckten, von denen man ihnen sagte, daß seyen Hochmanns Begleiter. Alles Bolk stand herum, und schwätzte sich so voller Enthusiasmus und Andacht, daß es kein Bunder war, wenn in solchen hochzgespannten Seelen hernach Hochmanns Reden einen so tiesen Eindruck machten. Hochmanns Reden einen so tiesen Seindruck machten. Hochmann selber ließ sich bei solchen Gelegenheiten nicht blicken, denn er war in der That und Wahrheit demuthig; er bedauerte oft, daß ihn Gott zu solch einem Amte berusen habe, allein eben, weil er seinen Trieb zu predigen für göttlich hielt, so gehorchte er, und hielts für Sünde, nicht zu gehorchen; niemals hielt er seine Reden während dem öffentlichen Gottesdienst, um nicht gegen die Polizei anzustoßen, sondern blos des Nachzmittags.

Theobald und Rolb gingen vom Bolf weg hinten in den hof, und langs die Stubenfenster zu spekuliren, um irgendwo den neuen Propheten zu entdeden; ein feiner Mann in der Stube bemerkte sie, trat and Fenster und fragte sie freundlich, wo sie her sepen, sie autworteten von Rulheim, "Send ihr denn auch hergekommen, um hoch mann zu boren?"

Ja.

"Mochtet ihr ihn benn auch gern feben?"

Das munschen wir von gerzen.

Dem Mann flossen die Thranen die Baden herab; er hatte einen schonen braunen Rod, hubsche weiße Wasche an, und eine ordentliche braune Perude auf dem Ropf, er gefiel den Burschen gar zu gut, und sein Gesicht machte tiefen Eindruck auf sie: er fuhr fort:

"Freunde! Hodmann ift ein armer Mensch, wie ihr; ein Mensch, der ganz und gar nichts Gutes an sich hat, der werth ware, ein Aussegsel unter den Menschen zu seyn; aber eben aus dem Munde der Sauglinge und junz gen Kinder bereitet sich Gott ein Lob. Und eben das Berzachtete macht er zu seinem Werkzeug, damit Er allein die Ehre haben moge. Warum mochtet ihr aber gern den Hodmann sehen?"

Wir mochten doch gern feben, wie ein Menfch aussieht, ben Gott zu einem Apostel und Propheten gefandt hat.

"Sochmann ift fein Apostel und fein Prophet, so was mußt ihr bei Leibe nicht denken. Gin Apostel ift nur ber, der eine neue Religion lehrt, und ein Prophet ist nur ber, der zukunftige Dinge vorhersagt; das Alles thut Hochmann nicht, sondern er ist nur ein Anecht Gottes, der dem Bolk die Wahrheit sagen, und es auswecken muß, weil die Lehrer und Prediger mehrentheils alle schlafen, und ihre heerden versaumen."

Co ift benn doch ber Sochmann ein fonderbarer Mann, ben wir gern feben mochten.

"Sabt Geduld! geht in der Wittwe Vergerin Saus, oben auf dem großen Saal wird Soch mann den Nach= mittag reden; sagts aber Niemand, so konnt ihr nah da= bei fenn."

Dietrich und Rolb gingen fort, und freuten fich in ber Seele, daß fie unter allen Menschen, die da waren, allein das Gluck hatten, von einem aus hoch manns Gesfolge bemerkt zu werden. Sie fragten das Haus aus, ginz gen hinein, und hielten sich gang stille.

Des Nachmittags um zwei Uhr kam Hochmann mitten im Gedränge; unsere beiden Bursche arbeiteten sich zuerst die Treppe hinauf und auf den Saal; bald war Alles voll, und nun stellte sich Hochmann nicht weit von Dietrich und Kolb ans Fenster; er lächelte sie an, nun sahen sie, er war es selbst, der des Bormittags mit ihnen geredet hatte. Jest sing Hochmann an: er recte die Hand aus, machte eine ernste und feierliche Miene, und rief mit einer durchbringenden, aber sansten Stille! Stille! Bolk des Herrn! — da, wo sein Bort verkündiget wird, da ist er gegenwärtig! Gott ist gegenwärtig! Alles beuge sich vor seiner Majestät, denn Er ist jedem unzreinen Gedanken ein verzehrendes Fener. — So spricht der Herr! u. s. w.

Wenn ein ordentlicher Prediger nur die Energie, ben Un= fand, das Feuer und überhaupt die Gebarden und den Ton

Hochmanns mit seiner Weltkenntniß und wahrer Gelehrsfamkeit verbande, was wurde er thun konnen? aber der Fall ist selten. Hochmann war ein Genie in der Bezredtsamkeit. Kolb erzählte mir oft die Geschichte dieses Nachmittags, er sagte mir (man nehme die Worte im Kolbischen Sinn): Hochmann sen so vom Geist Gottes durchdrungen gewesen, daß man geglaubt habe, es ginzgen feurige Strahlen aus seinem Munde, alles Wolk habe die Kleider ausgerissen, und mit lautem Heulen gerufen: Herr Gott! was sollen wir thun, daß wir selig werden?

Dietrich und Rolb faben fich oft mit naffen Mugen und Geufgen an; mit wehmuthiger Stimme fagten fie: welche Borte! welche Rraft! Soch mann redete zwei Stunben an Ginem fort, und Niemand regte fich; Reinem murde Die Beit zu lange; er ichloß mit einem furgen Gebet, und ging wieder fort in feine Ginfamteit. Unfere zwei Ruls beimer wanderten nun auch wieder nach Saufe. Rolb war fo gang umgeschaffen und verandert, daß er den gan= gen Weg uber weinte; ofters auf die Rnice fiel, die Bande gen himmel rectte und fagte: "fo tonnen wir nicht felig werden!" Dietrich schwieg wohl ftill, aber er hatte auch immer Thranen in den Augen. Als fie nach Saufe famen, fo ergablte Theobald feinem Bater alles, mas er beut gefeben und gehoret hatte, und das Alles fo fied: warm, daß der alte Sans felbft nicht recht wußte, wie er dran war; er ichuttelte den Ropf, redte mehr als Gin= mal die Sand aus, und fagte: bas begreif ich nicht, follte ich denn unrecht haben? Indeffen bliebs dabei. Dietrich und Rolb kamen alle Abende gusammen, dann fagen fie gange Rachte, und fingen an, bas zu beleben, mas fie ge= boret hatten; fie wurden ftill, fonderten fich von den Mens ichen ab, und thaten in ihrem Beruf treu und fleifig, mas ihnen vorkam. Allmablig fam Sochmann naber, und nun fing der hoch geborne Pfarrer an, nicht ibn gu widerlegen, fondern gegen ibn mit Bannftrab= Ien zu donnern; bas war nun gerade bas Mittel, Die

Leute aus der Kirche hinans und in hochmanns Bersfammlungen hinein zu predigen; hatte er fanft und ruhig die Religion Christi gelehrt, und gezeigt, daß man keine außerordentlichen Lehrer nothig habe, so lange sie keine neue Wahrheit verkundigten, so hatte er besser gethan; so aber legte mans ihm fur Neid aus, und man mochte wohl recht haben.

Dietrich und Rolb hatten Gelegenheit, Hochmann noch ein paarmal zu horen, und sich mit ihm zu unterrezben, er empfahl ihnen mystische Bücher: und Rolb, der sein eigener Herr war, schaffte sich alle an. Dies gab Dietrichen Anlaß, sie auch zu lesen: mit Ginem Wort, diese beiden jungen Leute wurden vollkommene Mystiker, und weil ihr Pastor beständig gegen die neue Lehre prezdigte, ohne sie zu widerlegen und was Besseres zu sagen, so wurden sie auch zugleich sehr strenge Separatisten.

Dicht lange bernach fette fich Soch mann gu Cch mar: gen au gur Rube. Da nun diefer Ort nur 4 Stunden bon Rulheim ift, fo gingen Rolb und Dietrich wenig: ftene alle 14 Tage dorthin, und wurden alfo immer mehr überzeugt, und in ihren Grundfaten befestigt. Der alte Sans war febr oft hinter feinem Cobn, aber er fonnte ihn nicht widerlegen, und da er ihm nichts verfaumte, und Jugleich auch ein befferes Leben fuhrte, als vorber, jo gab er fich endlich zur Rube und ließ ihn gehen. Nun trug es fich einmal zu, daß Rolb und Theobald an einem fcbnen Commermorgen fruh auch nach Schwarzenau gingen; fie manderten frohlich das Thal hinab, und unters hielten fich von der Geligfeit in jener Belt. Diefe Ma= terie nahm fie fo ein, daß Theobald, der voranging, fich mit lachender Freude umfehrte, und fagte: Bruder! in meis nem Leben heirathe ich nicht, damit ich ruhiger Gott bie= nen fann. Siehft du, die allerfrommften Leute, von denen wir in unfern Buchern lefen, hatten auch nicht geheirathet, ich wußte mir fein großeres Bergnugen, als wenn ich in einem wilden Bald mit dir alleine fenn fonnte. Rolb ant= wortete: bas Beirathen mußt bu nicht verreden, benn bu

weißt nicht, ob du immer fart genug fenn wirft, bem Triebe beines Fleisches zu widerfteben.

"D Rolb! fieh ich schwore dir hier vor Gott, daß ich nicht heirathen will, in meinem Leben nicht!"

Schweig Bruder! was ift das nothig, überlaß dich ber Führung Gottes, denn Er konnte dir bald zeigen, daß du ohne Ihn nichts thun kannft.

"Sor Bruder! darin muß ein Chrift fich zeigen, daß er seine Lufte überwinden fann; wenn ich das nicht versmag, so bin ich ja nicht werth, ein Nachfolger Christi zu heißen!

Gut! aber bu follst feben, bu haltst bein Gelubbe nicht. Unter bergleichen Gesprachen manderten die Beiden nach Schwarzenau; fie gingen geradezu in Sochmanns Saus, wo fie verschiedene vornehme und geringe Leute an= trafen, die fich mit Sochmann vertraulich unterredeten, und Alle fo voller Empfindung und Andacht waren, daß ihnen Leben und Freude aus den Augen bligten. Soch= mann bewillkommte die beiden Baurenburfche nach feiner Art fanft und leutselig, gab ihnen die Sand, hieß fie Bruder, und alle anwesende, Bornehme und Geringe, thaten beggleichen; unter biefen mar ein junges Frauengimmer, ein Fraulein von Birthen, welche mit einem ichonen Ge= ficht und Wuchs zugleich einen guten fanften Charafter verband, ubrigens aber vielleicht ein wenig zu empfindfam fenn mochte. Diefe druckte auch Theobalden lachelnd die Sand, und nannte ihn Bruder; das ging ihm durch die Seele, von einer folden Perfon Bruder genannt gu werden; er brehte fich zu Rolb mit naffen Augen und fagte: Schau Bruder! Die Gottfeligkeit ift boch etwas herrliches, fie macht die Menschen alle gleich! Wer mag doch wohl Die Jungfer fenn? Rolb antwortete: bas wollen wir wohl erfahren; fie fetten fich und horten ferner dem Gefprach 3u. Ueber eine fleine Beile fam das Fraulein und fette fich neben die Rulheimer auf einen Stuhl, und fing an freundlich mit Theobalden zu reden; fie fragte nach fei= ner Seelenbeschaffenheit; wie lang er ichon erweckt mare? und dergleichen. The obald erzählte ihr das, nun fragte er auch nach ihr, sie entdeckte ihm ebenfalls ihr ganzes Herz, und nun fand sichs, daß ihre Gemuthslage einerlei war. Beide gestanden sich, daß Gott sie einerlei Wege führe, daß sie also auch näher verwandt wären, als die andern unter einander; sie erklärten sich ferner die Seelenverwandtschaft, wie unendlich inniger und erhabener sie sen, als die sleische liche; und mit herzlichem innigem Seufzen schlossen diese Beide in einem Zeitpunkt, wo sie Welt und Verhältnist tief unter ihren Füßen hatten, eine ewige Bruder und Schwesterschaft, welche durch fleißigen Brieswechsel untershalten werden sollte.

In folden Berfammlungen vermuthet Reiner vom Un. bern etwas Berdachtiges, und es ift auch offenbare Laftes rung, wenn gefagt wird, die Pietiften treiben Echandthas ten in benfelben. Db fich aber nicht ein und anderes Uebel auf die Butunft darinnen erzeugen tonne, bas ift eine anbere Frage. Genug, Reiner von den Unwesenden bachte bas geringfte Bofe von diefen Beiden, und hatten auch feine Urfache bagu; nur ber feine Menschenkenner hatte fie Beide bewacht, und fruhzeitig von einander getrennt; aber es war Reiner jugegen. Mit Wehmuth ichieden fie Beide am Abend von einander, und fie empfanden tiefen Rummer. Das traumte aber Reins von Beiden, daß eine geheime Liebe ber Grund beffelben fen; nein! fie mußtens gewiß, daß blos die Uebereinstimmung ihres Geelenzustandes, und ihre gleiche Gefinnungen die einzige Urfache ihrer Liebe fen. Bruderliebe! - D bas fuße, fuße Bort Schwe= fter! Bruder! über diefe Borte ging jest dem Theo: bald nichts, in feinen Augen war eine geiftliche Schwefter mehr fur fein Berg, ale eine Braut. Unterweges redete er mit Rolb von nichts Unders, als von geiftlichen Ber= wandtichaften, und von feinem Fraulein Schwester; er er= hob fie bis an ben himmel, und glaubte, fie murde die heiligste Person werden, die je gelebt habe. Rolb hatte gegen bas Alles nichts einzuwenden, fie hatte ihm auch nicht übel gefallen, aber boch auch nicht beffer als Undere. Stilling's fammtl. Schriften, VI. Band.

Indessen Theobalbs Ruhe war hin, er marterte sich burch & Tage, als durch eben so viele Jahre; er prüfte sich oft, woher es doch kommen mochte, daß er so schwermüthig ware, und dann fand er allemal, daß blos die Unterredung mit seiner geistlichen Schwester Erbauung und Frieden in sein herz slößen würde; er sehnte sich also unbeschreiblich nach ihr. Den folgenden Sonntag konnte er nicht nach Schwarzenau kommen, doch hoffte er Etwas von dorts her zu hören; des Abends kam auch ein Nachbar aus dem nächsten Dorf, der zu Schwarzenau gewesen war, und brachte ihm einen Brief. Theobald brach ihn auf, und fand mit einer Freude, die dem Anblick der Seligkeit ähns lich ist, daß er von seiner geistlichen Schwester war.

Lefer! ich fcbreibe in ber Furcht Gottes 2Bahrheit: ich weiß, wie entsetlich schadlich ber Spott auch nur über Mißbegriffe in der Religion ift, man foll einer Krone nicht fpotten, wenn fie auch eine Uffe tragt, - nicht einmal bes Alffen, benn er ift Ronig. Weder Lafter noch Tugend ift ein Gegenftand ber Gatyre, fondern blos und alleine das, was miffieht, das Lacherliche; macht man das Lafter als etwas Strafbares laderlich, fo vermindert man die Bichtigkeit des Berbrechens. - Dasjenige, mas Gott und Menschheit entehrt, fann unmöglich lachenswerth fenn! In= gend lacherlich machen, ift teufelisch! Barum follte man aber nicht Scheintugend, Seuchelei belachen burfen? barum nicht, weil fie Mehnlichkeit mit ber Tugend hat, und Das Aehnliche immer zugleich einfallt, und ebenfalls lacher= lich wird. Dies find die Urfachen, die mich abhalten, Briefe mit einzurucken, ber Ton berfelben ift allemal biblifch; ber Inhalt aber oft lappifch: wurde ich alfo nicht zugleich bie Bibelfprache badurch verächtlich machen? - hatte ich aber bann lieber gar nicht diefes Werk fchreiben follen? mir bunkt doch, es fen nothwendig, es gibt gar viele Menfchen, bie durch die Schwarmerei unglucklich werden, und alfo ebenfo der Religion, wie jene Rundschafter dem gelobten Lande ein bofes Gefchrei machen, wie es jest am Tage ift, wo man jede Barme fur bie Lehre Chrifti und ben

Glauben an ihn Schwarmerei, oder welches eben daffelbe ift, Narrheit beift.

Theobald las den Brief bes Fraulein von Birthen, und fand ihn fur feinen Buftand erbaulicher als die Schrif= ten der Madame Gunon felber; ichleunig lief er gu Freund Rolb, und las ihm den Brief vor, ber ihn auch fcon fand, ob gleich nicht in fo hohem Grad als Theo: bald. Man follte nun meinen, es werde weniger Men= schenkenntniß, als Rolb hatte, erfordert, einzusehen, baß eine fleischliche Liebe die Triebfeder Diefer Freundschaft war, und doch mahnen die mehreften Erweckten fo Etwas nicht einmal von gerne; auch die flugsten Ropfe straucheln bier, und das darum, weil fie gewohnlich alle gute Regungen bes herzens fur unmittelbare Ginwirkungen ber gottlichen Gnade halten, und sich also eine nach ihren Begriffen fo niedrige Luft nicht bagu benfen tonnen. Da nun viele Bei= rathen unter biefer Menschenklaffe auf folche Beife entfte= ben, und oft die traurigften Folgen fur Religion und haus: liches Glud haben; fo glaub ich Gottgefällig gu handeln, wenn ich durch lebhafte Beispiele den unerfahrnen Unfanger marne und belebre.

Rolb glaubte also von Herzen, die ungemeine Gemuthesahnlichkeit des Frauleins mit seinem Freund sen die Ursache, warum dieser so viel für sein Herz in dem Brief fande; er tadelte also nichts, warnte ihn auch nicht, sondern ersklarte es ihm vielmehr, so wie ers begriff, so daß Theosbald noch mehr befestigt wurde. Das Fraulein bat ihn auch sehnlich, kunftigen Sonntag wieder nach Schwarzen au zu kommen, denn jedes Wort von ihm sen ihr so wichtig und so erbaulich vorgekommen, daß sie glaube, Niemand könne ihr besser in dem Ansange ihres Wegs zu Gott rathen, als er; gerad so dachte auch Theobald, er hielte es also für die größte Pflicht, mit dem Fraulein vertraulizlichen Umgang zu pflegen, weil er glaubte, sie Beide könnzten dadurch im Christenthum befördert werden. Hätten diese beiden guten Seelen nun Erfahrung genug gehabt, hätten sie folgende berrliche Strophe aus einem von Gottfried

Arnolds Liedern verstanden, so würden sie den ersten Funten zu dieser Flamme, und also auch viel Berdruß, Spott und Hohn über sich und die Religion vermieden haben. Die Strophe heißt:

"Breisst du die angeborne Seuche")
"Nicht an der tiessten Wurzel an,
"So bleibts, daß sie im Finstern schleiche
"Und hinters Licht sich steden kann.
"Das tiesste Gottes : Liebs : Bewegen,
"Wird unvermerkt in Fleisch geführt,
"Wo nicht des Geistes startes Regen,
"Dich zum Gebet und Wachen rührt."

Rolb und Theobald reisten also ben Sonntag wieder nach Schwarzenau, wo das Fräulein den Letzern in ein besonderes haus beschieden hatte, weil sie gern allein ihres Herzens Angelegenheiten vor ihm ausschütten wollte; Theobald fand dieß billig, er traf sie also dort an. Sie unterredeten sich diesen Tag etliche Stunden ganz allein, und ihre Perzen waren so unbeschreiblich nahe zusammenzgerücket, daß die Trennung am Nachmittag Bunden machte. Nun beschieden sie-sich wieder auf den folgenden Sonntag, denn 14 Tage war zu lang, und blos diese Hoffnung, sich wieder zu sehen, machte Beiden den Abschied erträglicher.

Jest war aber Theobald den ganzen Weg über still. Kolb erkundigte sich nach Allem, was er mit seiner Freunz din geredet hatte, allein er brachte nicht viel heraus, sie hatten mehr vom Vergnügen zweier vereinter Herzen und der Freude in jener Welt gesprochen, als von der Verbesserung ihrer selbst. Jest sing Theobald an zu merken, daß er das Fräulein gern zur Frau haben mochte; er war auch redlich genug, sein Herz zu fragen, warum? allein es sagte ihm keines wegs die Wahrheit, es machte ihm weiß, blos die besser Beforderung ihrer selbst im Christenzthum sen der einzige Grund seines tiesen Wunsches. Kaum wird man glauben, daß dieß möglich sey, und doch ists gez

<sup>&</sup>quot; Die üppigen geilen Triebe bes Bleifches.

wiß wahr. D wie oft überlistet uns da die tausenbringlichte Schlange, wir glauben unser Herz zu kennen, und kennen oft das Schlafkabinet des Dairi in Japan eben so gut. Gerade so gehts auch unsern hochweisen Meistern in der Glaubenslehre, sie wissens gewiß, was sie wissen, und sehen nicht, daß ihre Vernunft noch ein größerer Bes trüger ist, als ihr Herz. Doch darüber werden im Verfolg noch Hausen Zeugen auftreten.

Indeffen trug doch Theobald Bedenken, feinem Freund Rolb Etwas zu fagen; nicht aus Schaam, ei bei Leibe! wer wird fich einer guten Sache fchamen? fondern weil er fürchtete, Rolb mochte nicht alle Grunde fo tief einsehen, wie er, und es ihm alfo fur bofe Luft auslegen, und davon glaubte er boch weit entfernt gu fenn; auch feinem guten Bater fagte er nichte, benn ber begriffe noch weniger, mit= bin behielt ers gang fur fich. Die gange Woche über fampfte er erftaunlich in feinem Gemuth, benn fein gefunber Menschenverstand fagte ibm; es fen ungereimt fur eis nen armen Bauernjungen, an eine Beirath mit einem ade= lichen und noch dazu reichen Fraulein gu benten; es fiel ihm ein, ob nicht ihr Bruder, welcher bas Rittergut be= wohnte, und bei dem fie fich aufhielt, ihm bei aller feiner Frommigkeit, benn er gehorte auch ju Sochmanns Freun: ben, eine Rugel burch ben Ropf jagen fonnte; und endlich fragte ibn feine unbescheidene Bernunft, mas er benn mit einem Fraulein in feines Baters Saufe und an feinem Tifc machen wollte? das Alles ichlug fein Berg mit dem ein= gigen Machtspruche zu Boden: "Man muß bie Ber= nunft unter ben Gehorfam des Glaubens ge= fangen nehmen!" Theobald glaubte bas auch im Grunde feiner Geele, allein bas Barten ber Dinge, Die fommen follten, und bann noch bie Untwort auf bie große Frage: ob ihn dann auch das Fraulein haben wolle? mar= terte ihn die gange Woche burch nicht wenig. Den folgen= ben Sonntag flog er alfo wieder nach Schwarzenau, und er fand fein Fraulein ichou in bem namlichen Saufe, wo fie fich zulett unterredet hatten; es war, ale wenn fie

ihm hatte in die Urme und an ben Sals fliegen wollen, als fie ihn fah, boch hielt fie fich gurud; fie gaben fich nach Gewohnheit die rechten Sande, und verfügten fich gufammen auf ein einsames Rammerchen, um ihre erbauliche Unterredungen fortzuseten. Sett arbeiteten fich in bei= ben Seelen die geheimen Bunfche und die Sehnfucht des Bergens in den Mund und die Bunge; es mahrte nicht lange, fo entwickelte fie fich fo verständlich, und gu beider= feitigen hochsten Bergnugen fo nach Bunich, daß weiter nichts, als die Bollziehung ubrig mar. Der Abel mar jest in den Augen des Frauleins nichts weiter, als ein fundlis cher Stolg, ben ein Chrift gang verlaugnen mußte, baber hielt fie's fur Pflicht, einen Unadelichen, und zwar vom geringsten Stande, zu heirathen. Theobald erfannte die Wahrheit dieses Sages im helleften Licht; ferner machte fie fiche gur Pflicht, mit ihrem Bermogen wohlthatig gu fenn, und Theobalden dadurch gludlich zu machen; auch dies schien ihm billig, und eine Folge der hohen Tugend feines Fraulein gu fenn; fie wurden fich alfo einig, verfpras chen fich die Che, fanken neben einander auf die Rniee, be= teten feurig ju Gott um Gegen, und glaubten gang gewiß, fie hatten recht weise und gottgefällig gehandelt; benn ba Gine bem Andern gur Erbauung biente, fo mußten fie fort= bin im Chriftenthum außerordentlich zunehmen, und weil fie fo gang Gines Ginnes feyen, fo wurde Friede, Gegen, Ginigfeit und eine gludliche driftliche Rinderzucht ihren funf= tigen Cheftand zum himmel auf Erden machen. Dies ma= ren die Borftellungen Diefer beiden jungen und unerfahrnen Geelen, und fie find es gar ju oft bei vielen Andern, die fich in den namlichen Umftanden befinden.

Nun mußte aber auch der Plan verabredet werden, wie die Ausführung ihres Borhabens zu bewerkstelligen sey. Das Fraulein beschloß, von nun an ihre vornehmen Kleider ganz abzulegen, und an deren Stelle sich wie ein ordentliches Lauernmädchen zu kleiden, und eben so nahm sie sich vor, ihre bisherige Lebensart ganz zu verlassen, sich zur Arbeit und ländlichen Speisen zu gewöhnen u. s. w. Sie

wollte funftigen Sonntag wieber nach Sch warzenau fom= men, wahrend der Zeit fich die Rleider und Alles gurecht machen laffen, bann ihre Roftbarkeiten einem Juden verfaufen, und mit dem Geld, welches fie daraus lofen wurde, mit dem Theobald fortgeben; er follte dann mabrend ber Beit feben, wo fie inegebeim fo lange wohnen fonnten, bis ihr Bruder befanftiget ware, und fie gum alten Bater Sans gieben tounten. Go murde Alles bestimmt und be= schloffen, und vor bem Abschied noch Ginmal mit vielen Thranen Gott um Beiftand angerufen. Diemand in der Welt kann jemals fefter vom Beifall Gottes in einer Cache überzeugt fenn, als es diefe jungen Leute maren; nun gin= gen Beide nach Saue. Daß die Fraulein von ihrem Borhaben Diemand Etwas fagte, verfteht fich von felber; Theobald aber mußte nicht, wie ers am gefcheideften an= greifen follte, ob ere feinem Bater und Freund Rolben, oder nur feinem Bater, oder nur Rolb, oder gar Reinem von Beiden entdecken burfte; nun erinnerte er fich der bors trefflichen Lehre, die er einsmals von Sochmann gehort hatte: Wenn man ben Willen Gottes ober mas bas Befte fen, in einer Gache nicht miffe, und weder Bernunft noch Offenbarung fichern Rath gaben, fo follte man gar nichts thun, fondern fdweigen und ruben, bis fich der Bille Gottes, oder das mabre Befte von felbft entwickle; baber beschloß er, Niemand ein Wort davon zu fagen.

Diese Woche über machten sich Beide zu dem großen Schritt bereit, ben sie vorhatten. Theobald wußte einen frommen Prediger in einem einsamen Dorfe im hessischen, biesen hielt er für den Besten, sich von ihm trauen zu lafesen, denn er hoffte, der wurde am besten das Schickliche in der Sache und den Willen Gottes einsehen, und sie also ohne Anstand kopuliren; dort wollten sie sich dann auch in Geheim so lange aufhalten, bis das Gewitter vorüber mare.

Den folgenden Sonntag begleitete Rolb Theobalden wieder nach Schwarzenau; unterwegs fing Jener an, von dem Fraulein Amalie zu reden, er sagte: Wie fommte,

Bruder Theobald! daß du mir lange nichts von Umalie erzählet haft, ftehst du nicht mehr so gut mit ihr, ale vorher?

berliches, sondern nur so von unserm eigenen Seelenzustand, und davon kann ich dir nichts Neues sagen; du weißt ja schon Alles.

Alle fie nach Schwarzenau famen, fo war bas Fraus lein fcon da; die Bauernfleider hatte fie in einem einfas men Sauschen im Bald liegen, dabin wollte fie gleich nach Mittag geben, er follte ihr folgen, und von da wollten fie nach Tollberg zum Pfarrer reifen. Theobald beschloß aber, unterwege ein Pferd zu miethen, Umalie hinter fich gu feten, und fo feinen Beg ohne Mudigfeit gu be= fcbleunigen. Alles gerieth nach Bunfch, und bes Abends in der Dammerung waren Beide ichon zu Tollberg, wo fie bei einem frommen Bauern einkehrten, dem fie ihr gan= ges Geheimniß entdeckten und ihn baten, ftill gu fchweigen. Dem ehrlichen Alten gefiel die Sache nicht recht; doch fdwieg er bagu, benn er war gu furchtfam und gu ungewiß, Daruber ju urtheilen; er vergonnte Beiden Aufenthalt in feis nem Saufe. Theobald Schlief bei feinen Gohnen, und Umalie bei ben Tochtern.

Des andern Morgens ging Theobald zum Pfarrer Reins, um ihm sein Anliegen zu entdecken, und ihn um die Trauung mit seiner Amalie zu bitten. Ich weiß nicht, wie's war, daß dem guten Jüngling doch das Herz klopste, er war ja des Willens Gottes in der Sache gewiß, und er war sich nichts übels bewußt, dennoch fühlte er ein geheis mes Etwas, das ihm schien Borwürfe machen zu wollen; er hielt es für Menschenfurcht, und kämpste dagegen; ich aber halte es für eine innere Ueberzeugung, für die Stimme der Gerechtigkeit oder des Gewissens, die ihn belehren wollte, daß seine Handlung, sein Weg nicht ganz richtig sen; doch erzählte er dem Herrn Re ins die Sache ohne Umschweise und nach der Wahrheit. Dieser hörte ihn geduldig an, und fragte: "Wenn ein braver Taglöhner, ein Korbmacher, oder sonst ein geringer Mann, der sonst nichts Eigenes auf der

Welt hat, oder wohl gar ein Bettler, eure Schwester haz ben wollte, wenn sie sich selbst dazu verstände, ihn zu heiz rathen, mit ihm in Tagelohn zu gehen, oder mit ihm zu betteln, und in Lumpen mit ihm von Thur zu Thur zu gez hen; wenn sie Beide vorgeben, es sen der Wille Gottes so, wurde das eure Familie glauben?"

Mein!

"Wenn fie nun mit ihm heimlich fortginge, wurde das nicht euren alten Bater, wurde euch das nicht Alle betrüben?"

Ja! aber wir muffen uns Alle darein schicken; benn wenn es wirklich geschahe, so ware es der Wille Gottes, souft geschahe es nicht.

"Das ift wohl wahr, Gott lagt viel Bofes gu; wenn ich aber mas Bofes thue, fo ift das darum der mobigefällige Wille Gottes nicht. Gerad, fo wie ich euch ba einen Fall mit eurer Schwester porftelle, fo ift es mit euch und bem Fraulein; Gott hats einmal fo zugelaffen, bag ein Unterichied unter den Menschen fenn foll, in diefer Welt hat auch diefer Unterschied feinen großen Rugen; gefest aber auch, er ware gar unnug und unnothig, fo ift allemal eine Sandlung fundlich und ftrafwurdig, welche Mergerniß ans richtet, wenn fie nicht nothig ift, oder wenn fie nicht viels mehr Gutes angebiert als Bofes. Dun bedenft einmal, es gibt viele brave Madchen von eurem Stand in der Belt, Die gewiß eben fo gut fur euren Geelenzustand fich fchicken, und noch beffer in euren Stand und Saushaltung; eben fo ifts auch mit bem Fraulein: es gibt madere junge herrn von Adel, die fie gludlich gemacht hatten, und die durch bas Fraulein gludlich geworden maren; bas Alles mare Gott wohlgefällig gewesen, und boch geschiehts nicht, benn ihr verhindert es durch eure Unordnung, und thut alfo febr unrecht."

herr Pastor! wir sind Beide vom Willen Gottes in dies fer Sache vollkommen überzeugt; wir thun also, was Gott haben will, und bekummern und weiter um die Folgen nicht! oft scheint eine Sache wunderlich und ungereimt, und am Ende sieht man doch, daß es Gott so recht heilig und weisslich gefügt hat!

"Ihr stellt mir da zwei Sachen vor, die ich beantworten muß: erstlich fagt ihr, ihr send vom Willen Gottes in der Sache überzeugt; womit konnt ihr das beweisen?"

Damit, daß unsere herzen zu gleicher Zeit so innig und tief zu einander gezogen wurden, daß wir Beide in Ginem Augenblicke Gines Sinnes waren, und daß wir so ganz fur einander geschaffen sind; wir fuhlen es so tief in unsern Seelen, daß uns der Geist Gottes ins herz gegeben hat, daß wir uns heirathen sollen.

"Freund! ibr Dietiften begeht da durchgehends einen er= staunlichen Fehler, ihr gebt auf die tiefften Regungen eurer Geelen Acht, fuhlt ihr nun eine Reigung in euch, die nicht gerade dem Bort Gottes widerspricht, fo glaubt ihr gleich, es fen eine Gingebung vom Geifte Gottes; ihr haltet viel auf den Sochmann, ich hab auch nichts bagegen, benn er ift ein braver Mann, und er wirds gewiß nicht gut bei= Ben, mas ihr gethan habt; mißt ihr, mas der gu fagen pflegt? Wenn ein Mensch eine Reigung in fich fuhlt, und er will miffen, ob fie vom Beifte Gottes ift, fo prufe er die Reigung; findet er, daß fie feinen guften und Begierden guwiber ift, fo fann er ficher ichließen, daß fie von Gott ift, fcmeichelt fie aber feinen Luften, fo ift fie ficher aus feinem eigenen Billen entsprungen. 1 3ch finde diefen Sat durchgebends mahr, unfre Luften und Begierben machen uns gemeiniglich unglucklich; wenn wir ihnen alfo zuwider handeln, fo geben wir viel ficherer, als wenn wir ihnen folgen. Darnach pruft euch nun vor Allem!"

Das kann boch nicht immer wahr feyn; denn man hat doch auch oft eine herzliche Freude, etwas Gutes zu thun, und eine rechte Lust dazu; wenn man dem nun zuwider handelte, so thate man ja fehr unrecht.

"Das ift wahr; untersucht euch nur Einmal recht genau, ob das Berlangen, das Fraulein zu heirathen, eine reine Lust Gutes zu thun zum Grund habe? was thut ihr benn Gutes? ihr wollt ein schones reiches Madchen gegen den Willen ihrer Familie und gegen die weltliche Druung heis

rathen: ist das Trieb, Gutes zu thun? ihr werdet glauben, ihr und das Fraulein wurdet euch gludlich machen; das ift noch eine große Frage, und wenn ihr auch Beide gludslich wurdet, so iste noch lange nicht ausgemacht, ob man recht thue, wenn man sich durch so vieles Aergerniß gludslich macht?"

Gi! warum argern fie fich? foll fich denn ein Chrift ba immer ankehren, fo murde viel Gutes unterbleiben!

"Wenn sich auch die Leute mit Unrecht ärgern, und das ist hier nicht einmal der Fall, so soll sich doch ein Christ in die Welt schicken, und ohne Noth kein Aergernis maschen. Wenn er nicht etwas Großes zur Ehre Gottes auszichten kann, oder wenn er nicht dadurch veranlaßt wird, etwas nothwendiges Gutes zu versäumen, so soll ers lieber unterlassen, als die Leute ärgern: wehe dem, durch welzchen Aergernisse entstehen! und das ist gerade der Fall bei euch; ob eure Heirath mit dem Fräulein so viel Gutes wirzken wird, als ihr glaubt, das ist noch eine große Frage; und auf diese Frage hin gebt ihr doch große Aergerniss, mehr, als ihr denkt; ihr macht auch, daß die Welt über das Christenthum lästert, denn sie wird ganz gewiß sagen: da sieht man die Früchte von euren Versamm= Iungen! und sie hat nicht ganz unrecht."

"Aber ihr sagtet auch vorhin, eine Sache scheine oft im Ansang ungereimt und verkehrt, am Ende sahe man doch, daß Gott Alles wohlgemacht habe, und daß es so sein Wille gewesen sen; darauf stütt sich auch mancher, und thut ungereimte Dinge. Wenn Gott das Bbse, was die Menschen thun, endlich herrlich zum Guten wendet, so folgt daraus nicht, daß man Bbses thun musse, damit etwas Gutes daraus entstehe. Und wenn ein rechtschaffener Mann etwas Ungereimtes thut, das dem Willen Gottes gemäß ist, so wird er wirklich durch die Schickung der Vorsehung in solche Umstände verwickelt, daß er anders nicht kann, er muß wider seinen Willen so handeln; mit Willen thut aber kein wahrer Christ etwas Unschiekliches. 3. B. ich bekam einmal Nachricht, daß eine gewisse reiche Grässin hier

burchreifen, mich befuchen, und etwas febr Wichtiges mit mir reden wurde; mir war auch ber Tag und die Stunde bestimmt, mir wurde fogar geschrieben, fie wurde bes Mitt= wochs zu Mittag mit mir effen; ich erwartete fie alfo, meine Fran richtete fich in ber Ruche barnach, und wir Schickten uns recht auf Diefen angenehmen Befuch. Bas geschah? bes Mittwochs um eilf Uhr fam ein Bauer gelau= fen, ber flagte mir mit Jammern und Behflagen, feine Frau fen am Rand ber Ewigfeit: ich mußte fomit fort, benn fie konnte nicht ruhig fterben, bis ich fie jum Tod bereitet hatte. Das fam mir gar ungelegen, benn ich wußte, baß es ein großes Glud fur mich fenn wurde, wenn ich mit ber Grafin fprechen konnte; ich fagte alfo, ich wollte ben Nachmittag fommen. Rein! antwortete ber Bauer, bas geht nicht an: wer weiß, ob wir fie noch lebendig antrefs fen werden, ba burfen wir nichts verfaumen; ich mußte alfo gu meinem großten Berdruß fort. Geht, bas mar et= was recht Ungereimtes, und bod mußte iche thun, benn es war meine Pflicht. Ich ging alfo recht unwillig mit bem Bauern, er wohnte eine Stunde von bier. Bas gefchah? auf dem halben Wege mußten wir quer über eine gands ftrafe, nun fam ba eine Rutiche, welche juft baber fuhr, als ich an ben Beg fam. Die Grafin quete beraus und fcblug ihre Sande gusammen, benn fie fannte mich; ich wußte aber nicht, was ich fagen follte; fie flieg aus und ergablte mir, daß fie durch einen befondern Bufall genothi= get gemefen mare, Diefe Strafe gu reifen, nun habe fie aber bermaßen bedauert, baß fie mich nicht besuchen tonnte, und jest ichide es Gott boch fo wunderbar. Run ergablte ich ihr auch, wie's mir gegangen ware, und wir Beide ver= berrlichten Gott über feine gnadige Fugung; jest that nun auch die Grafin, was fie mir thun wollte, und ich erlangte das Glud, bas ich erwartet batte. Das mar bem Auseben nach etwas Unschickliches, welches Gott zum Guten leitete. Ber aber mit Fleiß etwas Ungereimtes thut, der wird feben, wie es ihm geht."

Alles, mas Gie mir da fagen, herr Paftor! nehmet mir

nichts übel, ift Bernunftelei, die Bernunft handelt aber im: mer dem Glauben und dem Willen Gottes zuwider, wir muffen fie unter den Gehorfam des Glaubens gefangen neh= men; wer immer der Bernunft folgt, wird betrogen!

"Sabt ihr das auch schon gelernt? das ift eine entsetzliche und hochstgefährliche Lehre, und doch behaupten fie fo viele, in ber That gute Menschen. Sagt mir doch um Gottes Billen, wem wollt ihr folgen? wer soll euch in eurem ganzen Leben zeigen, was recht und gut ift?"

Gi, das Wort Gottes!

"Recht, wie wißt ihr dann, ob dasjenige, was ihr thut, dem Wort Gottes gemäß ift?"

Da pruf ich mich, ob das, was ich thun will, im Bort Gottes geboten oder verboten ift.

"Wie macht ihr das Prufen?"

Ja, das kann ich so nicht beschreiben, ich bin nicht gelehrt.
"Nun so will ich es euch sagen: ihr haltet euren Willen gegen den Willen Gottes, und wenn ihr findet, daß
euer Wille mit dem Willen Gottes übereinkommt, so glaubt
ihr, es sen recht, und ihr thut es, nicht wahr?"

Ja freilich.

"Konnen das die unvernünftigen Thiere wohl auch?" Wie follten fie das konnen?

"Warum nicht?"

Beil fie - ja, jest merk ich, wo es hinaus will, weil fie keine Bernunft haben.

"Recht! also dankt dem lieben Gott, daß ihr Bernunft habt, und gebraucht fie hubich."

Ja so meine ichs nicht; ich meine nur so, die Bernunft will immer Meister seyn in gottlichen Dingen, und da ist sie boch blind, der naturliche Mensch vernimmt nicht die Dinge, die des Geistes Gottes sind.

"Gang recht, das heißt so viel: wenn die Bernunft Dinge begreifen will, die fie nicht begreifen kann, indem fie nicht alle Mittel hat, die zu dem Begreifen gehoren, da soll fie glauben, wenns nur nichts ift, das wider, son= bern nur über die Bernunft geht; aber Dinge, die zu un=

ferm christlichen Bandel gehoren, die follen auch mit Bers nunft überlegt werden. 3. B. warum wollt ihr bas Fraulein heirathen?"

Das hab ich schon gesagt, herr Paftor! weil wir für einander geschaffen sind, und weil ich glaube, daß es Gott so haben will.

"Bober konnt ihr bas anders wiffen, als weil es eure Bernunft so glaubt; nach eurer Ginsicht haltet ihr also bie Beirath fur gang vernünftig?"

Das thu ich.

"Nun hab ich euch aber schon gesagt, daß ihr nicht vernünftig handelt; allein, ich will es euch auch noch zum Heberfluß aus der Bibel beweisen : lefet einmal 1 Detr. 2. 2. 13. da beißt es: Gend aller menschlichen Ordnung uns terthan, um des herrn willen; nun ift es menschliche Ord= nung, daß vornehmere und geringere Stande in der Belt find; es ift menschliche Ordnung, baß fich Rinder nicht gegen ber Eltern Willen verheirathen follen, wenn anders Die Eltern nicht auf eine gang ungerechte Beife Die Rinder an ihrem Gluck hindern ; das fann und darf aber Niemand beurtheilen, als der, den Gott gum Landesvater bestimmt hat, namlich die Dbrigkeit. Mun wollt ihr aber eine Perfon außer eurem Stand, und bas gegen eurer beider Eltern und Borgefette Biffen und Billen, bas ift, gegen alle menschliche Ordnung beirathen, folglich auch gegen das ausdrudliche Gebot der Bibel: ift das nun auch eine Bernunft , die wider den Gehorfam des Glaubens ftreitet ?"

Ich bin nicht gelehrt, und kann nicht mit Guch bifpustiren, herr Paftor! ich halte mich an meine innere Ueberzzeugung; ich habe mich gang ohne Borbehalt an die Fuhzung Gottes übergeben, und da folg' ich seinem Triebe.

"Ich weiß wohl, baß meine Ermahnung bei Euch und eures gleichen nichts hilft; aber ich habe nun meine Pflicht gethan, geht in Gottes Namen bin?"

Allfo werdet ihr uns nicht fopuliren?

"Nein, das darf ich nicht; ein Pfarrer darf Niemand ohne gesetzmäßige Erlaubniß von der Obrigfeit kopuliren;

und barnach will ich auch nichts thun, bas meiner Ginficht nach, bem Willen Gottes schnurgerad entgegen ift."

Theobald schied freilich nicht so ruhig vom Pastor weg, als er hingegangen war, wiewohl ihm schon damals das herz pochte; doch aber überwand er bald allen Scrupel, denn er glaubte noch immer ganz gewiß, die Sache sep von Gott.

Das ist ein vorzüglicher Charakterzug der Schwärmerei, man fühlt in seiner Seele eine tiese Ueberzeugung, daß diese oder jene Empfindung von Gott sen, da mag nun die Bibel und die Vernunft mit Gewalt dagegen reden, das hilft Alles nicht, man glaubt vielmehr, man verstünde die Vibel nicht recht, oder man dreht und wendet sie so lang, bis man einen Spruch sindet, der uns schmeichelt; um die Vernunft bekümmert man sich vollends gar nicht. Dieß ist eine Ursache vieler gräulichen Ausschweifungen, wie im Verfolg dieser Geschichte mit Mehrerm erhellen wird.

Die Schwarmerei ift eine Art Seelengewohnheit, und es geht in diesem Rall dem Schwarmer, wie einem, ber fich an ein ftarfes Getrante gewohnt bat, weil er fich ubel befindet, wenn er eine Zeitlang nicht trinkt, fo glaubt er, das ftarte Getrante fen ihm gefund. Die Bernunft und Die Natur mag dagegen einwenden, mas fie will; gerade fo gehts auch dem Schwarmer, in feiner Empfindung befindet er fich gar wohl, und außer derfelben übel. D, wie ifts barum fo unaussprechlich wichtig, fich von Jugend auf an richtige und mahre Empfindungen ju gewohnen! benn es ift eine gewiffe Erfahrung, baß auch ber Bernunftigfte gwar taufend und taufendmal fich vornimmt, der Bernunft und ber Wahrheit zu folgen, und eben fo manchmal folgt er boch feiner Empfindung. Gin vollkommen richtiges, burch die mahre Religion aufgeklartes, und mit ber Empfindung des Bergens gang überein= ftimmendes Gewiffen, gebiert den hohen Gottes: Frieden, der über alle Bernunft ift!

Theobald fagte von der Unterredung mit dem Paftor Reins feiner Amalie fein Bort, er flagte ihr nur, daß

er fie nicht fopuliren burfte; nun mar alfo guter Rath theuer ; indeffen, ba fie einmal von bem Billen Gottes in ber Sache überzeugt waren, und fie ohnehin die Ropulation nur fur eine Ceremonie bielten, bie man blos um ber Menschen willen beobachten muffe, fo mar ihnen auch je= bes Mittel gut genug, wenn fie nur fopulirt maren; fie erkundigten fich alfo nach einem Geiftlichen, ber fich aus folden Trauungen nichts machte, wenn er nur Gelb be= Fam; folder Manner gibts nun freilich bin und wieder und nur eine Stunde von Tollberg mar Giner. Theobald machte fich alfo mit feiner Umalie unverzüglich babin; es war aber auch bobe Beit, denn erftlich ließ Berr Daffor Reins dem ehrlichen Mann fagen, bei bem fie fich auf= hielten, er follte die Leute fortschicken, denn es fonnte eine Schwere Berantwortung barauf folgen, und zweitens fam noch ein anderer Sturm, den man leicht errathen fann.

Amalie mar bei Weitem nicht schlau genug, alle ihre Unftalten fo geheim zu treffen, daß man nicht balb ba= hinter fommen fonnte; baran lag ihr aber auch wenig, ge= nua, wenn fie fort war. Ihr Bruder, ber Baron bon Birthen, gehörte felber unter Sochmanns Unbanger und Freunde; aber er war ein feiner, verftandiger Mann. ber immer Bernunft und Mahrheit gelten ließ, und nichts annahm, als mas mit Beiden harmonirte. Geine Beiden Eltern maren todt, auch hatte er feinen Bruder und feine Schwester mehr, als Umalie; er liebte fie gartlich und freute fich febr, daß fie auch Gefchmack an der Religion befam, daber ließ er fie ungehindert in Soch manns Bers fammlungen geben, fo Etwas fiel ibm aber nicht ein. 2118 fie nun den Conntag Abend nicht fam, fo wurde er uns rubig, er befürchtete ein Unglud, fette fich gu Pferde und ritt noch in der Nacht nebft einem Bedienten nach Schwars genau. Er erkundigte fich genau nach Allem, und bier erfuhr er auch schon Alles, wer Theobald mar, wie die Sache Jugegangen war, den Borfat Beider, - mit Ginem Morte, Dichte blieb ibm verborgen, ale ber Weg, ben fie genommen hatten. Der Baron entfette fich, verschloß fich

in eine Rammer, und überlegte vor Gott und mit Bernunft, was zu thun fen; hier ließ er feinen Born verrauchen, und ging nun bes andern Morgens zu hoch mann, dem er die Folgen folder Berfammlungen fanft vorhielt. hochs mann bedauerte die Sache fehr; indessen glaubte er doch, daß auch die heiligsten Anstalten zur Besserung der Menschen gemißbraucht werden konnten; das war nun freilich wahr, wenigstens der Baron konnte nichts dagegen einwenden.

2Babrend ber Beit murden überall Boten ausgeschickt, Die beiden Berlornen aufzusuchen; Giner berfelben ging auch nach Rulbeim, um ju feben, ob fie bort maren; jest erfuhren ber alte Sans und Rolb die Geschichte. Der alte Greis weinte, nahm feine Rappe bom Ropf, folug Die naffen Augen gen Simmel, faltete bie Bande und fagte : "Dun fiehft bu boch lieber Gott! baß ich recht habe, wenn man bubich einfaltig und treu in feinem Beruf ift, und nicht fluger feyn will ale du. Du haft mir eine Orde nung vorgeschrieben, ber will ich folgen, dabei will ich leben und fterben!" Dun fagte er gu dem Boten: fagt bem gnadigen herrn, baß ich gang unschuldig mare, und baß es mir febr leid fene, daß feine gnadige Schwefter meine Schnur werden wollte, und ich wollte fie auch nicht im Saufe haben; fagt ihm nur Alles, er follte boch mir armen Manne nichts thun, benn ich founte nichte bafur. Der Bote verfprach bas Alles treulich zu bestellen, und ging fort; Sans biftelte nun Etwas in ber Ruche, fcmabte immer mit fich felber, und fchuttelte den Ropf; feine Frau verwunderte fich auch in ben Tod über die Gache.

Indessen kam Rolb daher gewandert, er war Willens, ben alten hans zu troften, und wenn er irgend zornig ware, ihn zur Bernunft zu bringen. Die Sache gefiel nun wohl dem Rolb auch nicht, allein er dachte just wie hoch mann, und dann hoffte er, es wurde Alles noch zum Guzten ausschlagen. So wie Rolb zur Thur hereintrat, und guten Morgen hans sagte, so dankte ihm hans mit einem über seinem Kopf aufgehobenen Stuck Holzes; Rolb

griff ihm ben Arm, und fagte: halt! halt! Dachbar! was hab' ich gethan? ich kann ja fur nichte!

"Dei! ihr nichtsgutige Weißnasen, wollt kluger und frommer senn, als der große Gott da droben im hohen himmel; da gehts denn so, seht! Da ist nun meinem gusten Dietrich der Ropf verdreht; da dunkt er sich nun viel besser, als sein alter Bater; glandt, er saß broben, unserm lieben herrn Gott zu Fußen, und hangt sich an eine ades liche Jungser. Wo kann ich armer Mann denn eine ades liche ernahren? Du lieber Gott!"

Sort, Nachbar Sans! Kluger als ber große Gott wols ten wir nicht werden; aber so unsere ganze Lebenszeit burch fortzuschlafen, damit konnen wir auch nicht zufrieden senn, wir mochten sonft erst auf dem Lodbette erwachen, Nachsbar Sans! bann ifts zu spat.

"Bas! ich bin alt und grau worden, und das mit Ehren, ich hab mein Leben nicht verschlafen! Was menuft Du Rolb? Se!"

Ihr Leute versteht Alles fleischlich, ich menne es geist= lich: man muß anders werden, als man von Natur ift, wenn man will selig werden.

", ha! ha! fo! Dann muß ein armer Bauernjunge ein abeliches Madchen heirathen, wo fteht das gefchrieben?" Das billige ich an euerm Sohn auch nicht, Nachbar hans! Das find Fehler, die Anfanger machen.

"Schweig, Rolb! wenn Anfanger folche Fehler machen, wie wird's dann um die Weiber aussehen?"

Ich menne, Anfanger im Christenthum machen noch oft allerhand Fehler; je weiter sie aber kommen, besto mehr werden sie erleuchtet, und begehen dann immer weniger Fehler.

"Aber ein Fehler im heirathen ift ein großer Fehler. Gud! mein Junge hat fich nun fur fein Lebtag verlappert, ber Fehler kann nicht mehr geandert werden! Das heißt, wenn er fie kriegt, die Frble, und dann wer weiß, ob ihm ber gnabige herr nicht eine Rugel durch ben Kopf schießt."

Sort Sans, fest euch ba neben mich, ich fomm bes=

wegen her, ich will mit euch reben, es ift nun einmal geschehen, es läßt sich nicht mehr andern. Hort, wenn die Amalie nun ganz ihren Abelstand vergäß', Bauernkleiber anzog', und ganz ein Bauernmädchen wurde, wenn sie arbeiten lernte, und sich ganz in eure Haushaltung schiefte, so als wenn sie auch von eurem Stand war', hattet ihr was dagegen? Sie ist reich, wenn sie auch nicht gleich alle Arbeit thun konnte, sonst aber eine wahre Christin und recht brav war', hattet ihr bann was dagegen?

"Ja, es ift doch immer fo eine Sache. Je nun, wenn bas war', — aber ihr Bruder?"

Nun, wenns benn auch ihr Bruder endlich fo gehen ließ, der ist auch ein frommer Mann, der laßt sich sagen. Wist ihr was, ich will sogleich hingehen, will euren Dietrich aufsuchen, und wenns nothig ist, auch mit dem Bruder reden, wir wollen sehen, ob wir das Ding nicht in Ordenung bringen, die adeliche Jungfer wird sich recht wohl zu euch schiefen, sonst hatte sie den Dietrich nicht genommen.

"Rolb! wenn bu bas in Ordnung bringft, fo will ich birs mein Lebtag Dank wiffen."

Rolb wanderte fogleich fort, jog fich an, und reiste nach Schwarzenau.

Der Bote kam nun wieder zum Baron, aber der war fort, denn er hatte nun ausgekundschaftet, daß Theobald mit seiner Schwester nach Tollberg gegangen wäre; er kam da schon an, als Theobald kaum eine Biertelstunde fort war, da ging er noch erst zum Pfarrer, welcher ihm kurz erzählte, was er mit dem jungen Menschen gesprochen hatte! Der Baron hielt sich hier nicht lange auf, sondern nahm einen Boten, und ritt nach dem Ort hin, wo die Ropulation geschehen sollte. Er eilte dort zum Pfarrer, man sagt ihm, er habe Leute bei sich, aber er ließ sich nicht aufhalten, sondern stürzte ins Zimmer hinein, wo der Pfarrer just den Segen über beide neu Berehelichte sprach, und mit dem Eintritt in die Thur Amen sagte. Alle brei wurden im höchsten Grad bestürzt, Amalie sank in Ohns

macht, Theobald ftand da, wie ein armer Gunder, ber jum Gericht geführt werden follte.

Der Baron griff den Paftor bei ber Bruft, und fagte: Thut ihr euer Umt ale ein Anecht Gottes, oder ale ein Diener des Feindes aller Ordnung?

"Ich - Ich - Gnade herr! Gnade! bas wußt' ich

Warum fopulirt ihr denn Leute, die ihr nicht kenut, und wo ihr gar nicht wift, ob sie nicht schon verheirathet oder versprochen sind?

Der Paftor wußte nichts zu antworten, als daß er um Gnade rief.

Nun bemuhte sich der Baron, die Braut zurecht zu bringen, denn Theobald konnte sich nicht rühren, mit ihm sprach auch der Baron kein Wort. Endlich schlug sie die Augen auf. Schwester, sing er au, ich komme nicht, um dir Borwürfe zu machen, das ist nun zu spat, ware ich eher gekommen, so hatte ichs versucht, ob ich dich durch vernünftige Borstellungen überreden konnte. Jest will ich nur hören, was dein Borhaben ist, und wie du dein kunftiges Leben anordnen willst; rede frei mit mir, ich bin noch immer dein Bruder. Amalie erholte sich wieder, als sie das horte, sie sing an zu weinen, daß sie schluchzte, und sagtet Nenne mich nicht mehr Schwester, du bist mein Bruder nicht mehr, sondern mein gnädiger Herr, und ein sehr verehrungswürdiger Mann; Sie sehen —

"Schweig, Schwester! ich bin in allen Fallen bein Bruder, so lange du nicht lafterhaft wirst, sag' kein Wort mehr, oder nenne mich Bruder."

Amalie kufte ihm mit Thranen die hand und fagte: bas ift himmlische Gute! nun, ich gehorche. Siehe Bruzder! du siehst meine Kleider, die sagen dir Alles, zurne nur nicht; wie manches adeliche Fraulein zieht ihre Staatsteider vor dem Altar aus, und kleidet sich in klösterlichen Ordenshabit, sag mir, wer thut besser, ich oder sie? — iste nicht besser, daß ich einen rechtschaffenen Bauernsohn glucklich mache, als daß ich mich zwischen vier Banden

einkerkere? Wer dienet Gott beffer, ich, ber ich, wills - Gott! mein Brod im Schweiß meines Angesichts effen, meisnen Stall und meinen Garten verforgen, und zur Ehre Gottes fromme Rinder erziehen werde, oder die Nonne, die ihre Horen singt, wie der Bogel im Rafich?

"Du rafonnirft nicht übel; wie aber, wenn bu einen Mann beinesgleichen glucklich gemacht hatteft? wenn bu ein Dorf voller Bauern mit Gegen erfullt hatteft?"

Bruder! vergleiche mich nur immer mit der Nonne, fie batte das auch gekonnt, sie thuts aber nicht, und ihre Berwandten migbilligen ihren Schritt nicht; hatte sie einen Bauernsohn geheirathet, so hatte sie ihr Vater oder Bruder vielleicht mit ihrem Geliebten erstochen; da sie aber ins Kloster geht, so tadelt man sie mit Ehrfurcht, thu' das auch, Bruder!

"Ich thu's, Umalie! ich hab' bir weiter nichts zu fagen, als: Gott fegne bich, und gebe bir feinen heiligen Frieden."

Amen, Bruder! Gott segne dich auch; nun noch ein Bort: ich thue auf meinen Adel und alle Borzüge für mich und meine Kinder auf ewig Berzicht; oder gib mir eine Aussssteuer in Geld, was du willst, meine Erbschaft hab ich verscherzt, ich will arbeiten lernen, aber ich kanns sogleich nicht, ich mag nicht unverdientes Brod effen. Theobald fiel hier ein: nein, Amalie, feinen Heller, bewahre mich mein Gott, ich will nur Amalien und des gnädigen herrn Segen, weiter nichts, ich kann für Zwei arbeiten!

Dem Baron brangen die Thrånen in die Augen, er nahm Beide an der Hand, schlug ihre Hande in einander, und sagte: "Gott segne euch! ich geb' ein Kapital von 20,000 Gulben ans Armenhaus zu Raasdorf, ihr konnt jahrlich 800 Gulden Interessen dort holen, das Kapital bleibt als ein Fidei=Commiß für eure Kinder; sterbt ihr aber ohne Kinder, so stirbt das Geld wieder an mein Haus zurück, den Contrakt darüber will ich fertig machen lassen und euch zuschicken."

Beide weinten und fußten bem Baron wechfelsweise bie

Sand; Amalle sagte: Bruder! wir werden bich nie bes suchen, ich weiß, was schicklich ift.

"Besucht eine Nonne nie ihre Freunde?"

Ja, aber in ihren Aleidern, ich werde nie wieder an beinem Tifche effen.

"hor, Amalie! eine Nonne halt ihre Probjahre aus; wirft du in der Probe bestehen, so will ich dich und deinen Mann in euren Kleidern malen laffen, und eure Portrate mitten unter unfre Familie hangen, bis dahin besuche mich nicht, ich werde bir sagen, wann du kommen sollst.

Die Beiden waren sehr wohl zufrieden: nun ftand noch ber Pfarrer elendig da. Der Baron wendete sich zu ihm und fagte: Geht, holt Feder, Papier und Dinte; der Passftor zitterte fort und brachte alles.

"Nun fett euch und schreibt ben Trauschein."

Das geschah; als er fertig war, gab ihn der Baron Theobalden, und sagte: verwahrt den wohl. "Run Pastor, schreibt weiter, nehmt einen ganzen Bogen. Der Pastor gehorchte.

"Schreibt! ans Confistorium! macht ben Titel:

Gnadiger herr!

"Kein Wort, oder ihr send ungludlich."

Es ift geschehen.

"Ew. Hochwurden werden nicht ungutig nehmen,"
nehmen,

"daß ich als ein unwurdiger hirte" allmächtiger Gott! — hirte

"bis daher mein Umt versehen habe;"

Herr Jefus! — habe. Ach Gnade! Gnade!

"Schweigt! — "ich finde mich nicht tüchtig"
tüchtig.

"demfelben ferner vorzustehen"

"Ich nehme also von meiner Stelle"
Stelle,

"und von Ew. Hochwurden diesen Augenblick Abschied;" Abschied — gerechter Gott! wo soll ich armer Mann aber Brod bekommen? "Schweigt! - der herr Baron bon Birthen" Dirthen

"beruft mich zum Rentmeifter auf felnen Ritterfit Ctod's

Gott im himmel! Stodhaufen,

"mit freier Wohnung und Roft, und 400 Thaler Gehalt," Gehalt,

"und ich werde folgen."

folgen.

"Empfehle mich alfo zu Em. Sochwurden geneigtem Andenken,"

Guter Gott, herr Baron! fo bin ich ja gludlich.

"Macht euch unn gleich fertig, macht ben Brief zu, und gebt ihn mir, ich will ihn beforgen. Jum Paftor taugt ihr nicht, ich kenne euch schon lange, ich will nun sehn, wie ihr euch zum Berwalter schieft, aber ich werde euch mit Arzgusaugen beobachten, benkt nur immer dran, und sinde ich die geringste Untreue, so sen euch Gott gnädig. Ich brauche just einen Berwalter, ich kann euch Brod geben, und Acht auf euch haben, ob ihr eure Pflicht erfüllt; so wäret ihr reif zur Berdammniß worden, ohne daß ihre se wieder hattet gut machen konnen.

Mit Theobald redete der Baron weiter nichts, seine Schwester fragte er noch, wie kommft du nun fort, Umalie? "Ich gebe mit meinem Dietrich zu Kuß in feine Sutte."

Soust wollt' ich dich hinter mich aufs Pferd nehmen.

"Ich danke dir Bruder! ich will von nun an meine Sande und Fuße dazu gebrauchen, wozu sie mir der Schopfer ge= .. geben hat."

Jest feste fich ber Baron auf, gab jedem die Sand, befahl dem Paftor unverzüglich zu folgen, und ritt fort.

## Das britte Hauptstück.

Meister Kolb manderte nun auch seine Straße ruhig fort, und kam nach Schwarzenau. Dort fragte er den Weg aus nach dem adelichen hause Wirthen; des andern Tages kam er dort an, gerade als der Baron von seiner Ritterfahrt wieder kam, und am Stiefelausziehen war. Es wurde ihm gesagt, es sey ein Mann draußen, der ihn gern sprechen mochte; er ließ ihn hereinkommen. Kolb kam.

"Bas ift euer Begehren, mein Freund?"

Ich hab' Etwas mit Ew. Gnaden zu fprechen, ich bitte, Sie wollen mirs nicht übel nehmen; mein Nachbar Theopbald hat die gnadige Jungfer Schwester, das Franlein, liebgewonnen, und ist mit ihr fortgegangen, wie Ew. Gnazden wohl werden gehort haben; da komm ich nun her, um Gnade für ihn zu bitten, ich habe gehort, daß der gnadige herr gottesfürchtig sind, und da mocht ich Sie gebeten haben, ein Aug' zuzuthun.

"halt, Freund! ich weiß Alles, ihr nennt das eine Thorheit, warum?"

Sa! weil es einmal fo in ber Welt eingeführt ift, bag Arme und Reiche unter einander fenn muffen, ber hert hat fie Beide gemacht, barum follte freilich ein Jeder in feinem Stand heirathen.

"Das ift mehr als Thorheit, wenn man bie Ordnung in der Belt umftogt, es ift Gunde."

Aber Gott ift doch barmherzig, gnadiger herr! schauen Sie, auch der größte Gunder erlangt Gnade bei Gott, verszeihen Sie auch.

"Mohl! Gott ift barmherzig, vergibt Er aber die Gins ben ohne Bergeltung? Gewiß nicht. Seht, die Gunden der Menschen haben viel Unordnung, viel Bbses in der Welt angerichtet, das muß Alles wieder zurecht gebracht werden; darum mußte Ehriftus durch so viele Leiden und

durch einen so schmerzlichen Tod sich selbst zum Konig der Menschen geschickt machen, damit Er durch seine Regierung Macht über das Bose bekame, es hinderte, zum Guten leiztete, und so viel Gutes durch die Seinigen stiftete, als nur möglich ist; und boch sinden wir, daß dem Allem ungeachztet Gott noch immer die Sunden an den Seinigen ahndet; ihr werdet sinden, Freund, daß Gott noch immer den züchtiget, den Er lieb hat."

Das glaub' ich, bas ift auch gut, denn bie Buchtigung ift uns gar nuglich.

"So dent ich auch, und barum hab ich meiner Schwesfter und bem Theobald auch eine scharfe Buchtigung gugebacht."

Ich bitte Em. Gnaden, verschonen Sie die guten Leute, es ist boch einmal nicht mehr zu andern, das Kreuz und bie Buchtigung wird ihnen der liebe Gott doch wohl zuschischen, so viel ihnen gut und nuglich fenn wird.

"Mehr will ich ihnen auch nicht thun, als was ihnen gut und nuglich seyn wird."

Ja ich weiß doch nicht recht, ob ein Mensch gescheit genug ift, mit der Wage des Seiligthums umzugehen? Gin Bater guchtiget sein Kind bald zu viel, bald zu wenig.

"Alfo foll ere gar anfteben laffen ?"

Das fag ich nicht, er muß es freilich zuchtigen und erziehen.

"Run so will iche ja auch machen, und da deucht mir immer, ein wenig zu viel sen beffer, als zu wenig."

Ich kann Ew. Gnaden freilich nichts antworten; aber mich dunkt, wenn Sie dachten, das Fräulein sen gestorben, wenn Sie sie bergäßen, so hatten Sie nichts verloren; lase sein Sie die armen Leutchen in Ruhe, Gott wird sie als seine Kinder behandeln, und sie mit Gnade und Barmherzigkeit zu ihrer Seligkeit leiten; last uns die Finger nicht an ihnen verbrennen, gnädiger Herr! Beide haben sich Gott und seiner Führung ganz übergeben, Er wird sich ihrer gewiß annehmen, ihnen auch für ihre Thorheit oder Sünde genug zu tragen geben, so daß wir Menschen es

nicht nothig haben werden. Ja! — gnädiger Herr! der Atdel ist eine lobliche, weltliche Ordnung, aber vor Gott sind wir Alle gleich; wenn sich das Fräulein in Theozbalds Haushaltung schiedt, und ihre Haushaltung, ihren Beruf treulich wahrnimmt, so halt ich dafür, unser Herr Gott wird sich ihrer erbarmen, und wenn sie ihr Kreuz geduldig ihrem Erloser nachträgt, so wird ihr Lohn dereinst im Hims mel groß senn, denn sie hat aus Liebe zu Gott und ihrem Erloser sehr viel verläugnet.

"Freund, wie heißt ihr ?"

Ich heiße Rolb, und bin ein Schreiner.

"Nun, Meister Kolb! will ich euch sagen, wie ich meine Schwester zuchtigen will: nicht mahr, ich konnte sie sehr glucklich machen, ich konnte ihr und ihrem Mann so viel geben, daß sie nicht mehr nothig hatten, zu sorgen, meisner Schwester kame das auch vermöge ihrer Erbschaft zu; allein, das will ich nun Alles nicht thun, ich will ihr Erbscheil zum Fidei-Commiß machen, und sie soll nur die Rensten genießen, und hernach will ich sie ihrem Schicksal überslassen, sie mag sich nun in ihren Stand schicken. Seht, so will ich sie zuchtigen."

Ja nun fo, das laß ich angehen, fo dacht ich auch, daß es gehen mußte; Gott lohne Ihnen, guadiger herr! gerad fo macht' ichs auch, wenn ichs zu thun hatte.

"Rolb, ich sehe, ihr send ein rechtschaffener Mann, ich habe zu Stockhaufen ein neues haus gebaut, macht mir die Schreinerarbeit daran, ich will euch geben, was recht ift.

Rolb freute sich über biesen neuen Berbienst, und alkordirte mit dem Baron wegen der Arbeit; nun erzählte
ihm auch dieser die ganze Geschichte der Trauung seiner Schwester. Rolb dankte Gott von Herzen, und ging wies
der nach Hause.

Nicht lange vor ihm war Dietrich Theobald auch mit feiner Umalie zu Rulheim angekommen; das herz klopfte ihm, als er von ferne fein elterliches haus fah, denn er wußte noch nicht, wie ihn fein Bater empfangen

wurde; boch bas Schwerfte war nun vorbei, er hoffte, fein Bater wurde fich auch schicken.

Als fie gur Sausthur hereintraten, fo fam ber alte Sans das Borhaus herab, um in die Scheuer gu geben; auf einmal ftutte er, und fah feinen Dietrich und feine neue Schnur an: nicht weiter, Junge! rief er, und winkte mit der Sand gurud; laß mich erft boren, was der gnadige Berr dazu fagt. Umalie antwortete, und fiel dem Alten um den Sale, willfommen lieber! lieber Bater! fend gufries ben, mein Bruder ift es auch, ich bin jest mit Leib und Seel eure Tochter, ich will euch gehorchen wie euer Kind, und euch helfen arbeiten, wie auch eure andere Tochter, ihr follt feben, daß ich euch viel Freude machen will. Ift das Alles mahr? fragte Sans weiter; ja, antwortete fein Cohn, das ift Alles mahr, und der gnadige herr gibt fur uns ein Rapital von 20,000 Gulden ale ein Fideis Commiß ans Armenhaus zu Raasdorf, wo wir jahrlich 800 Gulden Renten gu genießen haben. Als der Bater bas Alles horte, fo freute er fich fo fehr, baf ihm die Thranen bie Backen herunterliefen; nun bewilltommte er feine beis den Rinder, die Familie war auch fehr ruhig und wohl zu= frieden. Dietrich ließ auch ein Bimmer fur fich und feine Frau, nicht prachtig, fondern nur landlich zierlich, gurecht machen, er that ihr alles, was er ihr an den Augen anfe= hen kounte, und Jedermann im Saufe begegnete ihr mit Liebe.

Ich habe sehr oft erfahren, daß zwei ledige Leute sich unter einander sehr zur Erbaung dienten, so lange sie nur zuweilen zusammen kommen, sobald sie aber beståndig bei einander wohnten, so siel nicht nur der Nutzen der Erzbauung weg, sondern sie wurden sich sogar widerwärtig im Punkt der Vervollkommnung; was das Eine für gut fand, das war gerade dem Andern zuwider, oder doch gleichgültig, oder seinem Zustand nicht augemessen; diese Bemerkung ist wahr, und man trifft sie fast allemal bei jungen Leuten an, die auf eine fromme Weise, wie The obald und Amalie, in den Chestand gekommen sind. Es gibt auch hier Ausz

nahmen, aber sie sind selten; Andere sind vor dem Heirathen sehr eifrig im Christenthum, hernach aber werden sie träg und schläfrig. Woher kommt doch wohl die ser Umstand? Ich glaube, ihn aus der Seele erklären zu konnen: Wenn sich zwei junge Leute gefallen, und die Liebe bei ihnen anfängt tiese Wurzel zu schlagen, so wird ihnen Alles zur Bollkommenheit, Jedes sieht am Andern nichts als Gute und Schönheit. Dies geschieht auch eben so bei Deuen, welche ihren höchsten Zweck in der Vervollkommenung ihrer selbst, oder in der Heiligung suchen, die also wahre Pietisten sind. Theobald sah Amalien als eine Heilige an, und sie ihn desgleichen; das kam Alles von der Liebe her, die vergüldet Alles, sie macht die Wüste zum Paradies, und den geringsten Ansang der Tugend zum höchsten Grad der Heiligkeit.

Berzeiht mir, theure Seelen! die ihr von ganzem Berzen sucht Gott zu gefallen und ihm zu dienen; rechtschaffene wahre Pietisten! vornehmlich euch zu vertheidigen, schreib ich, aber auch euch vor vielen Klippen zu warnen, die der guten Sache so unendlich schädlich sind, und der Welt Anlaß zur Lafterung geben.

Was ist die Liebe zwischen folden jungen Leuten andere, als natürlicher Geschlechtstrieb, der sich aber hinter die Larve erhabener, geistiger, verfeinerter Liebe versteckt, und durch sie hervorheuchelt, allerhand Rollen spielt, und sich dann doch endlich zu befriedigen sucht? Daher läuft eine solche Seelenvereinigung gemeiniglich auf eine Heirath hin= aus; sobald nun der Geschlechtstrieb befriediget ift, so fällt der rosenfardne Glanz, der vorher Alles so sehr verschönerte, vor den Augen weg, man sieht die Dinge nun, wie sie sind, und also auch ein Chegatte den andern, man sieht sich nun als gewöhnliche Menschen an, so wie man ist, und nun entdeckt man auch im genauen Umgang viele Gebrechen, die man vorhin nicht von ferne geahnet hatte; jest fällt die übermenschliche Verehrung weg, und nicht selten tritt Verdruß und Mißbehagen an die Stelle.

3 3d will nicht fagen, daß diefe Bemerkung fo gang

bei Theobald und Amalien eintraf; doch aber fand fich nach und nach ein und anderer Umftand ein, ber fie Beide so ziemlich herabstimmte.

Amalie fing in ihrem neuen Stand mit größter Munzterkeit an, Bauernarbeit zu thun, aber bald fand sie, daß sich die Sache besser vorstellen als ausschhren ließ; wer nicht von Jugend auf seine Glieder und Muskeln zur schweren Arbeit gewöhnt hat, der wird niemals geschickt dazu; sie ging mit ihren Schwägerinnen ins Feld, Grundbirnen zu hacken. Das war ihre erste Arbeit, aber der rauhe Stiel der Hacke und das harte Ansassen machte ihr die Hande bald voller schmerzhafter Blasen, doch hielt sie alle Schmerzen und deteres Hohnen ihrer Mitarbeiter aus, und sie that mit Geduld, was sie konnte. The ob ald Familie wurde auch bald der ganzen Sache mude geworden seyn, aber die 800 Gulden, welche Amalie jährlich ins Haus brachte, hielten Alles in Ordnung, man sah also nicht so sehr darzauf, ob sie ihre Kost verdiente.

Mach zwei Monaten war der erfte Jubel der Liebe vorbei, unfre jungen Cheleute fingen nun an, nuchtern gu mer= ben, und fich zu befinnen. Theobald fand an feiner Frau feine Lafter, aber gewohnliche Menschenfdmachheiten; oft fing er an, geiftliche Befprache mit ihr gu fuhren, aber er fand bas Erbauliche nicht mehr wie vorher; noch immer war fie die gute fromme Geele, allein der bobe Glant der Berrlichkeit, der Theobalden die Alugen fo geblendet hatte. fiel gang meg ; gerade fo ginge ihr auch ; Theobald mar ihr nun ein guter ehrlicher Baueremann, aber fie fand nichts Befonders mehr an ihm. Es ift mahr, Diefe Ents bedung miffiel Beiden bergeftalt, daß fie an allen erbaulichen und vertraulichen geiftlichen Gefprachen gleichfam ei= nen Edel bekamen, fo daß fie fich bftere dagu zwingen mußten; famen fie aber mit andern Frommen gusammen, fo waren fie Beide überflugend an Fulle guter Borte und Muedrude; fogar tamen fie in ihren Gefinnungen felten überein, fo, daß bald Gins am Andern zweifelte, obs auch auf bem rechten Weg mare; bem Allem ungeachtet lebten

fie einig, jest wars bie Religion nicht mehr, bie fie vereis nigte, fondern die mabre eheliche Liebe. Rach und nach begann auch Theobald wohl einzuseben, wie ungluchlich er gewesen ware, wenn fein gnabiger Berr Schwager nicht Die milde Sand aufgethan, und feine Frau mit einem que ten Rapital verfeben batte; fie arbeitete freilich recht fleifig. aber nichts ging ihr von Statten, und noch bagu mar Alles nicht recht, bas fonnte aber auch anders nicht fenn: fie vers biente alfo das liebe Brod nicht, fie verftand auch bei aller ihrer Sparfamteit die Runft gar nicht, wie eine Bauernfrau hausen muß, folglich maren fie ohne jenes Rapital ohne Rath und Gulfe an den Bettelftab gefommen. Der gute junge Mann grauste vor der Gefahr, in die er fo muth: willig gelaufen mar; einsmals an einem Sonntag Nach: mittag, ale er mit feiner Krau auf feiner Rammer mar. und fie Beide in einem erbaulichen Buche lafen, fo fam ibm Diefe Borftellung fo lebhaft ein, daß er gu weinen ans fing ! Amalie, die aus Sympathie icon mitweinte, lief nicht nach, bis er ihr fein ganges Berg entdecte. Geine Rede ging bem guten Beibchen durch Mark und Bein, denn icon lange batte bie innerliche Borftellung in ihrer Seele gearbeitet, fie verglich oft in der Stille ihr armliches Leben mit ihrem vorigen Buftande, und bann meldete fich ein ges beimer Gram, den fie aber großmuthig aus dem Feld folug, indeffen fam er boch immer wieder. Diefe beiden jungen Cheleute ichutteten alfo ihre Bergen recht warm aus, da aber ihre Liebe gegen einander ohne Schranken mar, fo fame nicht zu reumuthigen Erflarungen, fondern gu Rathe ichlagen über die Ginrichtung ihres gufunftigen Lebens. Das faben fie Beide wohl ein, daß fie im elterlichen Saufe nicht wurden ausbauern tonnen, und daß es beffer fen, wenn fie ihre Saushaltung allein hatten; nach und nach fam Theobald auf einen Gedanken, der der Reim gu ihrem gangen funftigen Glud war: ihm fiel namlich ein, baß eine halbe Stunde von Rulheim der große berrichaftliche Sof Breitenau nadftens an ben Deiftbietenden in Erbpacht gegeben werden follte; er liegt in einem flachen angenehmen

Thal, hat zweihundert Morgen Schoner Biefen, einen fcho= nen Garten, herrlichen Baumhof, dreihundert Morgen frucht= bare, an der flachen Commerfeite beifammenliegende Aecker, und bei zweihundert Morgen ichoner Baldung, beren Bes nugung nebft freier Jago gum Gut geborte. Theobald bekam Luft, Dies Gut gu pachten, er war ein fehr gefchicks ter Bauer, geschwind von Entschluffen, und rafch in ber Ausführung; er glaubte alfo, wenn er jahrlich 800 Guls ben befame, fo fonnte er bas Gut hubfch beftreiten, und wohl leben, auch noch wohl reich und wohlhabend werden; wenn dann feine Frau nur die Magde in Ordnung hielte, und die Dberaufficht fuhrte, fo tonnte fie, ohne fich gu plagen, doch ihre Pflicht erfüllen. Diefer Gedanke mar Umalien fo auffallend und fo angenehm, daß fie feine Raft noch Rube hatte. Beide vereinigten fich alfo gu bies fem Borhaben, und jest beteten fie jum Erftenmal auf ihren Anien gemeinschaftlich um ben gottlichen Gegen zu ihrem Borhaben. Es ift wunderbar, daß diefe fo frommen Leute erft jest zum Erftenmal gusammen beteten, und doch ifts nicht andere. Gott ftraft mit Ralte, Tragbeit und Dun= Felheit alle Diejenigen, welche Beiligung und geiftliche Bervollkommnung mit der fonft fo edlen und Gottgefalligen Reigung jum Beirathen vermifchen. Jedes ift gut und Gottgefällig , aber Jedes in feiner Dronung. Das Erfte, was fie nun thaten, war, baß fie ben Eltern die Cache vorstellten; fie gingen berab in die Stube. Sans faß hinter dem Dfen und las in ber Sauspoftill, und die Mut= ter faß am Tifch und flickte. Dietrich und Umalie fete ten fich auch, und brachten ben Borfchlag fiedwarm vor. Sans fing an gu lacheln, er legte bie Brille in fein Buch, nickte breimal mit bem Ropf, und fagte: Rinder! bas Ding gefallt mir, hier gibts boch nichts mit euch, geht in Got= tes Ramen, unfer herr Gott fegne euch! Ich will euch gum Unfang mitgeben, mas ich miffen fann; aber wift ihr auch, daß ihr Raution ftellen mußt? Gi, antwortete Diet= rich, follte ich benn meine Sandschrift von den zwanzig= taufend Gulben nicht verschreiben fonnen? Das mag mohl

angehen, versetzte hans. Amalie aber hatte einen anz dern Borschlag, sie wollte ihrem Bruder schreiben und ihn um Rath fragen; sie that das alsofort, und schieste des andern Morgens einen Expressen mit dem Briefe fort. Diez ser kam wieder und brachte die Antwort, daß der Baron an den Fürsten geschrieben, und ihn ersucht habe, Theobalz den den hof ohne öffentliche Bersteigerung gegen ein billiges Geld in Erbyacht zu geben.

Diese Gefälligkeit freute die guten jungen Leute außerors bentlich, sie zweiselten nun nicht mehr am guten Erfolge; sie hatten aber auch gar keine Ursache dazu, denn in wenis ger als 14 Tagen kam der Erbpachtbrief, worinnen ihnen der Breitenauer hof für ihre Erben und Nachkommen gegen eine gar erträgliche Abgabe, und noch dazu ohne Kaution, übergeben wurde. Die Freude, welche die jungen Leute, und mit ihnen Jedermann, der ihnen wohl wollte, darüber hatten, ist unbeschreiblich. Den folgenden herbst zogen sie dahin, der alte hans versah sie mit Frucht und hausrath, und der Baron schiefte einen Schweizer mit 20 Stück sehr schönen Wiehes zum Ansang.

Sett haben wir unfern Theobald mit feiner Frau an einem auten Ort, in Gicherheit und Rahrung; ich will alfo nun meinen eigentlichen 3med wiederum verfolgen. Theo: bald und Amalie gingen noch immer fo oft nach Schwar= genau und in hochmanne Berfammlangen als fie foun= ten, er nahm fie allemal hinter fich aufs Pferd, und fo ritten fie nach bortiger Landesart dabin. Um Diefe Beit fanden fich allerhand fonderbare Leute in der benachbarten Refidengstadt Berlenburg ein; vorzüglich ein fehr mert= wurdiger Mann, Ramens Johann Beinrich Saug, ein fehr gelehrter Strafburger Magifter, ben die Intolerans feiner vaterlandischen Theologen um einiger paradoren Gabe willen vertrieben batte. Sang mar ein vortrefflicher orien= talifcher Sprachgelehrter, wie ein Jeder, der feine Bibels überfetjung fennt, gefteben muß. Graf Cafimir verliebte fich alebald in Diefen Mann, und nahm ihn Zeit Lebens ins Colof gu fic. Das war aber auch fein Bunber, benn Saug war von fehr einnehmender Gestalt, vom sanftesten und liebenswürdigsten Charafter, von ganzem Herzen fromm, und in seinem sittlichen Leben ganz untadelhaft; seinen Grundsätzen nach, die man weitläuftig in den Glossen seiner Bibel sindet, war er ein in Lehr und Leben sehr strensger Mostifer, zugleich glaubte er die Wiederbringung aller Dinge und das tausend jährige herrliche Reich Christi auf Erden, aber ganz und gar nicht in einem sleischlichen Siun, sondern auf eine erhabene und der Sache völlig angemessene Weise.

Sod mann forschte bald biefen großen Mann von Schmars genau aus, und ba er fand, mas an ihm mar, und alle feine Renntniffe entdedte, fo flieg die Berehrung fo boch bei ibm, bag er in Sang etwas Großes abnete; bas glaubten nun einmal alle feine Anhanger, und alle Dieti= ften von Anfang Diefes Jahrhunderts an, daß das taufends jahrige Reich vor ber Thur fen, folglich war ihnen Jeder merkwurdig, der mit großen Talenten begabt und ihres Sinnes war, weil fie vermutheten, baf er, wo nicht ber große Religione : Berbefferer und Begluder felber, boch we= nigftene ein Borlaufer von ihm fenn mußte. Sochmann felbit murbe fur einen Dorlaufer Chrifti gu feinem berrli= chen Reich gehalten, und ba man nicht blos bei einem Elias fteben blieb, fo fonnten mehrere Diefer Chre theil= haftig werden; indeffen, wie ftart Sang felber in feinem Glauben an alle diese Dinge mar, so fam es ihm doch nicht in ben Ginn, etwas Großeres aus fich gu machen, als er war; er gab fich fo wenig mit Lehren und mit bem Borzeigen feiner Perfon ab, daß er fast wie ein Gin= fiedler lebte, und fich febr wenig feben ließ; fein Plan ging auch auf weit etwas Unders, wie ich an feinem Ort zeigen werbe.

Ich habe mich vielleicht bis baher schon eines Berbachts schuldig gemacht, den ich viel ehender hatte ablehnen sollen; man wird von mir denken, was man von Arnold wegen seiner Kirchen = und Retzer = Historie denkt: ich redete nam= lich den Retzern das Wort, und wurde daher in Erzählung

ber Wahrheit verdachtig. Lefer! ich muß hier eine wichtige Bemerfung machen: gang gewiß geht man im Tabel ber Dietiften gu weit. Warum haltet ihr einen Mann fur ein großes Genie, wenn feine Ceele im Reich ber Phantafie herumschwarmt, herrlich bichtet, herrlich malt, und vortreff= liche Romanen fcbreibt? Das tadelt ihr nicht; hingegen wenn ein phantafiereicher Ropf die Religion fur einen wur= bigen Gegenstand halt und von ihr Romanen = und feen= hafte Begriffe hat, dann mochtet ihr auffahren, und einen folden Mann aus der menfchlichen Gefellichaft binausbans nen, ift bas auch billig? Ja, fagt ihr, diefe religibfen Ro= manenhelben fuhren bas Bolt irre, fie ftiften Schaden! -D, bei weitem nicht fo viel, ale eure Liebes = und vergif= teten Romanchen! Diefe fuhren den Jungling und bas fouldlose Madchen auf ben folupfrigen Pfad der Empfin= belei und des Lafters; da hingegen Jene faft allemal den wirksamften Ginfluß auf ein tugendhaftes Leben haben. 3hr werdet fast allemal finden, baß ein Pietift untadelhaft unter ben Menschen mandelt. Ich weiß beffer, woher euer Tadel fommt, aus Sandwerkeneid, ein geheimes, unbefann= tes Gefühl, bas ihr burch allen hang gur Freigeifterei nicht habt übertauben fonnen, pofaunt noch immer durch alle Win= fel eures Bergens, diefe Menfchen find beffer als ich: nun mogt, fonnt und wollt ihr nicht ihren Weg man= beln, barum mochtet ihr ihn gern verbachtig machen; Un= bere benfen fo weit nicht, fie geben fich nicht die Muhe, Die Sache zu untersuchen, und halten obenhin jeden Pieti= ften fur einen Beuchler, weil es unter 3mangigen Ginen gibt. Gott weiß, ich rebe die Wahrheit, und ich bleibe babei, daß man auf beiden Geiten gu weit geht. Beob= achtet Diefe Urt Menfchen, ihr große Menfchenkenner! Gebt Gott die Ehre, und pruft die Cache, es lohnt gewiß weit mehr ber Mube, als die Sammlung eines mineralischen Bogel = und Schmetterlings = Rabinets, fo wenig ich auch Diefe Bemuhung, ben Schopfer aus ber Natur fennen gu lernen, table.

Ich kenne kein fußeres Leben, als die fcone Schwarmes

rei jener Zeiten gemabrte; man fetze fich einmal in die Stelle jener Menfchen, jener Sochmannianer und Un= berer mehr: ein Menich, ber überzeugt ift, bie gange Welt liege im Argen, und es fteben ihr große Strafgerichte bebor, er aber habe nun ben Butritt, den Gingang in die Stadt der Freiheit gefunden, er fen nun ficher. Budem ift er gewiß, baß er nun balb, er als ein armer geringer Menfch, ein Ronig und Priefter im berrlichen Reich Chrifti werden wurde, wo feine herrlichkeit erft taufend Sahre hier in ber Welt, gang ohne Wechfel, und hernach eine gange Ewigfeit durch, alle Majeftat der großten Ronige hinter fich laffen wurde; was mennt ihr wohl, ift ein Menfch, der fo Etwas von Bergen glaubt, nicht beneidenswurdig? Alle feine Gefcafte thut er mit Luft, tragt alle Befchwerben mit Freuden, ift fanstmuthig und nachgebend gegen feinen Bruder, fommt ihm mit Liebe guvor, ift ber befte Burger, ber befte Menfch, weil er weiß, daß das Alles nothig ift, wenn er feinen 3med erreichen will; follte man eine folch e Gefinnung unter bem Bolt nicht unterfingen, fie wenigftens mit Geduld leiten und tragen? - Freilich gibte auch wilde Musfalle unter biefen Leuten, Die gehemmt werden muffen; aber fie find bei weitem nicht fo gefahrlich, als viele ber bentigen Philosophen und Theologen, die hochft vernunftig herausdemonftrirt haben, daß die blofe reine Da= turreligion die einzige mabre ift; wohl, ihr Berren! werdet reine vollkommene Menfchen, fo wird Chriftus feine Menfch= heit wieder ausziehen, und pur lauteres Logos, Jehovah fenn. Doch ich laufe mir felber vor!

Nicht lange nach Haug fam auch Tuchtfeld zu Berlenburg an, er war ein lutherischer vertriebener Prediger,
ber auch nicht ganz genau an den Symbolen seiner Kirche flebte, er war ein Boanerges, ein Mann, der gewaltig predigte, mehr als die Ohren der Zärtlinge vertragen konnten; endlich kamen auch Dippel, von Marsay und Anbere mehr dahin. Dieser Zulauf wirkte dergestalt auf den Enthussasmus der Schwarzenauer Brüderschaft, daß sie sich die zweite Erscheinung Christi etwas zu nahe dachten, und sich anfingen, auf die Reise nach dem gelobten Land fertig zu machen; nun starb Hochmann, dieß machte eine Hemmung; denn die Versammlung hatte nun keinen Mittelpunkt mehr, es blieb also nun bei dem geheimen mustischen Wandel in der Gegenwart Gottes, und dies war auch wirklich das Beste, was die guten Leute thun konnten.

Alls nun biefe verschiedenen Gelehrten gu Berlenburg wohnten und oftere Conferengen bei dem Grafen hielten, fo fam nun Saug mit feinem großen Plan und legte ibn vor, diefer bestand darin: er wollte eine gang reine Bibel= überfetzung liefern, und fie mit lauter mpftifchen Gloffen und Erklarungen verfeben, Diefem Gefchafte wollte er fein ganges Leben widmen. Jeder fah den Werth Diefer Bibel ein, benn alle Commentarien, die man bis daher hatte, waren nach ihrer Sprache von Schulgelehrten verfaßt, mitbin bem Bergen nicht zugänglich; nur war aber die Frage, wer diefes wichtige Bert in Berlag nehmen follte? Rei= ner diefer Manner hatte Bermogen bagu, und ber Graf, als ein vernunftiger Berr, fab auch wohl ein, daß er feine Ginkunfte, und mit ihnen das Bohl feines Landes und feiner Familie auf die Spite feten murbe; bennoch aber war ber Plan viel zu wohlthatig, um ihn fahren zu laffen; man verfiel alfo barauf, ber Berlenburger Pfarrfirche ben Berlag zu übertragen; benn im Fall Rugen babei ber= auskommen murbe, fo fame er in eine gute Sand, und fehlte das, fo fonnte die Rirche den Schaden beffer tragen, als jeder Anderer. Der Rirchenvorstand nahm ben Borfchlag an, und Saug gab fich ans Berk; er und feine Mitbruder hatten Alle, viele und große Befannte burch gang Europa, unter benen befonders in England und Dane= mart madere und treffliche Gelehrte maren; Diefen Allen machte Sang feinen Plan bekannt, und von Allen wurde er mit Freuden angenommen. Dun fing er an zu überfegen, allemal wenn ein Ctuck fertig mar, fo fandte ere gur Prufung an jene Rorrespondenten, bat fich auch die Erklarung von ihnen aus, las bernach felbft die Gedanken ber beften

Muftiker über diese Stellen, und schrieb hernach alles ins Reine. Solchergestalt arbeitete er über 20 Jahre unermüdet fort, und so entstand das Berlenburgische Bibelwerk von acht Folianten, welches bei allen paradoxen Sagen unsstreitig noch immer einen der besten Plage in der Bibliozthef eines Gottesgelehrten verdient.

Saug hatte einen Bruder, Ramens Johann Jafob, welcher ein Buchdrucker war, diefen jog er nach Berlenburg, mo er eine Buchdruckerei errichtete; bier wurden nun aller: hand Schriften, die fonft fein Berleger murde übernommen haben, gedruckt, und weit und breit unter das gemeine Bolt gerffreut. Gines Werks muß ich bier gedenken, bas mir in meinen Rinderjahren, wo ich fo von gangem Bergen zur philadelphischen Gemeinde zu Berlenburg gehörte, unsägliche Freude gemacht hat, und ich weiß solcher seliger Menschen mehr, die Sonntags Nachmittags im Zirkel herum saßen, und bis in den dritten himmel verzückt waren, wenn baraus vorgelefen murbe. Diefes Buch ift, wo ich nicht irre, zwanzig diche Derabbande ftart, und heißt die geift= liche Fama; mit demfelben hat es folgende Bewandtniß: Um Pfenburg = Budingifchen hof war ein Leibmedis tus, der herr Doftor Carl, ein Mann von großer Gelehr= famteit und Gefchicklichfeit, der in Salle ftudirte, und mit bem feligen Franke, bem vortrefflichen Chriftian Fried: rich Richter u. a. m. vertraulichen Umgang gepflogen batte; Diefer Carl murde auf die Sochmannische und Berlenburger Bewegungen aufmertfam, er machte fich mit diefen Leuten befannt, und trat in ihr Bundniß; nun hatte er viele Freunde in Amerita, Andre in Afien und Ditinbien, Andre im gelobten Land, Andre an dem tur: fifchen Sofe, und fo durch gang Europa, Alle maren feis ner Denkungsart. Nun wollte er auch etwas Rugliches bei ber Gache thun, und dieß war eine geiftlich: politifches periodifche Schrift, Die das im Reich Gottes fenn follte, was jest Schloggers Staateanzeigen, bas Sambur= gifche politische Journal u. bgl. im romischen Reich find; ba famen nun allerhand theils febr intereffante Rachrichten

aus Guben und Beften, Norden und Often gufammen, Alles war mit Geifteserscheinungen, bochftfeltsamen Abnungen und den fonderbarften Geschichten untermischt, fo daß man bei Lefung folcher Sachen, befonders wenn man fie von Bergen glaubt, oft mennt, in der reinen himmeleluft gu Schweben. Dies fonderbare Berf hieß die geiftliche Fama. Dies war nun ber Schauplat, auf welchem mein Seld Samuel Josaphat Theobald feine Rinder = und Junglingsjahre zubrachte. Dietrich Theobald und feine Frau Umalie, geborne Fraulein von Wirthen, lebten recht vergnugt auf bem Breitenauer Sof, Alles ging ihnen nach Wunsch, und Umalie schickte fich recht gut in den Stand, den fie fich ermablt batte, Diemand fab ihr ihren Aldelftand mehr an, fie lebte in der Ruche und in ihrer Saushaltung eben fo gut, wie auch eine andere Bauern= frau, und diente ihrem Gott nach ihrer Beife mit ihrem Mann recht berglich. Im zweiten Sahr ihres Cheftands gebar fie ihm obigen Gohn, der in der Taufe den gang ungewöhnlichen judischen Ramen erhielt. Beide Eltern fet= ten fich nun vor, dies Rind in dem mahren Chriftenthum ju erziehen, und etwas rechts aus ihm zu machen; fie ahmten ber gottfeligen Sanna, Samuels Mutter, nach, und widmeten auch ihren Samuel Gott von der Biege an; faum hatte er feche Jahre gurudigelegt, fo murbe er nach Berlenburg in die Schule gebracht, und den dortis gen Befannten und Freunden anvertraut.

Im Allgemeinen betrachtet, kann man sich die Erziehung dieses Kindes wohl vorstellen; allein, in besondern Borfalz len war sie doch so einzig in ihrer Art, daß es wohl der Mühe lohnen wird, wenn ich mich etwas mehr ins tägliche Leben desselben einlasse. Tuchtfeld, der vertriebene Prezdiger, dessen ich oben gedacht habe, war eigentlich der Mann, dem die genauere Aussicht anvertraut wurde, und der ihn bei sich im Haus hatte; er hatte selber Frau und Kinder, und unter Andern einen Sohn, dessen ich auch zu seiner Zeit gedenken werde. The obald wählte diesen Mann darum, weil er wegen seiner feurigen Strenge in einem aus ßerordentlichen Auf der Heiligkeit stand.

Die phofische Erziehung Camuels bestand nun barin, baß man ihn angewohnte, wenig ju fchlafen. Albende um 9 Uhr mußte er gu Bette geben, und Morgens um 4 Uhr wieder beraus; um fieben Uhr befam er fein Frubftud, und nun feinen Biffen mehr bis den Mittag, wo er eine frugale Mablzeit mit einem frifchen Trunk Baffers gewohnt murde; nun befam er wieder nichts bis gur Abend= mablzeit, biefe bestand aus einem Butterbrod und Baffer. Die moralifche Erziehung war bochft ftreng, wie man leicht vermuthen fann; aller Umgang mit andern Rindern war ihm ichlechterdinge unterfagt, alle feine Worte wurden auf ber Goldmage abgewogen, und jeder Fehler bald gelinder, bald icharfer, fo wie es das Berbrechen mit fich brachte, mit der Ruthe geftraft. Tuchtfeld unterrichtete ibn felber, er lehrte ihn die lateinische, griechische und bebraische Sprache, und wies ihn an, wie er beständig fein eigenes Berg bewachen und unaufhorlich mit einem betenden Ge= muth vor Gott mandeln mußte. Es ift nicht zu beschreiben, wie edel und fauft diefer Anabe in diefer fonderbaren Schule wurde; fein eigner Wille wurde beständig gebrochen, er wollte endlich nichts mehr, als was Undre wollten; mit Gott, mit feinem Erlbfer und mit der Religion murde er fo bekannt, ale wenn er icon im himmel gelebt batte, und fein ganges Dafenn zeigte eine englische Unschuld und Reinigkeit an. Er war von Natur ungemein wohl gebildet; ba nun alle feine Leidenschaften unaufhorlich unterbruckt und in ber ftrengften Begahmung gehalten wurden, fo ent= ftand fein einziger gewaltsamer Bug in feinem Geficht, Alles war fanfte Unschuld und unbeschreibliche Unmuth!

Seine Eltern, welche zuweilen dorthin kamen, wurden über ihren Sohn entzückt, und glaubten, Gott würde ihn in seinem Reich noch zu etwas Großes gebrauchen konnen; oft wandelte sie die Lust an, ihn einmal auf etliche Wochen zu sich zu nehmen, und so recht ihre Freude an ihm zu hasben; allein Tuchtfeld erlaubte das keineswegs, er sagte: Mein Samuel ist noch nicht stark genug, das Anschauen der verdorbenen Welt zu ertragen, laßt erst das Werk Got=

tes in feiner Seele befestiget fenn, bann ifts noch immer fruh genug. Theobald und feine Frau glaubten das auch, und verläugneten alfo ihr Vergnugen fehr gerne.

Dun trug es fich einmal zu, daß Tuchtfeld nebft feine Frau an die grafliche Tafel geladen war, feinem Cobn wurde Samuel anvertraut, der aber dachte nicht fo ftreng, als er fich außerlich ftellen mußte; er ging feiner Wege und ließ Samuel allein. Der gute Junge ging alfo bin= ten jum Sanfe binaus in den Sof. Run wohnte ein ge= wiffer Beamte neben Tuchtfeld, Ramens Groß, er mar Rangleirath, und hatte ein fehr vortreffliches Madden, melches mit Samuel von einerlei Alter mar; Groß gehorte aud) uuter die Erweckten, und war ebenfalls im Schloß gu Gafte. Lifettchen war in ihrem Sof und fpielte, fie hatte ein paar Hepfel, welche fie fchalte, flein fcmitt und ihrer Puppe, die an einem ichon gebeckten Tifchelchen faß, portrug. Samuel ging am Zaun auf und ab, und gudte mit feinen hellen schwarzen Augen zwischen ben Pallisaben durch; Lifett chen bemerkte ibn, that aber fprode, und machte ihm oft eine Fauft. Der gute Rnabe war burch feine Erziehung außerft furchtfam geworden, benn bas ift eine ber erften Folgen derfelben, Die Rinder werden mit fei= ner Gefahr bekannt, Alles, mas ihnen broht, wenns auch noch fo unbedeutend ift, erschreckt fie; baber fagte auch Samuel fein Bort, er trat ichuchtern gurud, und ftand von ferne; Lifettchen wollte das nicht, fie fam endlich mit einem iconen Studden Apfel, ftedte es amifchen ben Pallifaben burch, und fagte, ba Junge, if!

Samuel fühlte Gewissensbisse, denn er war ohne Erstaubniß im Hof, und gegen das strenge Berbot seines Lehsvers, sah er einem fremden Kinde zu, das Herz pochte ihm, und so bekannt mit der Bibel, besonders mit dem Fall Adams, siel ihm der Apfel, den Eva dem Adam gegesben hatte, mit allen erschrecklichen Folgen dieses Apfelessens so lebhaft ein, daß er zu zittern ansing, und rief: Nein! Nein! Eva! ich eß — nein, ich esse keinen Apfel. Lisettschen guckte hell und mit offenem Maulchen den Samuel

an, und fagte: Du! — ich heiße nicht Eva, ich heiße Lisfette, da nimm das Stud Apfel, ich hab nichts Garstiges bran gethan, es ist rein.

"Ja, aber Aldam beging eine fo große Gunde, als er

ben Apfel af, ben ihm feine Frau gab."

D du Ged! Mama ichalt Papa oft einen Apfel, und gibt in ihm zu effen, das ift feine Gunde; Papa fagt oft, Gott lagt die Aepfel darum machfen, daß fie die Menichen effen, und Ihm dafur banken sollen.

"Sa, aber nur gur Mahlzeit, zwischen ber Mahlzeit muß

man nichts effen."

Sm! unfre Kage frift oft eine Maus zwischen der Mahl= geit, die thut doch teine Gunde. Da if!

"Nein ich barf nicht - wenns aber niemand erführe,

fo wollt' iche boch wohl effen."

Liffette gudte nach allen Fenftern, Samuel auch, und da fie Niemand sahen, so aß Samuel das Stud Apfel, es schmedte ihm vortrefflich. Es ist eine sehr alltägliche, aber nie genug bedachte Bemerkung, daß nach dem ersten Schritt die Rudtehr immer schwerer wird; die Sunde schmedt so edel, so reizend auf den Lippen und auf der Zungenspitze, daß man mit vollen Athemangen den Gift hins unterschluckt, ohne an die Folgen zu denken, sobald mans nur wagt, sie zu kuffen. Bedenkt das, ihr Junglinge und Mädchen! und schaudert zurud, sobald ihr das reizende Bild nur von ferne wittert!

Nun, was geschah? Samuel hatte den ersten Bersuch gewagt, und der Apfel hatte ihm bester geschmeckt, als was er je gegessen hatte; nun erwachte die lange unterdrückte Lust, wie ein wohlgesüttertes, aber eingekerkertes Thier, er sagte: gib mir noch ein Stück, Lisettchen! "Komm herüber!" rief sie frohlockend. Ich kann nicht, schallte Samuels helle Stimme zurück; schon lief er aber am Zaun auf und ab, nahe am Hause stand ein Kloß, flugs war er hinauf, und flugs auf den Zaun, und nun ein Sprung, bei Lisettschen war er! Das war die er ste Ausschweifung in seinem Leben, noch nie hatte er mit seinesgleichen gelebt und ges

webt, nie die fuße Menschenfreiheit geschmedt, er war auf Einmal jo voller Seligfeit, daß er jauchzte und taumelte.

Bem das übertrieben vorfommt, der fete nur feine Res ber an, meine Schrift zu regensiren, benn ich fann ibn perfichern, daß er noch nie ber Natur bas Schwarze im Auge gesehen hat; und fo lang er das nicht hat, gilt mein Lis berum Beto, laß bas Beurtheilen bleiben; ich gewohnte mich einmal auf etliche Wochen vom Schnupftabaf, ich bent in meinem Leben an die Empfindung, als ich wieder bas erfte Prifichen nahm; nun benf bir, lieber Lefer! ein von allen Begriffen von finnlichen Bergnugen gang leeres Rervenfpftem, mit aller feiner Reigbarfeit, jum erften in einer Gefellichaft, wie Samuels erfte Freundin mar. Lis - fette freute fich auch in Samuels Gefellichaft, fie murbe auch ftreng erzogen, boch nicht in bem Grad wie er. Die Rinder ftrablten Bergenswonne aus ihren Augen, und begingen nichts Strafliches, fie liebkosten fich, fpielten und fcwatten, fo gut fie fonnten. Batte nun der fromme Tucht= feld feinen Bogling, aber unter feiner Aufficht, mit untabels haften Rindern eine ordentliche Spielftunde halten laffen, ihm taglich ein folches Bergnugen erlaubt, fo mare ihm ber jetige Schritt nicht gur Gunde geworben, und hatte die großen und wichtigen Folgen nicht gehabt, die er nun haben mußte, da die Lufternheit ein mit Befemen gefehrtes und geschmudtes Saus fand. Indeffen vergingen ben guten Rindern die Stunden wie Augenblicke, und Tuchtfeld fam nach Saufe, ebe Samuel an eine Rudfehr gedachte; fein Cohn mar gewohnt, ben Bater gu hintergeben, er machte fich also aus feinem Schlupfwinkel wieder hervor, ehe der alte Tuchtfeld wieder nach Sause kam. Bald fragte er nach bem Anaben, man antwortete, er fen noch fo eben da gemesen; Jeber fab fich nach ihm um, und man fand ihn bei Lifetten. Tuchtfeld fah das eben nicht als ein großes Berbrechen an, benn er war nicht Menfchenkenner genug, um die Folgen errathen gu fonnen, die aus diefem Schritt des Rnaben bei einer folchen Er= giehung nothwendig entstehen mußten; benn, war er fabig gewesen, Etwas zu ahnen, so håtte er eine and er e Erziehungsart vorgenommen; er that also weiter nichts, als daß er dem Anaben dringend vorstellte, daß er eine doppelte Sunde begangen: erstlich, weil er gegen sein Gebot gehandelt, und zweitens, weil er die Zeit eitel zugebracht håtte. Samuel erkannte und fühlte Beides; aber es reute ihn so wenig, daß er ein beständiges Heimweh zu Lissett en empfand, und von der Zeit an seine Seele ganz mit ihrer Gesellschaft, und mit dem Gedanken an sie erfüllte.

Sein Lehrer bemerkte eine Beranderung an ihm, er fand ihn immer niedergeschlagen, weniger aufmerksam auf feine Lebren, zuweilen fibrrifch und wiberfinnisch, bas betrübte ben guten Mann; er fann uber bie Quelle nach, um fie gu verftopfen, aber er fonnte fie nicht entdeden; benn Ga= muel war bei allem Nachforschen schlau genug, fich nicht Bu verrathen, weil blos die Soffnung, gumeilen mit Life t= ten gu fpielen, und fich zu dem Ende megguftehlen, ibn noch aufrecht hielt und fein Leiben verfußte; hatte er nun bie wahre Urfache entdeckt, fo mußte er nicht ohne Grund befurchten, daß man ihm feine fuße Soffnung vollends gu= nichte machen wurde. Indeffen wurde Zuchtfeld immer unruhiger, denn er fahe, daß die Beranderung des Anaben fortdauerte, und daß alle feine Bemuhungen fruchtlos maren. Endlich gerieth er auf den Ginfall, bei der nachften Bu= fammenkunft feine Freunde gu Rath gu gieben; er that bas, fam aber nicht auf den Gedanken, daß der einzige Nachmittag alle feine Arbeit zerftort hatte, mithin fagte er auch nichts bavon; es war naturlich, bag Reiner von den erleuchteten Dannern auf die rechte Spur fam, benn fie bestand in einer Thatfache, die freilich fein Sterblicher er= rathen konnte. Der Schluß fiel dahin aus, daß die Quelle von Allem blos allein in dem allgemeinen Berderben der menschlichen Ratur zu suchen fen, und baß auch folglich fein anderes Mittel angewendet werden tonnte, ale eine beftandige Uebung in der Berlaugnung und Abtodtung aller finnlichen Luften, Beschäftigung mit geiftlichen Dingen, und

ein anhaltendes Gebet. Zuchtfeld faßte alfo ben Ent: fcluß, hinfubro noch genauer in feiner Erziehung gu Berte ju gehen. Das murde aber alles nicht geholfen haben, wenn Samuel nicht auf eine andere Urt Rahrung fur feine Ginnlichkeit gefunden batte, und dieß gefchah fogar mit dem großen Beifall feines Lehrers und aller Freunde; er bekam Gefdmad an der geiftlich en Rama, befonders an ben barinnen enthaltenen Weschichten; er verschloß fich gange Tage mit folchen Buchern, und vergaß Effen und Trinken darüber, das mar nun Tuchtfelden gar recht, er munterte ihn auf, suchte ibm aus feinem Bucher-Borrath mehrere Sachen von der Art, vorzüglich Reigens Die ftorie der Wiedergebornen, Bunians Chriftenreife nach ber feligen Emigfeit, Gottfried Urnolds Leben ber Alltvater n. bgl. Mit Diefen Gefchichten fullte Camuel feine gange Seele an, Lifettens Bild war auch freilich noch barinnen, aber Alles vertrug fich wohl zusammen. Die beiligften Frauenspersonen ftellte er fich in Lifettens Bild por: wenn er fich heilige Cheleute bachte und ihre Geschichte las, so verglich er fich und Lifetten mit den= felben; mar er bei dem feligen Abrahamus oder Au= tonius, oder Paphnutius in den Schrecklichften Bu= fteneien, fo bachte er fich auch dorthin, in eine Soble, aber Lifetten auch nicht weit eutfernt in einem barenen Sact, und wie er fie und fie ibn zuweilen besuchte.

Wenn ihr Junglinge und Jungfrauen hier schelmisch las chelt, und euch schief anblickt, als wenn ihr hier geheime Satyre spurtet, so durchdringe euch ein heiliger Schauer, wie einen frisch angeworbenen Rauber, wenn er zum ersten Mal eine Kirche bestiehtt. Kein Gedanke kommt in meine Seele, der nur von ferne nach Satyre riecht, ich erzähle die wahr e Geschichte eines unverdorbenen Knaben-Herzens. Samuel dachte wahrhaftig an keine fleischliche Liebe mit Lifetten, ob sich gleich bei vielen Kindern schon in diesen Jahren Spuren davon blicken lassen, es war blose Freundsschaft, ober vielmehr die Empfindung eines Einsiedlers in den Armen eines guten Menschen.

Bei allem hoben Gefühl, bas ber Anabe im Lefen folder Sachen empfand, und in dem madtigen Empordrang, ben größten Beiligen gleich zu werden, hatte er ein unbe-Schreibliches Berlangen, Lifetten feiner boben Freuden theilhaftig zu machen: wenn ich ihr nur meine herrlichen Sachen vorlefen fonnte! - bas mar fein immermahrender Bunich. Er war angewohnt, taglich breimal auf ben Rnien in der Ginfamfeit zu beten. Borber mare Gewohn= beit, ale Lifette allein in feiner Geele berrichte, unter= bliebe oft; jest geschah es feuriger als je, benn Camuel fühlte feine großere Cehnsucht, als ein großer Beiliger gu werden, nur mußte er aber, daß das nicht ohne Gottes fonderbare Mitwirkung geschehen fonnte, und daß diefe allein burch anhaltendes Gebet erlangt werden mußte, baber betete er långer und bftere auf den Rnien, immer aber ichloß er Lifetten mit in fein Gebet.

Endlich traf es fich, daß er aus feinem Rammerfenfter Lifett chen wieder in ihrem Sof erblickte, und daß fie wieder fpielte; der Bersuchung widerstand er nicht; flugs nabm er Arnolds Leben der Altvåter unter den Arm, fcblich fort in ben Sof, fette fich auf einen Stein an ben Baun, winkte fie gu fich, und las ihr die Geschichte der beiligen Eugenia vor; bas Madchen wurde fo badurch begeiftert, daß fie weinte und lachte, besonders als ihr Ga= muel gang warm feine Unmerkung bagu machte; nun bachte aber ber guten Rinder Reins baran, daß fie belauscht wurden; Zuchtfeld fand hinter feinem Gamuel, und Lifettchens Mutter, die Frau Rangleirathin, mar auf Zuchtfelde Wint auch berbeigeschlichen, und ftand hinter ihrem Tochterchen. Beide horten mit Entzucken das Gefprach ber Rinder an, wie fie wunschten große Beiligen zu werden, wie fie fich jum Gebet vereinigten und befchloßen, wenn fie groß maren, auch weit weg in den milden Bald zu geben und beilige Ginfiedler gu werden u. f. w. Beide Alten ent= fernten fich wieder, ohne bemerkt zu werden, und nun an= berte Tuchtfeld feinen Plan; er glaubte, beide Rinder murben außerordentlich im Guten gefordert werden, wenn

fie oft zusammenkamen und gemeinschaftlich lernten; er ging also zu seinem Herrn Nachbar, und stellte ihm die Sache vor, dieser wars nicht nur zufrieden, sondern freute sich sogar darüber, doch wurde beschlossen, daß Lifette täglich eine Stunde in Tuchtfeld Haus kommen sollte, damit er beide Kinder beständig unter Augen haben und beobacheten konnte.

Co vernunftig auch biefer Plan ausgesonnen gu fenn fchien, fo fruchtlos war er in ber Ausführung. Lifette fam, aber fie war ichuchtern in Gegenwart bes alten Man= nes, und er war auch viel zu ernsthaft, als daß er sich hatte zu Rinderspielen berablaffen tonnen. Samuel fah ebenfalls bas Madchen faum an; bie Rinder fühlten einen entsetlichen 3mang, fo febr fie fich auch auf die Freiheit. Bufammen gu fommen, gefreut hatten. Gamuel murde ermuntert, Lifett chen etwas vorzulefen, er thats, aber fo furchtsam und so fehr ohne Theilnahme, daß er felbft nichts dabei empfand, und das gute Dadden neben ihm einschlief. Als Tuchtfeld fabe, daß der Borschlag nicht geben wollte, fo entfernte er beide Rinder wieder allmablig von einander, anstatt daß er sie hatte in den Sof geben und fich felbst überlaffen follen; wenn er bief gethan batte, fo wurden fie bald gefvielt, bald gelefen und bald fich Et= was ergablt haben, er hatte fie ja unbemerkt beobachten fonnen; allein das geschah nicht und fo verdarb er Alles. Alls Lifettchen nicht mehr fam, fo wurde Samuel wieder lau, feine Seele fing an der Lekture fatt gu werden, besonders da er fie nun niemand mittheilen konnte, und fo verfiel er allmablig wieder in feine ebemalige Schwermuth.

Indessen wuchs er heran; er war nun bald zehn Jahre alt, sein Berftand reifte fruh, er fühlte etwas Unbehaglisches, das er nicht zu nennen wußte, und das Tuchtfeld einer Bersuchung des Fleisches, worunter Satan zum Bers derben des Knaben mitwirkte, zuschrieb. Oft unterredete er sich mit ihm über die Sache, er ermahnte ihn zum Gebet und Wachen, zur Mäßigkeit im Essen und Trinken, er stellte ihm die kunftige Herrlichkeit lebhaft vor, und ermunterte

ihn, die Lebensbeschreibung der Frau von Gunon zu lesen. Samuel gehorchte, besonders in Ansehung des letztern Punkts, denn diese Geschichte kannte er noch nicht; wie nun Alles, was er las, mit Macht auf sein Herz wirkte, so gings auch jetzt. Das Beispiel der Frau Gunon belebte ihn so, daß er beschloß, ganz in ihre Fußstapfen zu treten; er that auch damals ein feierliches Gelübbe, Lebenslang ganz für Gott zu leben, und auch seine Lisette, das Liebste, was er auf der Welt hatte, zu verläugnen. Dieser Enthussiasmus dauerte fast ein Vierteljahr, als sich Etwas zustrug, das alles wieder zu Grund richtete, was er ausgebaut hatte.

Zuchtfeld hatte ein fehr gutes Berg und einen vor= trefflichen Willen; wenn er bas gange menschliche Geschlecht batte auf feinem Ruden in ben Simmel tragen follen, er hatte es unternommen, aber die Anlage feines Geiftes war gu eng eingeschranft, die Bahl der Mittel gu feinem End= zweck war felten die befte. Der große vortreffliche Plan, ben der fel. Anguft hermann Franke bei der Unlage des Sallischen Baifenhauses befolgt hatte, schwebte ihm immer vor Augen. Der Enthuffasmus fur das Reich Got= tes trieb ihn endlich fo weit, ein gleiches zu magen, und ber gute alte ehrliche Tuchtfeld glaubte, es gebore nichts mehr dazu, ale ein blindes Bertrauen auf Gott. Satte er nun die Natur bes driftlichen Beldenglaubens recht gefannt und fich dann gepruft, fo murbe er gefunden haben, daß er nur den Schein, aber nicht das Genn deffelben befage. hier ift eine Klippe, an welcher viele große und übrigens rechtschaffene Manner Scheitern.

Christus und seine Apostel reden viel von der Macht des Glaubens, alles koncentrirt sich in den Worten; alles ist möglich dem, der da glaubet, und das ist auch eine ewige Wahrheit, sie ist sogar nach dem Wortstande richtig; nur mussen wir die Sache sehr wohl auseinander setzen, wenn wir nicht auf gefährliche Irrwege gerathen wollen: ich will einmal den Fall stellen, Gott gebe einem auten Christen die vollkommene Gewalt über die Natur, so daß er in der That

große naturliche Wunder wirken konnte! Gehorte bann nicht auch gottliche Beisheit bagu, um eine folche Wahl zu treffen, baß man nicht Etwas in ber Ratur gerftorte, ober fonft ben großen Plan Gottes in feiner Regierung burchfreugte? Diefe gottliche Beisheit fann aber Niemand haben als Gott; es bleibt alfo nichts anders ubrig, als daß Er, wenn Er burch einen Menschen ein Bunder wirken will, ihm in dem Mugenblice einen gottlichen Blick in Die Geele ftrablen laft, in welchem der Bunderthater erkennet, er werde Rraft haben, bas Wunder gu verrichten, und zugleich ein tiefes Butrauen gu Grit fuhlt, es werde ihm gu feiner Ehre gelingen. Dics ift eigentlich ber mabre Bunderglaube. Es ift naturlich, daß fich Gott folder Mittel niemals bediente, fo lang er burch den ordentlichen Lauf ber Natur feinen 3med erreichen Kann; nun wollte Chriftus feine Apostel und die apostolische Manner burch feinen Geift gum Bunderthun ausruften, er mußte ihnen alfo Binte geben, daß fie jenem gottlichen Lichtstrahl in ihrer Seele folgen, ihm glauben mußten, und wenn fie bas thaten, fo follten fie Berge verfegen.

Hieraus folgt, daß man nicht eher ein Bunder wirken kann, bis man jenen Blick in der Seele fuhlt, fo daß man auf Einmal die Moglichkeit erkennt, Rraft empfindet und den Nugen einfieht, den das Bunder haben foll.

Auf eine ahnliche Art geht es zu, wenn große Glaubensthelben wunderliche Dinge ausstühren, die eben gerad keine Wander sind, doch aber gemeine Kräfte übersteigen, wie zum Beispiel der sel. Franke und Andre mehr. Es lag in dem Plan der Borsehung, daß Halle ein Waisenhaus haben sollte, in demselben war die Summe des Guten gezgen die Masse des Bosen abgewogen, welche diese Anstalt hervorbringen wurde, und gefunden, daß mehr Gutes daraus enstehen würde als Boses; dieß ist allemal der Bestimmungsfall, wenn Gott Etwas gelingen läßt. Nun kann aber kein Mensch, auch der heiligste, nicht vorher wissen, ob der allerwohlthätigste, und dem Ansehen nach, lanter Glückseitigkeit hervorbringende Vorschlag wirklich so gute Folgen haben werde? Er kann sogar an einem Ort Segen,

am andern aber Fluch werden; nur Gott, ber die Butunft ins unendlich Rleine und unendlich Große hochstdeutlich ers fennt, kann's bestimmen.

Dimmt nun ein Denfch fich einen folchen, bem Un= feben nach wohlthatigen Plan vor, und er gelingt nicht, fo beschuldigt man Gott und fein Bort ber Unwahrheit, benn man fagt: Er habe ja versprochen, daß der, welcher glaube, Berge verfegen folle; ba irrt man entfeglich, und fundiget noch bagu. Sett will ich genau bestimmen, wie's zugeht, wenn Gott durch einen Glaubenehelden Etwas ausführen will: Er mablt folche Belden barum, um fie als Beis fpiele barguftellen, mas ein Menfch mit einem vollfommes nen Butrauen auf Gott vermoge, und um feine Religion immer mehr und mehr zu legitimiren; waren wir alle folde ftarte Glaubensmanner, fo murden wir genug gu thun finben, ohne daß wir nothig hatten, wie Euchtfeld, will= führliche Plane gu machen. Darnach ordnet Er den außern Gang ber Dinge in der Welt fo, daß der Glaubensheld eine Lude, einen Mangel entdectt: feine brennende Liebe gu Gott und zu Menichen treibt ihn an, zu beten, Gott mochte boch bem Mangel abhelfen! Auf Diefe oder eine abnliche Art bemerkte Franke die Dothwendigfeit eines Baifenhaufes; augleich ftellte Gott einen folchen Dann durch feine außere Regierung Binte an ben Weg, die ihm eine entfernte Soff= nung machen, er werde vielleicht gum 3wed fommen, wenn er die Sache unternahme; fo wußte Kranfe, daß er durch gang Deutschland ungemein viele und reiche Freunde und Gonner hatte, bas maren Binfe fur ibn, die ibn anlode ten, Etwas zu unternehmen; nun fommt bas eigentliche Berdienftliche eines folchen Mannes: weil er feine Mube fcheut, Alles aufopfern will, Gott und Menfchen in einem hoben Grade liebt, und Gott über Alles vertraut, auch ba. wo es finfter aussieht, barum ermahlt ihn eben Gott gu einem Berkzeug und lafte ihm gelingen. Dies ift Die wahre Beschaffenheit der Sache.

Wenn aber ein Mensch einen Ginfall bekommt, Dies oder Jenes ware schon und gut, ohne Winke und geheime Stlining's sammtl. Edriften. VI. Band.

Mufmunterung von ber Borfebung bagu gu haben, und bann fo Etwas aus felbft gewähltem eiteln Bertrauen auf Gott unternimmt, fo gehte ihm gerade fo, wie dem auten Enchts feld, er wird gu Schanden. Diefer gute Mann fafte ben Borfat, aus der Glaubenstaffe gu Berlenburg ein Bais fenhaus zu bauen; dazu mablte er einen fonderbaren Plan. Um die gange Sache noch mehr von der Borfebung abbangig zu machen, fo wollte er an einem hoffnungevollen Ort ein Bergwerf anbauen, dies follte die Quelle gur Anlage des Maifenhauses und beffen funftigen Erhaltung fenn; nun batte er aber gar nichts zum Anbau eines folchen Beramerks. baber fette er feinen Plan schriftlich auf, und machte ibn öffentlich bekannt, um Unternehmer gu befommen. Diefer fanden fich bald eine ziemliche Ungahl, unter welchen auch Theobald, Samuels Bater war, benn diefer hielt taufend Stude auf Zuchtfelb. Alles ging gut von Statten, man faufte ein ganges Bergwerf, wo ber befte Unschein war, man bieb einen breiten Gilbergang an, baute eine Gilberhutte, und Jedermann glaubte, Duchtfeld murde feinen Borfat noch leichter ausfuhren, ale Franke felber; aber mas gefchab? ber Drt, wo das Bergwerf mit feiner Butte lag, war über fieben Stunden von Berlenburg entfernt, es mußte Jemand ba fenn, ber bas Werk verwal= tete: bazu bestimmte Tuchtfeld feinen Gobn, den er bei aller forgfaltigen Erziehung weniger fannte, ale alle andere Menfchen, benn er mar eben durch die Strenge ber mpfti= fchen Erziehungsart jum Erzheuchler geworden; und ba alle feine Lufte nur blos gefangen, aber nicht gebanbigt waren, fo fams nur auf eine Gelegenheit an, einmal recht frei und jugleich jum wilden unbandigen Thiere ju mer= ben! Rurg, der junge Zuchtfeld hausete fo, daß in febr furger Beit fein Bater und alle Unternehmer nicht nur um bas ausgelegte Gelb, fondern fogar in eine Schuldenlaft famen, Die das Bergwert mit feinen Sutten bei weitem nicht be= ftreiten fonnte. Der feine Bermalter rif aus, und murbe Soldat, die Rreditoren nahmen das Bergwerk mit ber Sutte weg, die Unternehmer verloren ihr Geld, Zuchtfeld

Ehre, Liebe und Achtung, und ber Rredit, ben biebet bie Berlenburger Pietiften vor der Belt behauptet hatten, bekam einen entseslichen Stof!

Alles diefes geschah, als Samuel bei Tuchtfeld war; gleich nach der Beit, als der Knabe Lifetten fennen lernte, ging der junge Zuchtfeld aufs Bergwert; jest, als ber Borfall fich mit Samuel gutrug, ben ich oben gu= lett erzählte, wie er namlich burche Lefen ber Lebensge= fchichte ber Frau von Guyon zu einem Gelubde, Lebenslang Gott zu bienen, angefeuert murde, fing ber alte Greis an, querft in Erfahrung zu bringen, wie fein Gohn Saus hielt; Dies brachte den guten Mann außer aller Raffung, er glaubte, fein Sohn fen ein fehr frommer rechtschaffener Jungling; er glaubte, fein Plan, ein Baifenhaus gu bauen, fen von Gott; er glaubte, das berrliche fcbne Bergwert fen ein Gefchent Gottes und ein unfehlbares Beichen feines Beifalls, mit Ginem Bort: er glaubte - glaubte - und glaubte, und betrog fich entfeslich, er reiste felber nach bem Berge werk, und in diefer Beit murde Samuel verwahrlost; Die= mand beobachtete ibn ; er besuchte anfänglich nur Lifetten, allein babei bliebs nicht, er gerieth in die benachbarten Baufer, man hatte feine Freude baran, ihn zu verderben, um ben Pietiften nur einen Tort gu thun; alle feine Rei= gungen und Begierden murden mit einem Schwall von Befriedigungen überhauft, er erfuhr auf Ginmal fo viel Unthas tiges, lernte fo viele ichandliche Zweideutigkeiten, murde fo eigenwillig und unmaßig, daß er in allen Unarten allen Rnaben feinesgleichen bald juvorfam, jeder gute Funten fcbien ihm zu verloschen, und Tuchtfelds Saus mar ihm jest nur ein Rerfer, ben er arger als die Deft fcheute; bald war er bas allgemeine Stadtgefprach, und man loa noch fo viel bagu, baß bas Gerucht ichon lang einen fleinen Satan aus ihm gemacht hatte, als es vor feinen Bater fam. Diefer hatte auch ein ziemlich Stud Gelbes ins Bergwerk geftedt, und noch fruber die Saushaltung des Berwalters gehort, als ber alte Zuchtfeld; indeffen fam noch ein und anderes bagu, welches ihm einen Berbacht

gegen verschiedene von ben Mannern, bie er fonft fur fo beilig gehalten hatte, beibrachte; benn man geht in bem Kall gemeiniglich von Ginem Extrem gum Andern über, an= fånglich halt man folche Leute fur Engel, und wenn man gerad nicht Alles nach feiner Meinung gang untadelhaft findet, fo fangt man an, Alles fur Betrug und Seuchelei ju halten. Dazu fam noch, daß er, wegen der Rabe von Berlenburg und Schwarzenau, gar zu viel Besuche befam, alle Augenblicke war Giner ba, ber ihn entweder an feiner Arbeit hinderte, oder mit an feinem Tifch af und trant, bas wurde ihm endlich laftig, fo daß er allmählig anfing, fich gurudzugiehen. Indeffen blieb er boch noch immer ihres Glaubens und ihrer Meinung, und las Alles, was in der neuen Buchdruckerei gedruckt murde. Mun borte er auch feines Camuele Berderben und des alten Tucht= felds Abmefenheit; augenblicklich machte er fich auf, um Den Anaben abzuholen, und ihn wieder zu fich zu nehmen. Er fam nach Berlenburg bin, borte aber gu feinem groß= ten Schrecken, bag er verloren war, und bag man ibn auf berrichaftlichen Befehl allenthalben fuchte; dies ichlug ben guten Mann gang ju Boden, alle feine Glaubenefraft und fein Bertrauen verließ ibn, er lief bald bier, bald dabin, und mußte nicht, wo er anfangen und endigen folte! Aber was halfs? Samuel war nirgend zu finden, er war fort; fein Bater bot viel Geld, gab Leuten Commiffion, Land und Sand zu durchftreichen, Waffer und Brunnen gu untersuchen , aber Alles vergebens! Er mußte wieder nach Saufe reifen, und feiner Frau Die fcbreckliche Poft felber überbringen, welche bei Unborung biefer Nachricht aus einer Dhumacht in die andere fiel; nach und nach ermunterten fich Beide , trofteten fich und faßten fich , fo gut fie konn: ten. Dietrich hatte noch eine Tochter und einen Gohn mit feiner Frau gezeugt, dabei bliebs auch, fo daß fie in allem nur brei Rinder hatten.

Meine Lefer werden sich wundern und verlangen, zu wiffen, wo der Knabe Samuel hingekommen fen? Jest will ich ihnen aus dem Traume helfen : der gute Junge fing

an, ob er gleich nur erft geben Jahre alt war, eine gang. liche Beranderung in feiner Geele gu fpuren; fein Buchers lefen hatte ihn auf einen hohen Grad ber Phantafie ges ftimmt, in diefer Stunde ichwebten ihm alle beilige Per= fonen mit allen Schickfalen, die er je von ihnen gelefen hatte, por den Augen, dann hatte er alfofort in die ents fernteften Bufteneien geben und ein Ginfiedlerleben beginnen mogen; in einer andern Stunde war bas Alles wieder verschwunden; dann hauste und fauste er in einem fo mil= den Rnabenleben, daß Kensterzerschmeiffen, Locher in die Ropfe merfen nud Bottenreiffen Aleinigkeiten fur ihn waren. In einem fo wilden Zeitpunkte trug fiche gu, bag er auf ber Biefe mit andern Rnaben fpielte, als auf Ginmal ein withender Sund entdedt murde, er fam die Biefe berauf= getaumelt, Schaumte und purzelte mitten zwischen die Rna= ben bin, ehe fie fiche verfaben; ein Paar wurden gebiffen, wovon auch Giner wirklich anging, und fich innerhalb 14 Tagen gu Tode raste. Samuel war mit dabei, er hatte auf der Biefe eine fcbreckliche Ungft ausgestanden, auch war er oft an dem Fenfter ber Stube, in welcher fein armer Ramerad den erbarmlichen Rampf fampfte, der einen Menfchen nur treffen fann; er fah Alles mit an, auch ben Tob des armen bedaueremurdigen Rnaben!

Diese Geschichte machte einen so tiefen Eindruck auf Samuel, daß er eine ganze Nacht bald auf den Knien, bald aufs Angesicht hingestreckt, und in lauter Thranen zus brachte. Sein ganzes Leben schwebte ihm vor Augen, alle seine Jugendsunden standen wie schwarze Furien vor ihm, die ihn verschlingen wollten. Tucht felds Lehren kamen ihm jest als Worte Gottes vor, die er übertreten hatte, und er also verdammungswurdig war. Endlich gegen den Morgen drang ihm ein sanster durchdringender Strahl bis ins Innerste seines Herzens, er fühlte einen unwiderstehlichen Trieb, sich von allen Menschen zu entfernen, und in irz gend einem Walde sein Leben in lauter Andachtsübungen zuzubringen. An Kleider, an Essen und Trinken, an Frost im Winter und an wilbe Thiere bachte er ganz und gar

nicht, mit dieser innigen Rührung verlor sich seine Angst, so, als wenn Gott-nun durch dies Opfer verschnt ware; an die Stelle trat ein so tiefer Seelenfriede in sein Herz, daß sein ganzes außeres Ansehen davon erheitert wurde, so daß ihn des Morgens früh seine Hausleute fragten, wie ihm zu Muthe ware, er sähe ja gar sonderbar aus? Darauf antwortete er nichts Sonderliches, vorzüglich aber hütete er sich, Etwas von seinem Borhaben zu entdecken, denn er wußte wohl, daß man ihn an Ausführung desselben verhindern würde; indessen packte er seine Wäsche und nothwendigste Kleider zusammen, praktizirte sich aus dem Haus, schlenz derte so herum, entfernte sich allmählig, und fort war er!

Samuel dachte an feinen Weg, oder wohin er wollte, bas war ihm Alles gleichgultig, wenn er nur tief in ben Walb und weit von ben Leuten wegfommen fonnte; nun befindet fich zwischen ber Graffchaft Berlenburg und dem Bergogthum 2Beftphalen ein großes waldigtes Gebirge, in welchem man auf gange Stunden lang feinen Menschen antrifft; dahinauf wendete der Anabe fein Ungeficht, er lief fo fehr, daß er am Abend ichon vier Stunden weit fort war, benn er war erft bes Mittags nach Tifd weggegangen. Run fam er endlich auf einen walbigten Bergruden, die untergehende Sonne ftrablte ihm in die Alugen, weit und breit fah er nichts als Berg und Bald; da war er nun, er fuhlte Sunger, benn an Getrante mangelte es ihm nicht, überall waren frifche Quellen genug; aber mas batte er nun auf den Abend zu effen? Die herannahende Racht machte ihm auch Angft , Bolfe, muthende Bunde, Gefpenfter, alle Schrectbilder fielen ihm ein. D wie wunschte er fich wie= der in Zuchtfelde Saus gurud! bas war aber nun nicht mehr moglich, er hatte die Bibel, auch noch ein und an= beres gute Buchlein ju fich geftedt, er fchlug auf, las da= rinnen, aber das gab ihm alles feinen Troft, benn ber Magen erinnerte ihn unaufhorlich ans Effen; er durchlief in seinen Gedanken die Geschichten der heiligen Ginfiedler, und fuchte Troft in ber Erinnerung au ihre Schickfale, aber welch ein erbarmlicher Troft, Burgeln und Rrauter gu

essen? — er rupfte einen Strauch Sanikel aus, kaute, aber er erschütterte vor dem Geschmack und spie es wieder aus; er kaute Thaunessell und Schafgarbe, aber von dem Allem wollte nichts hinab; nun sing er erbarmlich an zu weinen, indessen wurde es allmählig dunkel, es fiel ihm ein, wie leicht es möglich ware, daß ihm der Satan in dieser Nacht erscheinen, und ihn auf eine harte Probe setzen könnte, den Gedanken kounte er nicht ertragen: er sing laut an zu schreien und betete herzlich zu Gott um Erbarmung.

Indem er nun fo bin und ber ging, fo entdedte er nord: warts am Abhang des Berges einen Rauch; wie fich ber gute Samuel freute! Spornftreiche lief er darauf gu, benn er fab wohl an dem Rauch, daß da Jemand Roblen brennte; in weniger ale einer Biertelftunde fam er bei dem Roblens brenner an; Diefer war ein etwas altlicher Mann aus der Graffchaft Leifenburg, zwei Stunden von dem Breis tenauer hof mobnhaft, wo Camuel zu Saufe mar. Der gute Roblbrenner erftaunte, als er den Rnaben in der Wildniß baber laufen fab, feine Kleider zeugten, daß er fein Bettelbube mar, baran bachte er aber in aller Welt am wenigsten, daß er jest das Glud haben murde, einen beis ligen Anachorten von Angeficht gu feben. Co wie Cas muel den Dann fab, fo verlor fich auch alle Kurcht, und auf Ginmal machte die Luft wieder in ihm auf, ein Ginfied= ler gu werden; fogar fiel ibm ein, daß die Angft, bie er fo eben ausgestanden hatte, mohl eine Probe vom lieben Gott gemefen fenn fonnte, der ihn hatte in Berfuchung fegen wollen, ob er auch Stand halten murde; jest fchamte er fich berglich feiner Schwachheit, und er nahm fiche nun fest vor, nicht wieder fo bang ju merden; bamit ihn aber ber Roblbrenner nicht wieder nach Saufe fchiden mochte, fo beschloß er, ja nicht gu fagen, wo er her mare, in die fer Gefinnung trat er daber. Dit einer febr erften Diene, fo wie er fich die Ginfiedler vorftellte , fing er an :

Gruß euch Gott! Roblbrenner!

"Dank hab' Junge! wo fommft bu her, und was bringft du ?"

Ich fomme aus ber Welt, und gehe gum himmel, ich bin ein Ginfiedler.

Der Kohlbrenner lachte, gudte ihn ftarr an und fagte: "Da kommft du übel an, denn hier ifts eine recht muh= felige Welt, und alle Baume da find lange nicht hoch ge= nug, um dahinauf in den himmel zu klettern."

D ihr einfältiger Mann! fo meine ichs nicht, ich will ein Einfiedler werden, hier im Bald will ich wohnen, bleis ben und Gott bienen.

"Sa! ha! so! jest verfteh ich dich erft, wo bist du denn ber ?"

Ich bin aus dem Seffenlande, meine Eltern find arme

"Ei! ei! zwei Lugen in einem Dbem, du bist nicht aus bem heffenlande, das hor ich an der Sprache, und beine Eltern sind auch nicht arm, das seh ich ja an deinen Kleidern."

Samuel ward roth, denn er hatte sich vergallopirt. Nun ja, fuhr er fort, so will iche euch denn nur sagen: ich bin von Berlenburg, mein Bater ist ein Schneider das selbst, der schreibt sich haaße. Dies mußte der Kohlbrensner glauben, denn es war wahrscheinlich.

"Die fommft du denn bagu, von deinem Bater weggue laufen und ein Ginfiedler gu werden?"

Ich hab in den Buchern gelesen, daß es Leute gegeben hat, die in die Buften gegangen und fehr heilig geworden find, fo will ichs nun auch machen und heilig werden.

"Das ift recht brav, ich wunsch' dir Glud dazu; wo willft du aber Effen bekommen ?"

Ich will brav beten, fo wird mire unfer herr Gott bescheeren.

Der Rohlbrenner war ein drolligter spaßhafter Mann, er hatte auch von solchen Sachen gehort und gelesen, er bes schloß also, mit dem Anaben seinen Spaß zu haben, er legte sein Holzbeil nieder, ging in seine Hutte und suchte sich etwas zu effen hervor. Samuel stand draussen, und sah das Ding so von Weitem an, er war auch hungrig, mochte

aber boch nichts fagen. Enblich fing ber Kohlbrenner an: geh, bete, bamit du auch etwas zu essen bekommst! Samuel schämte sich, ging und kniete hinter einen Strauch nieder. Der Rohlbrenner machte indessen ein tuchtiges Butterbrod zurechte, schlich heraus, und legte es auf einen Stein, nicht weit von der Hitte, und machte sich wieder an seinen Ort. Als nun Samuel ausstand und wieder kam, so fand er das schone Butterbrod da liegen, er nahms ohne Bedenken, und sing an zu essen; der Kohlbrenner verwunderte sich und erstaunte, wie er zu der Speise gekommen ware? Endlich siels ihm ein: ha ha, sagte er, jest weiß ichs, als du betetest, so kam ein großer weißer Bosgel daher geslogen, der legte da Etwas auf einen Stein — hat das Butterbrod nicht auf einem Stein gelegen?

"D ja! Ift das wirklich mahr?"

Ja freilich! Nun das ift recht. Sieh! wenn bu beteft und ein frommer Ginsiedler wirft, so kann es dir nicht feh= len; aber wo willst du diese Nacht schlafen?

"Ei, last mich boch in eurer Sutte fchlafen, morgen will ich mir eine Sutte bauen."

Gut, das fann geschehen.

Samuel fchlief alfo die Macht gang ruhig , ber Rohl= brenner dachte aber nach, welche Angft feine Eltern jest um ihr Rind haben murden, er befann fich, wie er bas Ding bekannt machen wollte; er durfte aber von feinem Rohlmeiler nicht weggeben, denn der war am brennen, und nur des Conntage fam feine Frau und brachte ibm fur die Boche Etwas zu effen; er fand alfo fein anderes Mittel, ale Geduld gn haben, bis ers befannt machen fonnte. Des andern Morgens, als Samuel aufgestanden war, fo fing ber Rohlbrenner an: Samuel! unfer Berr Gott hat mir in den Ginn gegeben, daß du fo lang mit mir effen follft, als ich hier Rohlen brenne; aber wenn du ein Ginfiedler werden willft, fo darfft du nicht bier bei mir in der Sut= ten wohnen , du mußt dir eine eigene Gutte bauen. Das war dem Anaben gang recht, er fcbleppte alfo Bufche gue fammen , machte fich eine Sutte baraus, fo gut er founte,

und schlief auch barinnen. Jest glaubte er wirklich ein Gin= fiedler gu fenn, er freute fich daruber, hielt feine Betftung ben bes Tages, und las in feinen Buchern. Der Roblbren= ner hatte indeffen feinen Gpaß mit ihm, bald angftigte er ihn bes Machts, und machte ihn bernach glaubend, es fen ber Satan gewesen, ber ihn versucht habe; ein Andermal fprach er von weitem mit ibm in bem Zon eines Engels u. f. w. Dem Allem ungeachtet fam dem guten Samuel in furgen Tagen die Reue an, das Ginfiedlerleben fing ibm an leid zu werden, er ließ fiche auch deutlich genug mer= fen; allein ber Rohlbrenner verwies ihm feine Reue, und er= munterte ibn, feinem Borfat getreu gu bleiben. Alles half aber nicht, der Rnabe verlor fich; er pacte beimlich wieder feinen Bundel, und mahrend der Beit der Rohlbrenner ging, Maffer zu holen, fo manderte er fort, bes Beges, welchen er gekommen war. Samuel glaubte ihn leicht wieder gu finden, aber es fehlte ihm, er ging irre im Walde, und Fam endlich nach mehr als funf Stunden auf einem großen einsamen Bauernhof an, welcher zugleich ein Birthebaus war und an einer Strafe lag, die von Raffel aus nach Beftphalen fuhrt. Diefer Sof heißt auf der Leimen Struth, er ift megen bes Aufenthalts der Spigbuben be= ruchtigt, und gehort in die Grafichaft Berlenburg. Ga= muel mar bon Bergen mude, hungrig und betrubt! Jest wars ihm nicht mehr ums Berlaugnen gu thun, er fam ins Saus, weinte und ergablte dem Birth und ber Bir= thin, welche am Reuer fagen, daß er des Dietrich Theo: balds Cohn auf dem Breitenauer Sof fen, daß er gu Berlenburg bei Berrn Zuchtfeld in der Roft ge= wefen, und daß er weggegangen fen, um ein Ginfiedler gu werden, das mare ibm aber wieder leid geworden, nun hatte er wieder nach Berlenburg geben wollen, hatte fich aber irre gegangen; er bat flebentlich, man mochte ihm boch Etwas zu effen geben, und ihm bann ben Weg nach Berlenburg weifen. Die Leute hatten wohl gebort, baß ber Anabe fen verloren worden, fie gaben ihm alfo gu effen, und weil es fur heute ju fpat mar, fo vertrofteten fie ibn, baß fie ihm morgen Jemand mitgeben wollten.

Des Albends legten fie ben Rnaben auf eine Rammer in ein Bette, wo er fanft und ruhig einschlief. Dun mar in diefen Zeiten eine furchterliche Spigbubenbande beruhmt, welche durch eine Frau aus der Graffchaft Leifenburg fommandirt murde. Dies Beib bieß man die Conubs, ihr Mann mar ein Nagelschmidt, in ihrer Nachbarfchaft war fie als eine brave rechtschaffene Frau befannt, und weil fie febr rafch in allen ihren Sandlungen war, fo hatte man ihr den Beinamen die Schnubs gegeben, welches Bort in dortigem Dialett eine rafche Perfon bedeutet. Wenn nun ihr Mann eine Parthie Ragel fertig hatte, fo padte fie fie in einen Sact und ging fort, unter bem Borwand, Damit im Beffischen und Wittgenfteinischen zu haufiren; bas that fie aber nicht, fondern fie fam hieher nach ber Leimen Struth, wo fie, wie an andern Orten mehr, ihren Stapel hatte ; hier fleidete fie fich prachtig , wie ein Ravalier, ihre Rameraden fammelten fich bann gu ihr, fie feste fich gu Pferd, bann ftreiften fie berum, verübten greuliche Mordthaten und Raubereien, und wenn fie's Zeit bauchte, fo legte fie ihre Mannefleider wieder ab, padte ihren Bunbel, und tam ale eine ehrliche brave Frau wieder nach Saus; ihr guter Mann freute fich dann, wenn fie ihm ei= nen fo fconen Pack Geld brachte, fie hutete fich aber wohl, baß fie ihm nicht mehr gab, ale die Ragel werth waren, damit er feinen Berdacht ichopfen niochte. Das wahrete fo lange fort, ale es fonnte, fie war allenthalben unter dem Ramen bes Barons Schnaus auf eine furchterliche Art bekannt, bis fie endlich wegen einer graufamen Mordthat ertappt, entlarvt und nach Leifenburg geführt wurde; ihr Mann bachte an nichts weniger, als an fo Etwas, er wohnte nur eine Stunde von Leifenburg auf einem Dorfe; die Rengierde trieb ihn, mit andern Rachbarn bin= Bulaufen , benn es gab ein Landgerucht : man brachte ben Baron Schnaus gefangen , und er fah eine Frau. Der arme bedauernemurbige Mann ftellte fich, um ben Bug recht gu feben, ans Thor, er fam - er fah den Baron, er er= ftarrte, fiel in Dhnmacht, und wurde nach Saufe gebracht,

ohne zu wiffen wie; nicht lange hernach wurde fie hingerichtet.

Den namlichen Abend, ale Samuel nach der Leimen Struth gefommen war, und ba übernachtete, war auch Die Schnube oder ber Baron Schnause in der Wegend auf einer Streiferei. Dach eilf Uhr tam er mit einem Trupp von gehn Spigbuben ums Saus gefchlichen, und als Alles ftill war, fo fchlupfte Giner nach dem Andern bers ein; der Wirth und die Wirthin fanden fich herzu, nun ginge an Schmaufen und Raub theilen. Da nun das Alles auf einer Stube geschah, welche an Samuels Rammer ftieß, fo erwachte ber arme Rnabe, er fonnte vor bem Getofe nicht schlafen, er malgte fich im Bett berum, und endlich ftand er auf, jog feine Sofen an und fam in die Stube; er mußte und dachte nichts Bofes, aber feine Ruhnheit hatte ihm bald bas Leben gekoftet , benn gleich bei bem Gintritt Des Rnaben fchauten Alle auf, der Wirth fprang bergu, ftieß ihn gurud, und befahl ihm, auf feine Rammer ju geben und nicht zu mucken. Schnaufe, der im bochften Grad blutdurftig und behutsam war, schwur im Augenblick dem Rnaben den Tod. Der Birth machte ihm Borftellungen, und ergablte ibm, mer er mare, auch die Undern baten fur fein Leben. Dichts da! rief der oder die Graufame, die Ranaille fann uns verrathen, aus dem Weg mit ibm! Damit gog er fein Schlachtmeffer und brang, alles Bittens ungeachtet, in die Rammer, allein der gute Engel Gottes hatte das arme Rind aus diefer Mordergrube geführt! benn Samuel hatte gleich gemerkt, daß es mit den Leuten nicht richtig fen, der Angftschweiß brang ihm überall burch die Saut, ge= fcwind zog er Schuh und Strumpfe an; faum mar bas geschehen, fo borte er Schnaufens Mordftimme, er flog gur andern Thur hinaus, und fort durch die Sinterthur unter den freien Simmel; die Angft beflugelte feine guße, er lief nicht, fondern er flog über den Zaun und ins Gebuiche binein. Schnause mit ber gangen Gefellichaft murde uns ruhig, denn fie mußten befurchten, der Rnabe mochte ihnen entfommen . und fie verrathen. Gie burchfuchten erft bas Saus, und als fie ihn nicht fanden, fo burchftrichen fie

noch bor Tagesanbruch Berg und Thal, um ihn zu erbafchen, fie murden ibn auch gewiß gefunden haben, wenn ihn Gottes Erbarmung nicht auf befondere Bege geführt batte. Cobald er im Gebufche war, athmete er freier, boch rubte er nicht, fondern ichlupfte ftill burch Geftrauche fort, ohne zu benfen, wo er bin fame; jest bachte er nicht an Gefpenfter, und biefe Geschichte beweist recht angemef: fen, wie fehr Davids Gebet aus der innerften Bahrheit ber Seelenlehre berausgesprochen mar: ich will lieber in Die Sand Gottes fallen, ale in die Sande ber Menfchen. In weniger als einer Biertelftunde fam Ga= muel auf einen Rufpfad, welchen er aller Dunfelheit der Nacht ungeachtet bei bem Sternenlichte bemerfte, er bedachte fich nicht lange, was er thun wollte, fondern er fprang uber ben Rugpfad ine Gebuiche, und faum fand er ba, fo übermannte ibn die Mudigfeit fo, daß er nicht weiter fonnte, er froch alfo in den duftern Strauch, und ftedte fich ine Laub; faum lag er ba, fo borte er Menfchen ge= ben, und leife mit einander fprechen, fie famen immer naber, und der arme Rnabe gitterte por Furcht; bald verftand er, was fie fagten : er borte, bag ber Gine murrifd war, indem er herausstieß, da war ja nichts gn befurchten, wenn man boch fein gutes Gemiffen bat! Bir hatten ja nur gu fagen brauchen, wir fenen Raufleute, fo batte ja der Junge im geringften feinen Argwohn befommen; ich gebe nicht weiter, wer wird den Rnaben fo weit suchen, er ift auch gewiß fo weit noch nicht gelaufen, ich febre wieder um! und ich auch! antwortete ber Undere; fie ftanden eine Beile und gingen wieder gurud.

Samuel gerieth bald in einen Schlaf, und als er erzwachte, war es Morgendammerung; nun stund er auf, und fing wieder an durche Gebusche fortzuschlupfen, doch hielt er sich immer nahe an den Fußpfad, welcher ihn in einer halben Stunde aufs Freie führte; nun sah er nicht weit vor sich hin einige Leute auf dem Felde arbeiten, sie kamen ihm vor, wie Engel Gottes; noch einmal spannte er seine Kräfte an, um zu ihnen zu kommen; bald war er da:

Nun weinte er kaut und setzte sich nieder; die Leute erstaunsten, standen um ihn ber, bedauerten ihn und fragten ihn, wo er Gerkame? Er erzählte ihnen die ganze Geschichte, wie und warum er von Berlenburg weggegangen sen, wo er gewesen, und in welcher Angst er diese Nacht zugebracht habe; die Leute hatten herzliches Mitleiden mit ihm, sie nahmen ihn mit sich ins Dorf und erquickten ihn mit Essen und Trinken, darauf beschloßen sie, ihn mit einem Bosten nach Berlenburg zu schicken, welche Stadt nur drei Stunden von da entfernt war, und zugleich dort der Obrigkeit anzuzeigen, daß wieder Spigbuben auf der Leimen Struth gewesen senen. Den Bormittag schlief Samuel aus, und den Mittag nach Tisch reiste er mit einem Besgleiter nach der Stadt ab.

## Das vierte Hauptstück.

Bon biesem Punkt an nahm Samuels Erziehung eine ganz andere Wendung, er fand den alten Tuchtfeld sehr niedergeschlagen und traurig, er freute sich zwar über seines Zöglings Wiederkunft, aber seine eigene Angelegenheisten beschäftigten ihn so, daß er sich wenig mehr um ihn bekummerte, doch schiefte man alsofort einen Boten nach Breitenau; sein Bater kam mit demselben zurück, und weinte vor Freuden, als er sein Kind wieder sah. Ich will mich mit den liebreichen Borwürfen nicht aushalten, welche dem Knaben gemacht wurden. Die ganze Geschichte wurde bekannt, und der Muthwille gab dem Samuel den allgemeinen Beinamen des Einsiedlers. The obald nahm ihn mit sich nach Hause, um auch seiner Frau die große Freude über ihren wiedergefundenen Sohn vollkommen zu machen. Er blieb einige Zeit bei seinen Eltern, welche sich

beståndig fort berathschlagten, wie fie feine weitere Erziehung aufs beste veranstalten mochten, aber damit noch nicht aufs Reine fommen fonnten. Die außerordentliche Fähigkeit des Anaben aber bestimmte sie, ihn dem Studiren zu widmen.

Endlich fand fich ein Weg dazu, ber nicht beffer gu wunschen mar: Der herr Baron von Birthen hatte in der Stille fich beståndig fort nach feiner Schwester und Schwager erfundigt, offentlich aber fich fo betragen, als wenn fie nicht in der Welt waren. Seine Gemablin, welche von gutem Adel und eine vortreffliche Dame war, fing auch endlich an, mit Barme von der Schwester gu reden, benn fie fab, baf fie ihre Sache gut machte, baber lag fie ihrem Cheherrn an, die gange Theobalbifche Ramilie ein= mal zu invitiren; dieß war immer aufgeschoben worden, nun aber, ba ber garm mit bem Gamuel entftand, und er wieder bei feinen Eltern war, fo fam bei dem Baron ber Bunfch noch bagu, ihnen wegen der Erziehung des Knaben Rath zu geben. Er Schickte alfo einen Boten nach Breis tenau, welchem er einen fehr liebreichen Brief an feine Schwester und Schwager mitgab, worin er fie bat, fich auf nachften Conntag fertig gu halten, weil er alebann eine Rutsche abschicken murde, fie und ihre drei Rinder abzuholen. Daß dieß ben guten Leuten in ber Geele wohlthat, lagt fich leicht benten, befonders freute fich Amalie darüber; ihre Bahl hatte fie zwar nie gerent, aber es gab doch Stunden, in welchen fie eine gewiffe Schwermuth fublte, die unftreitig von ihrer Standesveranderung herruhrte, fie war aber zu vernünftig und zu fromm dazu, um fich das ge= ringfte gegen ihren Theobald merfen zu laffen. Theobald felbft wurde uber diefe Ginladung aufe lebhaftefte geruhrt, und er machte fich in ber Stille einen Plan, wie er fich in Gegenwart feines Schwagers betragen wollte. Der Rutscher fam ben Samftag Abends, und ben Sonntag Morgens fuhren fie mit ihren drei Rindern fort. Der Baron und feine Gemablin erwarteten fie an der Thur, und em= pfingen die ehrlichen Bauersleute gleich bei bem Musfteigen. 36 will mich mit dem gegenseitigen Betragen Diefer guten

Leute nicht aufhalten; genug, Theobald und feine Fran konnten fich nicht genug bemuthigen, und der Baron und feine Gemahlin nicht genug herablaffen. Dies ift wahre Höflichkeit. — Demuth verhutet alle Ralte im Umgang, und fie allein ift die Mutter der wahren Liebe.

Dun naberte fich auch eine bochft ansebnliche Verfon in einem icharlachenen, mit Gold bordirten Rleide, fie erwedte gleich Sochachtung bei den Neuangekommenen, welche fie noch nicht kannten; es war der ruffifche Derr Leibmes Difus Dippel, welcher furglich gu Berlenburg anges fommen und ichon aus feinen Schriften befannt genug war. Dippel ging mit bem Baron um, wie mit feinesgleichen, und überhaupt fam er dem The obald und feiner Frau als ein außerft hochmuthiger Mann vor, er war auch auf heute gu Gafte gebeten; fie anderten aber bald ihre Gedanken von ibm, ale fie faben, daß er auch mit ihnen fo vertraulich umging. Alls fie nun Alle an der Tafel fagen, und Dip= pel den Theobald, feine Frau und Rinder nach und nach fennen lernte, fo brach er in Lobfpruche über biefe Leute aus, unter Anderm fagte er: Berr Baron! ich ad= mirire Thre Freunde im superlativo gradu, ein Mann, ber von Gott nobilitirt ift, wie Ihr Edmager ba, follte billig in jeder adelichen Kamilie mit Freuden durfen recepirt werden; nun deucht mir auch, der Anabe Samuel mußte viel Capacite haben, an Courage fehlts ibm nicht, wir muffen Etwas bei ber Sache thun, herr Baron! Er muß ftudiren und ein Medicus exprofesso werden. Der Baron antwortete: mir ifte auch fo, ale wenn er ftubiren muffte. Geben Gie nur einmal Rath, herr Dottor! was fangen wir jest mit ihm an?

Dippel antwortete: das will ich Ihnen fagen, herr Baron! Kennen Sie nicht den fambsen Arzt Rosenbach per Renommée?

"Ja, ich habe viel von ihm gehort, hab ihn auch wohl gesehen."—

Der hat einen excellenten Informator bei feinen Rinbern, den kenne ich, er ift ein Meister in der Soucation, da kann der Junge so weit kommen, als auf dem besten Gymnasio, so daß er gleich auf die Universität gehen kann; zudem ist der Mensch auch ein Theologus theoretico practicus, ein sehr frommer und zugleich kluger Mann. Schischen Sie den Samuel dahin, ich will ihm einen Brief an den Rosenbach und auch an den Informator Hassenstellt mitgeben, er wird gleich acceptirt werden, dasürstehe ich, denn der Rosenbach hat mir selbst gesagt, wenn ich Jemand wüste, der seinen Sohn wollte studiren lassen, den mochte ich ihm schicken.

Dieser Borschlag gefiel allen Anwesenden aus der Massen, und alsofort wurde die Sache beschlossen. Rosenbach wohnte nur zwei Stunden von da in dem Dorschen Edert hal, es lag nicht weit aus dem Wege, und Theobald nahm sich gleich vor, da vorbei nach Hause zu reisen, und den Anaben schon da zu lassen. Dippel schrieb auch auf der Stelle die zwei Briefe, und handigte sie dem Theos bald ein.

Der Baron von Wirthen ließ auch feinen Schwager und Schwester mit ihren Rindern malen und unter feine Familienftuce aufhaugen. Dieß mag wohl freilich man= dem hochadelichen Gemuth fehr unweise vorkommen, allein im Grunde war es nichts weniger. Der Baron rafonnirte fo: Wenn meine Schwester in ein Rlofter gegangen ober geftorben mare, fo hatte ich fie boch als meine Schwester behandelt und geliebt; eben fo, wenn fie gar nicht gebeis rathet hatte; jest hat fie einen Mann gludlich gemacht und Rinder mit ihm gezeugt; Diefer Mann und biefe Rin= ber find Bauersleute und wollen nichts anders fenn, was fcabet bas mir, meiner Familie und meinem Abel? Das Alles bleibt unbeflectt, mas es war. Wenn aber eine ades liche Manneperson in den Burgerftand beirathet, und bann ihre Rinder ihren Namen führen laft, bas ift weit mas anders.

Nachdem nun Theobald und feine Frau fich etliche Tage bei ihren Freunden erquickt hatten, fo traten fie ihre Reise nach Sause wiederum an. Der Baron ließ fie bis Ederthal fahren, wo fie aledann mit einer andern Geslegenheit weiter fommen fonnten.

Da ich eine Geschichte ber Schwärmer schreibe, so werden mir meine Leser nicht übel nehmen, wenn ich alle Personen, welche in Theobalds Leben als gute oder schädliche Enthusiasten vorkommen, etwas umständelich schildere; nichts ist lehrreicher als der wahre Gang eines menschlichen Geistes, er mag nun als lehrendes oder warnendes Beispiel, oder als Beides zugleich bestrachtet werden konnen.

Rofenbach, ein weit und breit berühmter Argt, ber nicht nur von gemeinen Leuten, fondern auch , wenn Dies mand mehr helfen fonnte, von den vornehmften Standes= perfonen, und mehrentheils mit bem gludlichften Erfolge, gebraucht wurde, war ber Gohn eines armen Taglohners, welcher fruh ftarb, fo daß er als ein armer Baife eine Beitlang vor andern Thuren fein Brod fuchen mußte. In feinem dreizehnten Sahre nahm ihn ein Wollenweber aus Mitleiden gu fich, Diefer fuhrte ihn gum Wollenspinnen an; ber Rnabe zeigte einen fo außerordentlichen Berftand und ungemeine Sahigkeiten, daß er nicht nur feine Sandthierung bald begriff, fondern auch noch Abends, wenn er Feier= abend hatte, und des Sonntage von felbft Lefen, Schreiben und gut Rechnen lernte; fein herr war ihm barinnen auch auf alle Beife behulflich, er unterrichtete ihn felbft bei mußigen Stunden, und fchenfte ihm manche Beit, um fie aufe Lernen gu bermenden. Bei biefer Lebensart murbe er 16 Sahre alt, und er übertraf in Religions = und andern Renntniffen alle feinesgleichen. Dun ftarb fein wohlthatiger herr; Rofenbach, ber feine Sandthierung fehr gut ber= ftand, und bochft fertig barinnen war, glaubte fich felbft reichlich ernahren gu tonnen ; er fing bas Wollenfpinnen fur fich felbft an, und ging bei einer armen Bittme in bie Roft. Dun fette er fich einen Feierabend, bei welchem er wohl bestehen, und überdas noch Zeit übrig behalten fonnte, bie er bem Studiren widmete; fein Charafter war fehr gu= rudhaltend, ftill und bescheiden, übrigens mar er ein furger,

gefehter, trodiner Rundfopf, brunet von Karbe, mit frausen braunen Saaren; nun geriethen biefem forfchenden Beift bie Schriften des Theophrafti Paracelfi und bes Safob Bohme in die Bande: ber dunfle, vielfprechende Styl biefer beiden wunderbaren Manner gab feiner Geele einen folden Schwung, daß er mit nichts weniger als mit ber Ausarbeitung bes großen Universals schwanger ging. Er suchte und fand Leute, die nicht nur Liebhaber jener Schriften waren, fondern welche auch vorgaben, fie aus bem Grunde gu verfteben; er gefellte fich gu ihnen, und verschlang ihre noch dunklere mundliche Commentare über ben tief versteckten mystischen Text. Indeffen war er boch viel gu flug, als daß er, ohne deutliche Renntniffe gu haben, gur Praxis übergegangen mare, er arbeitete fleifig in fei= nem Beruf fort, und las nebenher, fo viel er fonnte; fo viel Birrmar auch in feinem Ropf entstand, fo arbeitete fich doch fein aufgeklarter Ropf in vielen Studen aufs Reine, er befam wenigstens eine Gattung eines philoso= phischen Syftems, bas vielleicht mehr Wahres hatte, als mancher fich hochgelehrt bentende Profesfor glauben mag; fo wirkte er gang ftill und eingekehrt fort bis in fein zwanzigstes Sahr. Dun fiel ihm ein Rrauterbuch in bie Sand, er fand es irgendwo liegen, wo es nicht geschäft wurde, er entlehnte es blos aus Rengierde, um gu feben, was dahinter ftecte, fo wie er aber darinnen las, fo gun= bete fich tief in feinem Geift eine ungemeine Luft an, Die Rrauter gu fennen und ihre Rrafte gu erforschen. Bon nun an ging er mit feinem Rrauterbuch ins Kelb, bielt' bie Pflangen, die er fand, gegen die Figuren, und lernte fo manche edle Rrauter fennen; in feinem Buch ftand auch, wozu es gut ware. Er wurde also begierig, bas Mittel ju versuchen; daber fuchte er Leute auf, benen Etwas fehlte, er nahm alebann bie Rrauter, welche gegen bie Rrankheit in feinem Buche angeruhmt wurden, prefte ben Saft aus, verfußte ihn mit Bucker und gab ihn feinen Rranten; das muß ich aber auch noch dabei fagen, baß er Sedesmal, wenn er ein Mittel gurecht machte, von Grund

feiner Seele Gott um feinen Segen bat, benn er mar ein von Bergen gottesfürchtiger Jungling. Es ift nicht au fa= gen, welche Ruren fogleich im Anfang biefer junge Menfch mit feinen einfachen Mitteln that, fein Ruhm erscholl weit und breit, und er murbe bald fo uberlaufen, bag er feine Beit mehr jum Bollenspinnen fand, fondern fich gang aufs Rrautersuchen prapariren und Rrankenbesuchen legen mußte. Un diefen wichtigen Beruf hatte ber qute Rofenbach nie gedacht, jest aber fing er an, ju glauben, daß ihn Gott bagu berufen habe; feine gange Geele freute fich barüber, benn bas war recht fein Kach. Db er gleich den Lenten febr wenig abnahm, fo verdiente er boch febr viel Gelb, benn ber Bulauf war ungemein groß. Dun famen ihm aber auch viele fchwere Falle vor, wo ihm fein Rrauterbuch gar feinen Ausweg zeigte, baber beschloß er, fich um grundliche Renntniffe in der Medigin gu'bewerben; er lernte bald von felbit fo viel Latein, baß er die lateinischen Schriftiteller febr gut verfteben fonnte, und nun fing er an, anatomische, physiologische und pathologische Schriften zu lefen, zugleich erfundigte er fich überall nach ben besten medicinischen Buchern, Schaffte fich die nublichften an, und man fann fagen, daß er, fo viel es einem Menfchen fur fich moglich ift, die Arzneiwiffenschaft aus dem Grunde ftudirte; fein Sang gur Chymie verließ ihn aber nicht bis in fein boch= ftes Alter, er laborirte febr ftart und verfertigte febr gute Araneimittel, auch mochte er wohl inegeheim manche Stunde über dem Stein der Beifen verderbt haben, er mar aber ju ge= fcbeut, es ju gefteben.

Sobald seine Praxis allgemein wurde, so wurde ihm von den Aerzten das Handwerk niedergelegt; aber das dauerte nicht lange: Der Prassident von der Ranzlei bekam eine Rrankheit, welche kein Arzt heilen konnte; Rosenbach wurde geholt, und dieser kurirte ihn in wenigen Tagen vollkommen; nun wurde er nicht allein reichlich bezahlt, sondern er bekam noch dazu die freie Erlaubnis, die Mezdizin auszuüben. Er setzte sich nun in Ederthal, heis rathete die Tochter eines ehrbaren Bauern, baute sich ein

fcones großes Sans, that Jebermann Gutes und war durchaus ein dem gemeinen Wefen febr nublicher Mann. Bei bem Allem aber mar er in Religionsfachen immer ein Eflektifer, er hielts mit Riemand, fonbern er ging feinen eigenen Gang, boch mar er im Grund ein Pietift, und verehrte auch allezeit die außerordentlichen Lehrer, Soch= mann, Tuchtfeld u. bgl., mehr als bie ordentlichen. 11m meinen Lefern bas Bild Diefes fonderbaren Mannes vollends in feinem gangen Licht darzuftellen, fo will ich nur gang furg einen Befuch beschreiben, ben ich ihm einmal gemacht habe. Ich ging in ben fechziger Sahren fur einen gewiffen Rranten gu ibm; ale ich den Berg berunterkam und das Dorf Ederthal vor mir liegen fab, fo entdedte ich gleich neben bem Dorfe linker Sand nordwarts einen schonen blubenden Sugel, an dem Abhang eines waldigten Berges; rechts auf dem diesem Sugel ftand ein ichones großes, aber auf baurifche Manier gebautes bolgernes Saus, und um das Saus ber lagen mehr als zweihundert Menfchen im Grafe, welche auf die Audieng bes Doftors warteten. 3d ftellte mir gleich vor, baß Rofenbach ba wohnen mußte, ich ging alfo auf bas Saus gu. Die Saus= thure war an der Gibelmand, von hier an ging ein langer Gang burchs gange Saus bis ans andere Ende, und auf beiden Seiten waren Bimmer. Gleich vorn an ber Thure linker Sand mar ein großer Gaal mit einer langen Za= fel, welche an beiden Seiten Lebnbante hatte; auf Diefen fagen die Leute nach ber Beit ihrer Untunft in der Ord= nung. Damit nun aller Streit verhutet murbe, fo ftand ein Bedienter an der Thur, welcher alle Leute, fo wie fie ankamen, aufschrieb und ihnen ihren Plat auf einer ber Lehnbante anwies. Aus Diefem Gaal ging eine fleine Thur in ein fleines Rabinet mit einem Fenfter, an Diefem Fen= fter ftand ein Tifchchen, und hinter demfelben fand man bas große Drafel, bas runde, dice, fleine Mannchen mit einer baumwollnen, recht schmutig weißen Rappe auf dem Ropfe, einem eben fo fcmutigen bovenen Dammochen am Leibe, fcmarg - oder fahlledernen Sofen, und baumwollenen, aber

nicht aufgebundenen Strumpfen an ben Beinen, und iberhaupt fand man an dem ganzen Menschen nichts Merkwurdiges, als sein Gesicht. Dieß versprach überaus viel; so wie ich hineintrat, wurde ich durch den Anblick des Mannes frappirt.

"Ihr Diener, herr Rofenbach!" Guten Morgen! Bas wollen Gie?

"Ich bin fur ein Madchen geschickt, welches lange ges frankelt hat, und bem Niemand hat helfen fonnen."

"Sie hat ehemals kalt getrunken, als fie fehr erhigt war, darauf bekam fie gleich einen trockenen huften, der hat nun zwei Jahre gedauert, fie zehrt immer mehr und mehr ab und Jedermann fagt, fie fturbe an der Auszehrung."

Sat fie Blut gespien?

"Mein!"

Wirft fie aus?

", Mein !"!

Co ftirbt fie nicht, und ihr wird geholfen.

Damit zog er seine Feber hinter bem Ohr vor, rif ein Lappchen Papier ab, frigelte mit ungeheurer Geschwindigkeit Etwas barauf, gab mirs hin und sagte: gehen Sie in die Apotheke mit dem Rezept, da wird Ihnen gesagt, was weiter zu thun ift. Adje!

Flugs ging ich weg, und ein Anderer nahm meine Stelle ein. Nun hatte Rofenbach auf der andern Seite an der Hausthur, gegen dem Saal über, eine große vollständige Apotheke, und einen eigenen Provisor darinnen, zu dem ging ich, der gab mir einen großen Hafen voll schmieriges Fett, und einen Sack voll Kräuter, das Fett wurde auf heißem Wein eingenommen, und von den Kräutern wurden Tranke gekocht. Das Mädchen brauchte die Arzuei drei Wochen lang, und siehe da, sie war völlig kurirt!

Ich habe oft meine Anmerkung über den Rofen bach gemacht: wahr ifts, er hatte nicht ordentlich studirt, er wußte auch wahrlich nicht jeden Muskel und jeden Nerven zu nennen, aber besto besser kannte er die haupttheile bes menschlichen Korpers und ihre Wirkungen. Gben so wenig

fannte er bas gange Spftem ber Ratur, er wußte bon feiner Polygamie und Arpptogamie ber Pflanzen, er fannte fie nicht fuftematifch, aber diejenigen, welche Rraufheiten beilten, Die fannte er, er wußte fie zu brauchen, und brauchte fie. Warum bestellt man auf hohen Schulen befondere Lehrer blos fur die Anatomie? Warum halt man junge Ctudis rende eine fo lange foftbare Zeit mit den Untersuchungen der fleinsten Theile des menschlichen Rorpers auf? Wars nicht beffer, wenn man einen Lehrer des menschlichen Rors pers auftellte, welcher fo viel Anatomie, als zur Phyfiologie nothig ift, die Physiologie und die Pathologie lehrte? einen Undern, ber bie Naturgeschichte, die Materia medica, und die Pharmacie, und endlich einen Dritten, ber in einem großen hofpital die medizinische Praxis vortruge? -Seder macht feinen Beruf wichtig, ber Lehrer ber Unatos mie auch, da halt fich der gutunftige Mediziner mit Dedans tereien auf, feine Zeit fommt, er weiß nun alle Wendungen, Bereinigungen und Rnoten des Intercoffal = Nerven; aber bem nothleidenden Rranfen zu helfen, ba ift er Stolpers tus. Sumst ihr Wefpen, ich ziehe mich gurud.

Ihr kennt nun Rosenbach, meine Leser! aber seinen Hofmeister, den Magister Safenfeld, kennt ihr noch nicht, sollt ihn aber kennen lernen, den lieben theuren Mann, der mit einem machtigen Salleluja in die selige Ewigkeit eilte, wahrend der Zeit ihm die orthodoxe Heterodoxie das Kreuzige! zurief.

Hafen feld war ein etwas langer hagerer Mann, mit einem durchdringenden Blick, er war der Sohn eines Kornshandlers, nicht aber Kornjudens, sondern eines rechtschaffes nen Mannes. Dieser ließ ihn, als seinen altesten Sohn, Theologie studiren, weil er gute Gaben hatte und Lust zu dieser großen Wissenschaft bezeugte. Als er von den Universitäten wiederkam, so predigte er, und zwar gewaltig, und nicht wie die Schriftgelehrten, so daß Land und Leute davon zu reden wußten. Rosenbach nahm ihn bei seine Kinder, denn der Kandidat gestel ihm, noch predigte er zu-weilen; da aber der Beamte des Orts eine Matresse hielt,

und baburch Jedermann Mergerniß gab, fo fam Safen= feld einmal in feiner Predigt in folden Enthusiasmus, daß er fich gegen ben Beamten fehrte und mit einer Dons nerstimme fagte: es ift nicht recht, daß Gie eine Matreffe halten! - Nun freilich half bas nicht, allein es gefällt mir boch, wenn fich Offians Rnaben am Diftelfopfeabhauen üben. Safenfeld murde 12 Bochen bei Waffer und Brod gefangen gefett, wiewohl er diefes Thranenbrod wenig genoß, benn Rofenbach und ber Pofthalter bes Orts erquickten ihn taglich zur Genuge. Endlich fam der gute Kandidat wieder beraus, und der Posthalter schickte ihm nun auch feine Rinder. Predigen durfte er noch nicht, das heißt auf der Rangel, indeffen wollte ibn bas Bolf mit Gewalt boren, er ließ fich geluften, und ging in die Rirche zu predigen; aber der Beamte ließ den Polizeis Diener an den Gingang der Rangel treten, und ihn verhindern, hinaufzusteigen. Was that ber Randidat? Er rief mit penetranter Stimme: Rommt, lagt uns ju Som bin. ausvors Thorgeben, und feine Schmach tragen! Alles Bolk folgete ihm und er predigte braußen auf bem Rirchhofe, fo, daß aller Bergen bewegt wurden. Die altefte Tochter des Posthalters gehörte in aller Rucksicht unter die ebelften ihres Geschlechts: Safenfeld unterrichtete fie fo, als wenn fie hatte Theologie ftudiren follen, fie lernte die orientalifchen Sprachen, nebst der lateinischen, perfett, qu= gleich lernte fie auch ihren Informator lieben. Der Poft= halter merkte bas, und fagte ju feiner Frau auf dem Tobtbette: wenn Safen feld einmal Brod hat, und er fucht beine Tochter, fo gieb fie ibm. Das gefchah endlich; er wurde Reftor eines berühmten Gymnafiums, und nun bei= rathete er fein Dabden, mit welcher er lange in ber ver= gnugteften Che lebte. Gein mahrheitforschender Beift trieb ihn immer, ohne Rudficht ber Symbolen, ju welchen er fich außerlich bekannte, in der Bibel nachzugrübeln; er wußte nicht, ober wollte nicht wiffen, daß man im Guchen nach Wahrheit nicht über die Grangen ber Rirche geben burfe; da ertappte man ibn noch manchmal auf ber Defertion, und man ließ ihn Spießruthe lausen, daß das Blut hernach floß; aber es half Alles nicht, besonders als ihm sein Landesherr zu predigen erlaubte, so oft er wollte. Sein Eiser verzehrte ihn aber endlich, er bekam Blutspeien, und fing an zu frankeln. Als sein Bater starb, so wurde er in allem Betracht der Bater seiner zwei Brüder, er erzog sie, ließ sie Beide studiren, und noch jetzt machen sie ihrem Stand, so viel ich weiß, auf die rühmlichste Beise Shre. Als er das Alles geleistet, und viele Jünglinge mit aufgeklärten Augen zur Universität bereitet hatte, so wurde er allmählig völlig lungensüchtig; seine vortreffliche Gattin hatte vier unerzogene Kinder, sie kämpste und überwand. Kurz vor seinem Ende kam ein Freund, um ihn zu besuchen; beim Eintritt in die Stube sagte er: wie gehts, liez ber Herr Kektor?

"Ich hab fo eben eingepact, und bin reifefertig.

Ging das denn fo leicht her?

"Es ging auf frohliche Wiederfeben."

Wie ift Ihnen dabei gu Muthe, Frau Reftorin?

"Ich habe mich auch gefaßt, und hoffe auszuhalten."

Nach und nach kam die Stunde naber; Hafenfeld wurde gang still, er hatte sein Haus bestellt; als endlich der Puls anfing nachzulassen, so schaute er starr gegen das Fenster und rief mit hohler, aber machtiger Stimme — Halleluja! Das war sein letter Hauch.

Leser! wie gefällt dir der Mann? — Mir gefällt er wie ein Obstbaum, der in seiner besten Zeit unter der Last seis ner Früchte einbricht. Jesus Christus, der Leben und Unsterblichkeit den Menschen gebracht hat, der wird ihn jest wohl zu brauchen wissen. In dieser Geschichte wird er noch einmal vorkommen.

Das waren also die zwei sonderbare Manner, denen Dietrich Theobald seinen Samuel anvertraute; er brachte ihn, und man nahm ihn mit Freuden auf. Rossenbach nahm sich Samuels nicht weiter an, als daß er ihn oft über Lische mit trockenen wigigen Einfallen übte, benn darin war er unerschöpplich und drolligt; Hasenfeld

bingegen war ernst und feierlich, zugleich aber verstand er die Erziehung aus dem Grunde; er ließ die Kinder gewisse Zeiten spielen, und dann leitete er ihre Spiele, hernach gab er ihnen aber auch genug zu thun, und vielleicht eben so strenge moralische Lehren als Tuchtseld. Sam uel wurde also zur strengsten Gottseligkeit, zum Gebet und zum Studiren angeführt; das Alles war ihm auch nicht zuwisder, er hatte das beste Herz und einen vortrefflichen Kopf, daß er Alles lernen konnte; und ob er gleich zur Medizin bestimmt war, so unterrichtete ihn doch Hasen seld auch in der Theologie und in den orientalischen Sprachen, denn er sagte nicht ohne Grund, die Gottesgelehrtheit sollte bils lig die Philosophie für alle andere höhere Fakultäten senn.

Man follte denken, bei einer folchen Erziehung fen die Festung so verwahrt und bedacht worden, daß auch kein Feind sich von Ferne hatte nahen durfen, und doch schlich sich gerad der allergefährlichste mitten in dieselbe hinein.

Rofenbach hatte verschiedene Rinder, unter andern einen Cohn von Samuels Alter, und eine Tochter, welche ein Sahr junger und alfo neun Jahre alt war. Diefe beis ben, Bruder und Schwester, Schliefen auf Ginem Bette, und das war von Rofenbach icon febr unvorsichtig; aber noch viel unverantwortlicher war es, daß man auch ben Samuel zu ihnen legte ; Die Gewohnheit, unter Gefchwis ftern fich nackend zu feben, ift ichon fo gur natur gewore ben, daß fehr felten Reize badurch entfteben, ich fage febr felten, aber boch hab ich noch furglich die erschrecklichen Folgen eines folden Bufammenfchlafens erlebt. D ihr El= tern! ihr Eltern! bedenkt bas! wann eure Rinder beginnen fiebenjahrig zu werben, fo lagt beiderlei Gefchlecht nicht mehr beifammen fchlafen, buldet es eben fo wenig, als wenn euer Rnabe bineilt zu den ichonen mit Milch gekoche ten Mudenfdmammen, um fie fur Wedbrei gu effen.

Rofenbach und Safenfeld legten da brei Rinder gusammen: nun freilich, wer follte denken, daß in folden Jahren fich schon Geschlechtstrieb außern konnten? Aber warum waren fie so wenig Menschenkenner, daß sie nicht wußten, unfere Rinder murben ichon wegen bes Raffees, Thees und Weintrinkens im 10ten Jahr mannbar, und im 30ten alte Greise?

Sch darf bier nur fo unter bem Schleier bes Boblftans bes berichielen, - Samuel und Gretchen lernten fich fehr gut fennen, ber gottliche Schirm der Schamhaftigfeit wurde gang meggethan, Gretch en war zu Allem bereit, ohn= geachtet es fonft ein gutes liebes Madchen war. Der er= barmende Bater ber Menfchen aber bewahrte ben Camnel burch eine andere Gigenschaft, welche die Stelle ber Schams haftigfeit vertrat, namlich durch bie Furchtfamfeit ; er glaubte, Gott wurde ihn auf ber Stelle ftrafen, und er wurde feis nes Elends fein Ende feben, wenn er das Wefentliche einer Sandlung ausübte. Die fonft fur Epag angefangen, mit graulichem Clende fortgefett, und mit Sollenpein vollendet wird ; alle Lodungen halfen alfo bei Gamuel nichte, aber fo viel halfen fie, daß er ein gewiffes viehifches Bergnus gen fennen fernte, bos ihm bernach in feinem Leben man= chen Rampf gekoftet hatte, - ich meinte bier die Gelbftbe= fledung nicht, denn fo weit verfant er nie. Doch, mer weiß, wozu es noch endlich gefommen ware, wenn ber barmherzige Gott über Rinder nicht beffer machte als die beften Eltern! benn Gretchen gog zu einer Zante, welche feine Rinder hatte; fie fuhrte fich bernach febr gut auf, beirathete febr gludlich , und lebt noch , wo ich nicht irre, im Gegen.

Der Berluft des Umgangs mit ihr that Samuel fehr weh, denn er war ihm schon Bedurfniß geworden; er hatte aber beten gelernt, er fing baher an, wiederum Lebensges schichten heiliger Menschen zu lesen; der Muth, ihnen nachz zueifern, beseelte ihn wieder auf etliche Wochen, so daß er jene Loffeleien allmählig vergaß.

Meine Lefer werden fich nun leicht vorstellen konnen, wos mit fich Samuel beschäftigte; sein Leben war vier Jahre lang fehr gewöhnlich, in der ganzen Zeit fiel gar nichts Merkwurdiges mit ihm vor, außer daß er nach und nach eine ungemeine Luft zur Arzueiwissenschaft bekam, welche Rofenbach beständig in ihm unterhielt, und ihm bei mußigen Stunden Anlaß gab, seinem Apotheker oder auch ihm felbst im Laboratorium zu helfen; er lernte also die Natur und ihre Korper schon praktisch kennen, ehe er noch das geringste vom Schulspstem wußte.

Es ift naturlich, daß ein Mann, wie Rofenbach, allers hand Bucher batte; fein eigener Gang mar von jeher enthusiaftifch, Bucher von ber Urt maren alfo genugfam in feiner Bibliothef; da ftanden rofenfreuberifche, aldomifche und aftrologische Schriften ber Reihe nach, fo mannigfaltig als man fie fich benten fonnte. Samuel batte fich die erften vier Jahre hindurch wenig um die Bibliothef befummert, ober es war ihm nicht eingefallen, barinnen herum gu ftobern; ale ibm aber Rofenbach einmal auftrug, ihm zu helfen, die Bucher in Ordnung zu bringen, fo entdectte er diefen Schat. Die Meugierde trieb ibn an, barinnen gu lefen, er bat fich Erlaubniß dazu aus, und fie murbe ihm gegeben. Db er nun wohl bas wenigfte verftand, fo guns bete boch bas Lefen eine unendliche Begierde in ihm an, biefe boben Bebeimniffe gang fennen gu lernen : er forfchte daber an Rofenbach, und bat benfelben, ihn darinnen gu uns terrichten; ber aber lachelte und fagte: Junge, Die Dinge find zu hoch fur bich, wenn du einmal ftudirt haft, und haft dann noch Luft, fo ifte noch immer fruh genug. Das beruhigte aber ben Anaben gar nicht, er hatte jest feine Luft mehr gu ftubiren, benn er glaubte, wenn er ben Stein ber Weisen hatte, so mar er reicher als ein Ronig, und er konne alebann ohne fernere Biffenschaft Alles furiren. Da er nun fah, daß fowohl Rofenbach ale Safenfeld ihm in dem Bunfch gang zuwider maren, und er auch in den Buchern fand, daß man febr gebeim fenn muffe, fo fchwieg er gang ftill und ftubirte fort, bieß that er aber nicht mit Luft, fo wie vorher, fondern nur blos, weil es fenn mußte; in fei= nen Spielftunden aber faß er uber jenen geheimnifvollen Buchern, welche ihm nach und nach den Ropf fo warm machten, daß er oft machend traumte; jest dachte er fich feinen gufunftigen Buftand febr gludlich, alle Biffenschaften

waren ihm gegen bie bermetifche Philosophie gar nichts, ba ftellte er fich die verborgenen Gottes-Freunde oft recht lebs haft bor, wie fie mit Gott und der Ratur viel naber bes fannt maren, als bie großten Gelehrten, wie fie im fchlech= ten modeften Rleide bier durch die Belt fortichlupften, und bald hier bald ba einen Todtfranken mit einem einzigen Tropfchen ploBlich vollkommen gefund machten, bald ein Stud Gifen glubend machten, und es mit einem andern Eropfchen ins feinste Gold verwandelten , und bald Geifter citirten, welche ihnen in allerlei Dingen gehorchen muften, fo daß fie alfo Bunderwerke verrichten fonnten; wenn er fich nun das Alles fo vorftellte, fo fprang er mit lautem Subel boch auf, benn es war ihm nichts gewiffere, ale baß er ein folder Mann in dem bochften Grad werden mußte; was Undern moglich ift, fo fchloß er, bas wird mir auch möglich fenn! Es ift bekannt, daß die hermetische Philosophen ein fehr frommes muhfames Leben und ein ernftliches Gebet, als das erfte und vornehmfte Mittel gu jenem großen 3weck zu gelangen, anempfehlen. Samuel fand biefes bochft billig, und eben biefes ftartte feinen Glau= ben an diefe Wiffenschaft fo, daß er gar nicht mehr an ber gangen Cache zweifelte, fondern Alles, mas er las, fur ausgemacht mahr hielt; er fing alfo aus diefer Urfache wies ber an, recht fromm zu werden, er betete fehr fleißig und ernstlich, daß ihn doch der liebe Gott zu einem hermetischen Philosophen machen mochte, und beftrebte fich, fo genau auf feine Borte und Berte gu machen, daß er Allen, die um ihn ber waren, Erftaunen und Chrfurcht einpragte; feine Mienen waren fo ernft und feierlich, als wenn er einer bon ben beiligen Ginfiedlern geworden mare. Rofenbach fcwieg ftill zu ber Sache, baber mußte niemand, was er bachte; Safenfeld aber blieb in feinem Urtheil nicht bes ftandig, bald glaubte er, ber Jungling mußte ein außeror= bentlich frommer Mann werden, bald fürchtete er ben boch= ften Grad ber Schwarmerei und allerhand Berirrungen, er wußte alfo nicht, was er machen, ob er ihn gurudhals ten, ober aufmuntern follte. Dieß ift febr oft der Sall;

auch bie besten Erzieher muffen zuweilen die Borfehung malsten laffen, besonders wenn dergleichen Erscheinungen in der menschlichen Seele tief verstedte Ursachen haben.

Samuel beharrte gwar feft auf feinem geheimen 3wed, ben er fich vorgefett hatte, indeffen' wechfelte fein Enthufias= mus fur diefe Sache fehr ab; fo wie ihm ein Buch unter die Sand fam, war er außerordentlich heftig und zugleich ftreng fromm, wenn er aber lange nichts von ber Art ges lefen hatte, fo erkaltete er ein wenig; bies bauerte fort bis in fein achtzehntes Sahr, in welchem er auf Die Univerfitat geben follte. Er hatte nun bie lateinische, griechische und bebraifche Sprache schulmaßig ftubirt, auch im Frangofischen einen guten Grund gelegt; die Philosophie hatte Safenfeld auch rechtschaffen mit ihm burchgegangen, folglich mar er in Unfebung ber porbereiteten Biffenschaften bagu bereit. Man fann ben Gang eines Junglings auf die bobe Schule wohl einen entscheidenden Zeitpunkt nennen, benn ba be= fommt er gemeiniglich bie Richtung bes Laufs, ben feine Seele ihr ganges Leben hindurch nehmen wird; freilich ba= ben die Lehrer oft ben geringften Untheil baran, und eben fo wenig die Biffenschaften, Die man fennen lernt - aber bie Wefellich aften und ber Zon berfelben machen einen Gindruck, ber bas gange Leben burch; wo nicht in allen feinen Ruancen, doch ber Grundlage nach bleibt.

Samuel besuchte vor der Abreise noch seine Eltern; seint Großvater hans war gestorben; hernach erlaubte ihm auch sein Onkel, der Baron von Birthen, Abschied bei ihm zu nehmen; dieser beschenkte ihn reichlich, und nun reiste er nach Altdorf. Unterwegs trug sich nichts Merkzwürdiges zu, er kam dort an, und seines Oukels Empsehlunz gen verschafften ihm bei ein paar merkwürdigen Personen freien Zutritt, den er aber nicht lange genoß; denn nun verleitete ihn sein Enthusiasmus zu einem Schritt, der in seiner Art einer der sonderbarsten war: seine ganze Denkungsart paßte zum akademischen Leben nicht, daher hielt er sich einsam. Er durchstrich immer die Buchladen, und suchte alchymische Schriften, — alles, was er fand, das kaufte er zusams

men, und fo fammelte er fich einen Borrath, fur ben ihm mancher Gelehrte feinen Gulben murbe bezahlt haben, ihm aber mar er mehr werth, als große Schafe. Unter andern traf er ein Wert an, welches die Geschichte bes Chris ftian Rofenfreugers und feines Ordens in folden fa= natischen und romantischen Musbruden beschrieb, daß bem guten Jungling Boren und Geben verging, ale er es burch= las. Die Schriften bes Sincerus Renatus hatten ibn fcon porbereitet, und nun fand er das große Mufterium in Die= fem Buch flar und aufgededt; er fonnte fich uber nichts mehr mundern, als daß ein folches Buch nicht beimlicher gehalten wurde, und er glaubte nicht andere, ale bag noth= wendig die Borfehung ihre hand mit im Spiel haben muffe, fo daß fie ben Leuten die Augen bergeftalt verblendete, baß fie mit febenden Augen nicht feben tonnten. Er befuchte Die Rollegia febr felten, er blieb gu Saufe, und ftubirte fur fich allein feine Bucher. Gleich und Gleich gefellt fich leicht! In feiner nachbarschaft wohnte ein Schmid, welcher ben Ruf hatte, daß er ein Pietift und ein Alchymift fens

Theobald hatte noch niemals einen eigentlichen Alchymiften gefehen, viel weniger mit einem gefprochen: fobald er alfo horte, daß der Meifter Athanafins ein folcher Mann fen, fo befuchte er ihn an einem Abend beimlich, fo daß es Diemand merfte; er wurde bald mit ihm befannt, Athanafius besuchte ihn wieder, und fo murden fie nach und nach gang vertraut mit einander. Der Schmid machte es wie Alle feinesgleichen, er wollte feine Sache fehr ge= beim halten, und doch erfuhr ein Jeder alle feine Bebeims niffe, fobald er nur vertraulich mit ihm umging. Theo= bald brauchte nicht lange anzuhalten, daß er ihn ben Dfen und feine Arbeit mochte feben laffen. Auf einer Rammer neben bem Ramine war ein Berichlag mit Brettern gemacht - hinter diefem war das Seiligthum verborgen. The o= bald schauderte vor Ehrfurcht, als der Schmid die Thur offnete. Der Dfen war in der That recht artig , und viel= leicht bem mahren Bermetischen nabe; allein bie Materie, welche barin enthalten war, fonnte wohl nicht felfamer ge-

mahlt werben; ber Comid behauptete, er habe ichon einmal ben gangen Proceff gemacht, Die Materie babe ichon alle Karben durchgangen, darauf fen ihm aber bas Glas verun= gluckt, er wiffe wenigstens gewiß, daß er die mahre Mates rie habe. Diefe Entbedung machte ben guten Jungling fo bigig, bag er um Gottes Barmbergigkeit willen anhielt, er mochte ihm boch die Materie entdecken. Der Schmid bedachte fich lang, benn er wußte, welche schwere Fluche auf biefe Entdedung von den Adepten gelegt find; ba aber Theobald mit ben theuersten Gidichwuren verficherte, baß er die Sache nie aus feinem Munde wollte fommen laffen, fo nahm der Schmid eine Bibel, und fagte: ba will ich Ihnen einen Spruch zeigen, wenn Sie uber ber Betrachtung beffelben von Gott erleuchtet werden, fo werden Gie Die mahre Materie bes Steins der Beifen erfennen, denn fie ift faft barinnen genannt ; beten Gie alfo fleißig ! Darauf zeigte er ihm den Spruch, er fteht 1 B. Mof. 2, v. 11. "Das erfte beift Difon, bas fließt um bas gange Land Sevila, und dafelbft findet man Gold." Theos bald fperrte Maul und Rafen auf, las ben Spruch, las ibn wieder, allein er fand feinen Grund in ber Sache. Der Schmid rieth ihm an, eruftlich mit Gott im Gebet gu rin= gen, fo murde ihm Alles flar werden. Theobald ftrengte ein paar Tage alle feine Rrafte an mit Beten und Mebi= tiren, tam aber feinen Schritt weiter, als er mar; baber bielt er bei bem faubern Alchymiften um eine Erflarung an, ber fie ihm auch endlich mittheilte. Darf ich, lieber Lefer! barf ich die Schande aufdeden? ober foll ich fie mit dem Mantel der Liebe gudeden? - Ja gerne wollt' iche thun, aber wenn nun ein edler Jungling auf diefen fchlupfrigen Suppfad fame, und noch dazu auf demfelben eine giftige Schlange feinen Gerfen einen tottlichen Stich beibrachte: war' ich bann nicht schuld an feinem Unglud? benn ich wußte bie Wefahr und warnte ihn nicht. Lefet baber fols gende grauliche und ichauervolle Entdedung des Athana= fius, und enthullt fie bon bem Cchleier, ben meine fchams bafte Reder barüber geworfen bat. Der elende Menich gielte mit dem Worte Pison nach dem deutschen Wortklange auf ein Glied, welches die erste Materie der kleinen Welt, des Sbenbilds Gottes, an den Ort seiner Schöpfung führt — denkt, Leser! welche Bibelerklärung? — Theobald schaus derte mit dem tiefsten Abscheu vor dem Manne, doch fragte er noch: wie bekommt ihr die Materie? Athanasius antswortete, das ist leicht! — die Barmherzigkeit Gottes hatte den guten Jüngling mit Scham gewaffnet, und sie verhütete, daß der elende Künstler ihn die Methode nicht gleich lehrte, sonst wäre der arme Theobold in eine Sünde gesrathen, deren Folge zugleich ihre grausame Strafe ist.

So viel Berstand hatte nun der junge Mensch, daß er gleich erkannte, die erste Materie des Universals konnte unsmöglich das Produkt irgend eines spezifischen Korpers aus den drei Reichen der Natur seyn; und, wenn das auch mog-lich ware, so war ihm doch diese Sache so abscheulich, daß er nie wieder zu dem Schmid ging, auch keinen Besuch mehr von ihm annahm.

Ich fann von diefem Punkte nicht megeilen, ohne noch. eine und andere Lehren und Bemerkungen bingufugen : wenn irgend ein leichtfinniger Jungling vorhergebendes lafe, und wurde neugierig und machte Berfuche - bann, armes Ge= fcbof! dann bift du auf bem Abfturg geitlicher und ewiger Berdammnif. Wenn du ben erften Berfuch gemacht haft, fo hat ein bofer Beift die Stelle beines Schutengels ein= genommen, bann wird eine rafende, bochftpeinliche Luft bie Rube beiner Geele fibren, und bich immer tiefer binab= fturgen, fie wird fich gleich einer Zentnerlaft auf beine Geele lagern, und bir jeden Schritt ber Ruckfehr mit blutigem Schweiß bezeichnen; endlich wird bein Rorper fiech und elend werden, in beinem dreißigsten Jahre wirft bu gitternd und gebudt einhersteigen, und eben fo nahe am Rand des Gra= bes fenn, ale der fiebenzigiabrige Greis; jest fieht bas Madden beiner Jugend, bie um bich trauert, bag du fiech bift, fie hatte dir gern dies Leben jum Paradies gemacht. und du fannft ihr nur eine Solle mittheilen, das fublit bu. Du fiehst Diefen himmel von ferne, wie ber reiche Mann

den Lazarum in Abrahams Schoof; aber welch eine Kluft zwischen dir und ihm! — Du greinst, weinen kannst du nicht mehr — du greinst, hulflos — so wie Teusel, die keine Gnade mehr zu hoffen haben. — Berworfener, bez dauernswürdiger Mensch! hüte dich vor dem ersten Schritt der Selbstbefleckung! und hast du schon eine Zeitlang auf diese Art dem Teusel geopfert, o so kehre um! — Ringe dann bis aufs Blut und Leben mit deinem bosen Geist, bis du ihn überwunden hast, und dann wache — sey mäßig — sey nüchtern, brauch stärkende Mittel und bete! Nie wirst du wieder die erste Jugendkraft und deine Unschuld erlangen, aber du kannst dann Andere warnen, kannst durch Liebe üben und Rechtschaffenheit, durch wahre Buße und Bekehrung wieder Gnade erlangen, und so bist du wie ein Brand, der aus dem Feuer errettet ist!

Noch eine andere Klasse Menschen muß ich auf Anlaß obiger Geschichte warnen. Ich meyne hier die Alchymisten, die armseligen Feuersudler, welche Schriften lesen, deren Bersfasser entweder selbst nichts wußten, oder wenn sie wirkliche hermetische Philosophen waren, klug genug sind, nur ihressgleichen Winke zu geben, und vor der ganzen übrigen Welt die Errathung der Materie des Steins der Beisen ganz uns möglich zu machen.

Sort, alle ihr guten Leute! die ihr euch durch dergleischen Bucher bethoren laßt, den Stein der Weisen zu suchen und euren Beruf zu versaumen, ich rede gewisse Wahrheit, glaubt mir so fest, als wenns euch ein Engel gesagt hatte: kein Mensch in der Welt kann das große Universal kennen lernen, viel weniger machen, als durch mundliche Anleitung; und wenn ihr alle Bucher und Schriften der Welt durchlez set, so hilft euch das Alles gar nichts! Da hilft euch keine Mühe, kein Suchen, — ja, ich sage euch in der Wahrheit, nicht einmal das Gebet hilft euch! Denn dies große Gesheimniß ist euch ganz und gar nicht nothig; lebt in eurem Berufe getreu, und send wahre Christen, so werdet ihr jenzseit dem Grabe mehr besitzen, als euch hier der Stein der Weisen geben kann! Euch, wahren Forschern der Natur!

sage ich nur mit ein paar Worten: alle Weisheit hilft nichts zur Sache, wenn man nicht die sieben reine Flammchen vor dem Thron Gottes kennt; wer die noch nicht ganz gewiß und ohne zu irren in jedem Theilchen der Schöpfung wirken sieht, der zünde nur ja keine Kohle an, den Stein der Weisen zu suchen!!! Ich habe da Worte gesagt, welche von Pol zu Pol durch alle himmel schallen, und irre nicht; wer da sagt, ich schwarme, der verstehts entweder nicht, oder er ist hochmuthig oder ein Freigeist; Ihr versteht mich, verborgene Freunde Gottes und der Natur!

So gewiß hatte Athanasius der Schmid die wahre Materie des Steins der Weisen nicht getroffen, so gewiß man nicht aus einem Gerstenforn Gisen machen kann, gesschweige daß der Weg zum Heiligthum durch Teufeleien gestunden werden konnte! Gräulicher, abscheulicher Gedanke! fahre zur Hölle, wo du geboren bist!

The obald dachte nun zu hause ber Geschichte mit dem Schmid nach, sie machte tirfen Eindruck auf ihn, er sah, daß er einen Weg betreten habe, der erstaunliche, gefährzliche Abwege enthielt; er beschloß also, aus dermaßen wachzsam und vorsichtig zu sehn, und unabläßig zu beten, daß ihn Gott vor dem Irrthum bewahren mochte; der allerweizsseste Gedanke aber, dem schönen Zweck zu folgen, den ihmseine Eltern vorgeschrieben hatten, der kam nicht in seine Seele, — nein! er wollte und mußte ein Adept werden, ohngeachtet ihm der Schmid schon ein warnendes Beispiel war; da nun die ser Trieb in seiner Seele so heftig tobte, so fand die erhabene Borsehung, welche alle Menschen mit guter Anlage durch Erfahrungen zu belehren und zu bekehren such, sür gut, ihn durch eine harte Probe zu führen, die ich nun meinen Lesen zur Warnung erzählen will.

The obalds Freunde sahen, daß er nicht viel in die Rollegien ging, und sich beständig auf seinem Zimmer einz geschlossen hielt; sie suchten ihn auszusorschen und zu berezben, daß er doch seiner Eltern Geld zwedmäßig anwenden sollte; einige erriethen auch zum Theil seine Absichten, sie warnten ihn und machten ihm vernünftige Vorstellungen,

aber er berftand bas alles beffer, er fuchte fie gu wibere legen, und weil das nicht half, fo fcmieg er; einer fdrieb Die gange Sache an feinen Bater, aber noch ehe Diefer ant= worten fonnte, war ber Cohn fcon wieder uber alle Berge. Un einem ichonen Rachmittag ging Theobald fpazieren; auf dem Bege gegen Rurnberg ju fab er ein flein idwarz Mannchen mit einem gedrehten Saarzopfchen vor fich bin geben; fein Rleid war braun, fauber und modeft. Theobald ging ftarfer und holte ben Mann ein; Beibe famen in ein Gefprach, Beide lenkten es - ihren Lieb: lingeneigungen gemaß, auf die bermetifche Philosophie, aber mahrscheinlich aus fehr verschiedenen Absichten. Das fleine Mannchen erfundigte fich in der Stille und unvermerkt nach Theobalde Umftanden; feine Eltern hatten ihm funf: hundert Gulden baar mitgegeben, - das brachte ber faubere Buriche bald beraus; nun ftellte er dem armen Bogel bas Garn, er verrieth fich in Gebeim, fo ale wenns ibm entfahren mare, daß er ein mahrer Rofenfreuger fen, fo ale wenn ihm zu warm ware, fnupfte er vorn feine Rleider auf, fo daß man ein großes goldenes Rreng auf feiner blogen Bruft bemerken mußte, ubrigens that er er= fannend ernft und geheim. Theobald glaubte vor Ghr= furcht gu Boden gu finten: ba fah er ja vor feinen Mugen einen hodmurbigen Bruder des goldenen Rofenfreuges - einen Mann, der ihm mehr werth war, ale wenn er einen Engel gefehen hatte! Die erhabene Miene, womit ber Mann bon ben größten Gebeimniffen fprach , nahm ihn fo ein, daß er fich nicht mehr bergen fonnte - er fing an, belle Thranen ju vergießen, und, im größten Enthufias= mus, den man fich denken fann, fing er an: "D Mann Gottes! erbarmen Gie fich eines armen unwurdigen Jung= lings, fagen Gie mir, was ich thun foll, damit ich auch ein wurdiger Rofenfreuger werden moge! 3ch habe ja fo lange Gott um diefe Gnade angerufen, ich hab mich eines frommen Bandels befliffen, und will Alles thun, um in biefen beiligen Orden gu fommen." Der Fremde lachelte ernft : Mein Freund! fing er an, Gie begehren etwas Gros

fes, boch ich habe bie Babe, burch meinen geheiligten Zalieman in Ihr Berg ju fchauen; bier nahm er ein feltfas mes golden icheinendes Juftrumentchen aus dem Gad, ftellte es dem Theobald aufs Saupt, und ftedte es ftillichmei= gend wieder ein. Bie ein Gunder por dem Gericht Gottes fand der gute Junge ba, und erwartete fein Urtheil; boren Gie! fing Dfiris an (benn biefen Damen legte er fich bei, Theobald ichauderte vor diefem hierogliphischen Bort). wenn Sie ein Sahr lang febr ichwere Proben bes Leibes und ber Seele aushalten fonnen, und nicht aus ber Schule entlaufen, fo follen Gie gu unfern Bebeimniffen eingeweiht werden, Gie werden aledann - ohne ju fehlen, ben Stein ber Beifen machen, mit ihm alle Gluckfeligkeit erhalten, und mit der Geifferwelt vertraulich umgeben fonnen. Sa! ant= wortete Theobald, wenn fie nur ein Denfch aushalten fann, fo will ich fie gerne alle burchgeben, benn ich mochte gar zu gerne die bochfte Stufe in der hermetischen Runft ersteigen.

"Das wird Ihnen schwerer werden als Sie glauben, boch wir haben sie ja Alle auch ausstehen muffen; was wir gekonnt haben, das werden Sie ja auch konnen; aber noch ein hauptpunkt ist zu bemerken: die Probezeit durch muß sich der angehende Bruder selbst ernähren: Sie mussen also Herr seyn über das Geld, das Sie haben, Sie kommen damit aus, aber es wird auch nichts übrig bleiben."

D bas hat nichts zu fagen! ich fann bas Geld nicht befs fer anwenden.

"Wenn das ift, und Sie wollen fich dann entschließen, mit mir zu reifen, so will ich Sie an den geheimen heiliz gen Ort fuhren, wo unfer großer Meister seinen Sig hat, da werden Sie zu seiner Zeit mehr lernen, als alle hohe Schuzlen der Welt zusammen wiffen!"

Theobald war vor Freuden und hoher Empfindung aus Ber sich, er war zu Allem bereit, und es wurde ausges macht, daß er jest umkehren, sein Geld holen, und mors gen auf Nurnberg kommen sollte, wo ihn Ofiris ers warten, und dann weiter fuhren wollte; so schieden sie von einander. Theobold wußte nicht, wie er nach hause gekommen war, seine kunftige Lebenszeit kam ihm himmlisch vor, denn ihm war jest nichts gewissers, als daß er bald den ehrwurdigen Stein der Weisen besigen, und Bunder wirken wurde; alsdann getraute er sich Alles bei seinen Eltern zu verantworten, wenn sie auch jest unwillig auf ihn werden wurden; er setzte sich also hin, und schrieb ihnen einen langen Brief, worinnen er ihnen diesen glücklichen Borfall umständlich schilderte, und ihnen versprach, so viel es das große Geheimniß erlaubte, Alles zu schreiben.

Des andern Morgens fruh nahm er feine Goldborfe gu fich, pacte feine Sachen ein, und reiste mit Extrapoft auf Durnberg, wo er bann feinen neuen Freund in bem be= fdriebenen Saufe antraf. Diefer fundigte ihm nun an, daß ein Rofenfreuger mit einem Stab in der Sand gu guß reifen und fein Auffehen machen muffe; fein Uebriges fen ben Urmen bestimmt, und fur fie muffe er fparen. Das gefiel dem guten Jungling aus bermaßen; er ließ alfo feine Sachen in dem Saufe in Bermahrung fteben, bis auf wei= tere Ordre, faufte einen Reifefack, in welchem er, wie fein Gefährte, die nothige Bafche, Strumpfe, Schuhe und fo weiter, nachtrug. Dun nahmen fie ihren Weg immer fud= bftlich: Dfiris fuhrte ihn nie die Landftrage, fondern un= gebahnte Wege , und burch unbekannte Derter. Cogleich verbot er dem Theobald nachzufragen, wo fie hingingen, und wie die Derter heißen, durch welche fie paffirten, da= her wußte er gar nicht, in welchem Lande fie maren und wo es hinausging. Die erften 5 Tage reisten fie am Tage, nun aber murde Dfiris noch behutsamer, gegen Abend erft begaben fie fich auf ben Weg, manderten die Racht burch weiter, und gegen ben Morgen fehrten fie immer bei gemeinen Burgersleuten ein, wo Dfiris allezeit befannt war. Den gangen Beg iber betrug fich diefer Menfc wie ein mahrer Beiliger, fein bfteres Diederknien und Beten, feine Behutsamkeit im Reden und feine große Bohlthatigkeit, bie er überall bewies, machten bei dem guten Theobald den tiefften Gindruck, fo baß er gewiß und fest glaubte, er

sey in den besten handen; übrigens schwieg der Rosenstreuzer immer still, er redete so wenig, daß Theobald wenigstens auf dem Wege nicht das Geringste lernte. Endslich kamen sie in die Tyroler Gebirge; an dem Fluß eines sehr wilden felsigten Berges lag ein Obrschen, wo sie des Morgens früh anlangten, hier ruhten sie den Tag bei einem Bauern aus, und am Abend sollte nun der Beschluß der Reise gemacht werden. Ofiris führte jeht den Theobald bei Seite, und redete ihn folgender Gestalt mit sehr ernstlichen Worten an:

"Freund Theobald! wir find nun am Biel unferer Reife: Gie haben Alles verlaffen und find mir gefolgt: Sie haben wohlgethan, wenn Gie ferner aushalten fonnen, fonft aber find Sie unglucklich; boch weil Sie noch jung find, fo wird man Ihnen feine fo fchwere Burden auflegen. Gie fonnen und muffen die Proben durchgehen, die Ihnen vors gefdrieben werden : denn Gie feben leicht ein, daß wir erft versuchen muffen, ob ein Mensch unseres beiligen Ordens wurdig ift, ob er alle finnliche Lufte verlaugnen fann, ob er ftark genug ift, Gefahren mit Muth und Rraft entge= gen ju geben, und endlich, ob fein Geift Burde und Rabig= feit hat, folche bobe Geheinniffe zu faffen und zu verschwei= gen. Sier am Gingang ins Seiligthum muffen Gie mir nun entweder feft angeloben, bei Gefahr Ihres Lebens nichts zu entdecken bon dem, mas Gie weiter feben werden, oder jest wieder umtehren, im festern Fall aber muffen Sie hundert Gulden an die Armen gablen."

So sehr auch Theobald vor der Zukunft schanderte, und so bang ihm war, so mochte er doch eine so große Gluckfeligkeit nicht verscherzen: er versprach also mit einem uns verbrechlichen Schwur, ihm zu folgen, und Alles zu verschweigen! Alls es nun Nacht geworden war, so steckte Osieris eine Leuchte an und sagte: jetzt, Freund Theobald folgen Sie mir, geben Sie acht auf Ihre Schritte, und sehen Sie ja vor ihre Füße, damit Sie nicht straucheln; übrigens fürchten Sie sich nicht, Sie dürsen aber kein Wort reden und keinen Laut von sich geben, und wenn Sie mir ja Etwas zu

fagen haben, fo fagen Gie mire leife ins Dhr. Darauf ging Dfiris fort, und fing an den Berg hinauf gu fteigen, und Theobald folgte ihm. Anfanglich ging ber Suppfad eine halbe Stunde lang burch einen Wald binauf, nen aber fingen die Felfen an, fie fletterten gwifchen benfelben bin= auf, und tamen nun auf einen furchterlichen Weg, welcher faum zwei Schuh breit war; an ber rechten Geite mar eine himmelhohe Felfenwand, und gur linken ein abscheulicher Abgrund, in deffen tieffter Tiefe ein großes Gemaffer brauste. Diefer Weg fam dem Theobald fo graufend vor, daß er von gangem Bergen betete, Gott mochte ihn boch vor Un= glud bewahren und an feiner gnadigen Sand leiten! Diefe Gefahr mahrte ungefahr eine Stunde, fie mar abwechfelnd, bald weniger, bald mehr gefahrlich ; endlich fließ der Weg gegen einen andern rauben Felfen, fo daß es ichien, als wenn man nun nicht weiter fommen founte; bier befahl Dfiris dem Theobald ftill gu ftehen, bis auf weitre Befehle. Theobald gehorchte mit Bittern und Bagen; nun lofchte Dfiris das Licht aus und verlor fich. Der gute Jungling ftand ba oben in der Luft, auf dem bochft fcma= Ien Fußsteig, an einer Felfenwand, mit dem furchterlich tobenden Abgrund gur Geiten, dagu fonnte er feine Sand por Augen feben, jett war ihm febr ubel gu Muthe: er fing an zu bereuen, daß er fich einem wildfremden Den= fchen anvertraut hatte; doch faßte er neuen Muth, als por ihm in ber Sohe ein Licht erschien, und ein großes Saß an einem biden Geil berabftieg; Dfiris rief ibm gu, er folle in das Saß fteigen, und fich feft halten, benn er muffe ba hinauf gezogen werden. Theobald thate, und flieg alfo langfam eine Sohe von 50 Couh in dem Gimer binauf; bier fand er nun einen weiten Raum und einen fichern breiten Weg bor fich, jest murbe er wieder frob, daß die erfte Gefahr überftanden war; allein die Freude wahrte nicht lange, benn nun famen fie an ben Gingang eines Thale, welches faum zwanzig Schritt breit war, und auf beiden Seiten himmelhohe, auf einander gethurmte Fel= fen batte, die bftere oben jufammen gu ftogen fchienen.

Dies war zwar furchtbar fur fich, boch war es nichts gegen die grausenvollen Bruden, über welche man oft hinüber mußte, und die feine Lehnen hatten, denn hin und
wieder gabs bei 20 Schuh weite Spalten im Boden, über
welche nur Balken gelegt waren. Ofiris schritt standhaft
hinüber, aber Theobald zitterte und bebte, doch bewahrte
ihn Gott, daß er auch diesen Gefahren entging.

Sch habe oben vergeffen , baf Dfiris ben Abend vorher bem Theobald fein Geld abforderte, und es ju fich in Bermahrung nahm, benn ber ehrliche Mann bachte, wenn ber gute junge Mensch auf dem Bege verungludte, fo mare weiter nichts dabei verloren, er hatte bann boch das Geld erobert; indeffen Theobald fam gludlich burch, bas Thal wurde breiter, flacher und der Weg ficherer; endlich fings wieder an fteil aufwarts zu geben, und nun famen fie an ben Gingang einer Boble, bier ftund Dfire ftill und fagte, au Theobald: jest werden Gie allerhand unbegreifliche Dinge feben und boren : buten Gie fich aber, baß Gie fein Bort reden , bei Berluft Ihres Lebens, Gie durfen feinen Laut von fich geben, oder es ift um Gie geschehen! Theo= balb verfprache mit Bittern und Bagen, benn mas wollte er anders machen, jest war an feine Ruckfehr mehr gu benfen, auch trieb ibn noch immer fein QBunfch, bas Meu-Berfte gu magen.

Nun trat Dsiris in die Deffnung des Schlunds, und schoß eine Sackpistol ab, deren Knall fürchterlich tief hinab donnerte, darauf stand er eine Weile still und horchte, nach ungefähr fünf Minuten donnerte es von Ferne wieder aus der Hohle heraus; nun ging er hinein und hieß den Theosbald folgen. Der Weg ging steil abwarts zwischen Seiztenschlunden hin, und war oft so gefährlich und so schaner-lich, daß der gute Jüngling gern wieder umgekehrt ware, wenn er gekonnt hatte, er that also sein Bestes, war vorssichtig, und kam glücklich durch. Ungefähr nach einer Vierztelstunde Gehens sahen sie eine weite schimmernde Hohle vor sich, die mit-allerlei sonderbaren mineralischen Gestalten tapezirt schien. Theobald hielt das alles sur rosenkreus

zerifche Runfte, und fur lauter Gilber und Gold; jest fchmand auch der lette entferntefte zweifelnde Gedante in feiner Geele, bag er fonnte betrogen werben, benn ba fab er ja Bunder ber Schonheit und des Reichthums por feinen 2lus gen; hatte er aber gewußt, daß bie Ratur in ben unters sirdischen Sohlen mit folden Bundern nicht fparfam ift, fo hatte Diefer Unblick feinen Brrthum nicht vermehren fonnen; diefe Sohle war fehr weitlauftig und die Bahn fo rein= tich und eben, baf Theobald eber glaubte, er fen in einem berrlichen toniglichen Saal, als in einer Relfentluft; bier ging linter Sand ein enger Gang, ber aber mit Menschen= handen gemacht war, frumm berum, und fuhrte fie in eine andere eben fo geraumige und mit noch fchonern minera= lifchen Produkten versehene Sohle. Bier fanden fie zwei Manner fteben mit bloffen Schwertern und garben bor bem Geficht, fie hatten himmelblaue, mit Gold bordirte Rleider an, und ihr Ordensfreug bing auswendig auf den Rleibern. Bei ihrem Unblick erfchrack Theobald, daß er blag murde wie ein Todter; mitten in der Soble fand ein großer fteis nener Burfel, in ber Große eines Tifches, mitten auf dems felben ftand ein großer goldener Rapf voller Beingeift, wels cher angesteckt war, und mit einer ichonen himmeleblauen Rlamme brannte; barneben war eine filberne Schaale vol= Ier Salz, und auf der andern Seite fand eine glafche, welche poll von einer leuchtenden phosphoresgirenden Materie mar, ibrigens war der Stein mit allerhand feltsamen Riguren bemablt. Dfiris lofdte, fo wie er hineintrat, feine Leuchte aus', und ftand ftill. Die beiben Manner fragten ibn : wie beißeft du?

"Dfirie. 181 3 300 )

Bift du ein mahrer Rofenkreuger?

"Ja, unfer großer Meifter grußte mich bor ben fieben Leuchtern, auf ber unterften Stufe mit biefem Titel."

Die heißt ber große Meister?

"Gibbarim."

Tritt naher, Bruder! wo haft bu herumgezogen?

"Ich ging durch Westen und Norden, und habe gegeben und genommen."

Was haft du genommen?
"Nohe Materie zum Mikrokosmus."
Wie heißt sie?
"Theobald."
Giebe an beinen Ort.

Nun verließ Ofiris den Theobald, und überließ ihn ben beiten furchtbaren Mannern. Giner von ihnen redete ihn an und fagte:

"Mensch, was ift bein Begehren ?"

Bitternd und zagend antwortete Theobald: ich mochte gerne ein Rosenkreuzer werden.

"Fürchte bich nicht! aber du begehreft etwas Großes; wenn du fannst die Probezeit aushalten, so wirft du zu unferm toniglichen Palaft den Eingang finden."

Theobald versprach Alles zu thun, was sie ihm auflegen wurden; sie führten ihn darauf in eine kleine Nebenhohle, wo ein Lichtchen brannte, und befahlen ihm, niederzuknien; er that das; nun schwang einer das Schwert
kreuzweis über sein Haupt und sprach einige unverständliche
Worte; dies sollte der erste Grad der Einweihung seyn, darauf zeigten sie ihm Brod, Salz und Basser, und befahlen
ihm, drei Tage und drei Nächte in dieser Höhle zu beten und
zu wachen, und blos mit den drei Stücken sich zu nähren.
Theobald versprach das, und die verlarvten Männer verließen ihn.

Hier machte nun ber arme Junge erstaunliche Glossen, seiner Luftschlösser, die er baute, war kein Ende; die Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, drehten ihm bergestalt den Ropf herum, daß er oft wie entzückt war, und von seinem Leben nichts wußte; die Zeit wurde ihm also nicht lang, aber sie wurde noch nicht abgekürzt durch einen Borfall, an den wohl keiner der sehr ehrwürdigen Rossenkreuzerbrüder gedacht hatte.

Theobald mochte etwa 24 Stunden in seinem Behalter geseffen haben, als ganz andere Manner hereintraten, als er erwartet hatte; es waren namlich zwei Soldaten, welche ihn ziemlich rauh angriffen, und mit den Worten: Marsch heraus! wegschleppten. Er hielt bas auch für eine Probe, welche die Rosenkreuzer ihm auslegten, wurde aber bald anderes Sinnes, als er durch ein neugebrochenes Loch heraus auf die Obersläche der Erde geführt wurde, wo er sechs Männer in Ketten gebunden, und um sie her einen Kreis von Soldaten stehen sah, welche von einem ansehnlichen Officier kommandirt wurden; unter den Gebundenen war auch der ehrliche Ofiris, welcher den Theobald nicht anzusehen wagte; der gute Jüngling war außer sich vor Schrecken, er war sich zwar nichts Woses bewußt, inz bessen sühlte er doch das Schreckliche seiner Lage auf die empfindlichste Urt; seine einzige Beruhigung bestand in der Entsernung von seiner Familie und Bekannten, man band ihn nun auch, und ließ den Trupp fortmarschiren.

In einem benachbarten Stadtchen, welches einer Festung ziemlich ahnlich war, und B... hieß, wurden sie alle von einander abgesondert und in abscheuliche Kerker gesteckt. Das Loch, welches Theobald zu seinem Aufenthalt bekam, war an der Straße, aber so eng, so seucht und so unrein, daß ihn ein Schauer ankam, nur niederzussigen; indessen mußte er doch, denn er war sehr mude, er streckte sich also auf das Stroh hin, und vergoß so viele Thranen, bis er nicht mehr weinen konnte. Barmherziger Gott! rief er immer, warum strafest du mich armes Kind so strenge? Ich weißes, ich bin ein sundiger Mensch, aber schone meiner! Dies rief er laut, und so oft, daß zuweilen Leute vor dem Gitter stehen blieben, und wie es schien, ihn bedauerten.

Nach ein paar Tagen kam er vor Berhbr; dies hatte er gewünscht, benn er glaubte, wenn er ben Richtern die Sache erzählte, so würden sie ihn alsofort loslassen, aber er betrog sich: man fragte ihn über gewisse Punkte, welche er auch richtig und nach der Wahrheit beautwortete; wenn er aber seine Geschichte erzählen wollte, so hieß man ihn das Maul halten. Schweig Spisbube! rief ihm dann ein Dicks wanst mit einer Baßstimme zu; er weinte wie ein Kind, kniete nieder, rief Gott und Menschen um Hulse an; das Alles half nichts, denn die Herren nahmen derweile Schnups

taback, schöderten und lachten über nichtsbebeutende Dinge. Das fam dem Theobald als eine ungeheure Gunde vor; und mir auch, ihr Priester der Gerechtigkeit! ich bin ein Augen = und Ohrenzeuge von einer solchen Leichtsinnigkeit gezwesen. Männer von diesem Schlag lesen wohl meinen Theobald nicht, aber junge studirende Männer konnen und sollen ihn lesen, denn verschiedene unter ihnen werden dereinst den furchtbaren Beruf bekommen, an Gottes Statt über die Berbrechen ihrer Mitmenschen zu richten; nun Jüngling, lies, was ich hier sage und zittre!

Wenn Uebelthater gefangen eingezogen werden, fo find fie mehr oder weniger ftrafbar, und es fann febr leicht ge= ichehen baß ein Meusch ergriffen wird, ber gar unschulbig ift, wie es hier mit Theobald wirklich der Fall war; bei Allen aber ift bas gewiß, daß ber Grad ihrer Strafe noch nicht bestimmt werden fann; fobald nun das Gefangniß fcon wirkliche Leibesftrafe ift, fo ftraft man ja ben Un= schuldigen, und bas ift erschrecklich, oder man ftraft auch ben Schuldigen, aber weit ftrenger, als man ihn ftrafen will, benn erft nach ausgemachter Sache bestimmen ja bie Gefete, was er leiben foll, man fpricht ihm fein Urtheil ben Gefetgen gemaß, er muß es aushalten, hat aber oft durch die graufame Gefangenschaft allein weit mehr ausge= ftanden, als alles, was ihm die Gefetze auflegen; jetzt fage man , ob bas nicht wahr ift? - und wenns wahr ift , ift bas dann menfchlich oder teufelisch? Wenn nun noch bagu bie Richter durch ihr ungefühliches Betragen ben Glenden franken, und feine Leiden verzogern, wie werden fie ba Barmbergigfeit bei bem finden, der bereinft fagen wird: Ich bin gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besucht? D Schande! Schande! über euch ihr Blutfculbenmacher! laft alle Gefängniffe hoch in die Luft gebaute fefte luftige und gefunde Bimmer fenn, laft fie reinlich hals ten, verfeht die armen Gefangenen mit nothigen Rleibern und laßt Mergte fur ihre Gefundheit forgen, wahrend der Beit beschleunigt die gerechteste Entscheibung ihrer Cache; wenn ihr hier bas nicht thut, wenn ihr hier bas mindefte

verfaunt, fo bedenkt, daß Gefchopfe euresgleichen jest im Elende schmachten, blos durch euch schmachten, und daß jedes Bergnugen, um welches willen ihr ihren Jammer verlangert, wie Schwefel dereinft auf euren Seelen brennen wird!

Theobalde Richter brachten alfo falt und gleichgultig feine Untworten zu Protofoll; fie batten aber boch auch feine Erzählung anhoren, und barauf ihre Untersuchung grun= ben follen; aber bas geschah nicht, fondern er murde wies ber fort in fein Loch geführt, mo er noch ganger brei Bo: chen bei elendem Brod und Baffer fchmachten mußte, fo daß er endlich vor Rummer und Elend von Bergen frank wurde; nun begehrte er einen Geiftlichen : man verfprach ihm zu willfahren, und bald darauf trat ein Rapuziner von febr feinem und ehrmurdigem Unfeben berein. Theobald erschrack, benn er war ein Protestant, und hatte vergeffen. einen Geiftlichen von feiner Religion gu forbern; ber Pater Ignatius grufte ibn freundlich, bot ibm die Sand, und fette fich auf einen Stuhl, ben ihm ber Gefangenwarter bas bin fette. Theobald richtete fich auf feinem Stroblager auf und fagte: Berr Pater! es ift ein Grrthum vorgegan= gen, ich bin ein Protestant.

"Das thut nichts, mein Freund! ich bin ein Chrift, und bie Protestanten find auch Chriften, fagt mir nur, was ihr wollt!

Ich bin hochst unschuldig in dieses Elend gerathen, ich war von meinen Eltern auf die Universität Altdorf gesschickt worden, um Medizin zu studiren; nun hab ich von Jugend auf Lust gehabt, ein Rosenkreuzer zu werden und das große Universal zu suchen; ich spazirte vor der Stadt Altdorf, traf da einen Mann an, mit dem ich in ein Gespräch über die Materie gerieth; der Mann sprach so gründlich von der Sache, daß ich ihm meine Neigung ganz anvertraute, und als ich fand, daß er selbst ein Rosenkreuzer war, so ließ ich ihm keine Ruhe, dis er mich mitnahm; er thats, ich reiste mit ihm bis in die fürchterliche Hohle, und des folgenden Tages wurden wir gefangen genommen; mein Führer heißt Osiris, und wenn man ihn verhört,

und über biefe Geschichte befragt, fo fann er nicht anders

fagen, als was ich Ihnen erzählt habe. "Wenn sich bie Sache fo verhalt, so werden Sie bald Tos werden, ich will mich Ihrer annehmen, aber erft will ich Ihnen an einen beffern Ort belfen.

hiemit ging ber Rapuziner fort, fam aber balb wieder, und mit ihm ber Gefangenwarter, welcher ihn auf eine liebliche Rammer brachte, wo ein Bett ftand, auf welches er fich legte; auch murbe er mit beffern Speifen verforgt, bie ihm aus bem Rlofter gefchickt murden. Pater Igna= tius ließ es aber nicht dabei bewenden, er war fehr an= gefeben wegen feiner ausnehmenden Frommigfeit, und fonnte. alfo viel ausrichten, befonders weil er bei ber hohern Db= rigfeit Alles galt: er brachte es alfo dabin, daß Dfiris in feiner Gegenwart verhort, und ihm aufgetragen wurde, Die Geschichte mit dem Theobald gu ergablen: Diefe fam nun gang mit dem überein, mas diefer gefagt hatte, und auf die Bermittelung des Paters murde Theobald bald frei, fogar fchaffte man ihm fein Geld wieder. Er begab fich nun in ein Birthehaus, wo er vollig genaß; mabrend ber Zeit versah er sich mit bem Rothigen, und machte sich nun wieder reisefertig. Der wohlthatige Pater besuchte ihn indeffen oftere, und biente ihm durch feine belehrenden Ge= fprache mehr, ale burch die Befreiung aus der Gefangenschaft.

Einsmals ale ihn Theobald auf den Raffee eingeladen hatte, und der Pater da bei ihm faß, fo famen fie auf das große Universal zu reden, zu welchem der gute Jungling noch immer große Luft bezeigte. Dies gange Wefprach hat er fich jum ewigen Undenfen aufgeschrieben, und weil es noch heutiges Tages Manchem fehr nuglich fenn kann, fo will ich es bier gang vollfommen mittheilen, benn es gibt unter dem Burgerftande noch ungahlige Sausbater, die burch ben unseligen Sang gum Laboriren, oder gum Stein der Beifen, ihr und ihrer Rinder und Rindes Rinder zeitliches und oft auch ewiges Gluck untergaben; und, wenn bies auch nicht geschieht, fo wird doch eine Menge fostbarer Beit badurch verdorben, bie immer viel beffer angewendet

werben kann; zudem gibt auch bies Gespräch von dem eis gentlichen Justand der Rosenkreuzer vieles Licht, von welchem viele Gelehrte zu wenig, und Andere zu viel halten. Der Pater lächelte, als er den Theobald noch immer mit so vieler Wärme vom Stein der Weisen reden horte, und fragte ihn:

Bas haben Sie boch fur Urfache dazu, daß Sie fo fcmerg= lich verlangen, das Universal zu befigen?

"Dazu hab' ich wichtige Ursachen; wenn ich ben Stein ber Weisen hatte, so wollte ich erstlich durch meine Reich= thumer ben Urmen viel Gutes thun, und Kranke heilen, und zweitens wurde ich auch viele große und geheime Wissenschaften erlangen, Gott naher kennen lernen, und wiffen, wie die Natur Alles wirkt."

Gut! Sie trachten also nach Reichthum, um ben Arsmen zu bienen, und nach Erkenntnissen großer Geheimenisse, nicht wahr?

"Ja, aber nicht nach Reichthum, um felbst reich zu werz ben, fondern Undern zu dienen; und nach Erkennts niß, nicht um viel zu wissen, sondern auch um Gott und bem Rachsten beffer dienen zu konnen."

Wenn ich Ihnen beweisen wollte, daß Sie Ihr herz täuscht, und daß Sie nicht reich werden wollten, um Alls mosen zu geben, nicht viel wissen wollten, um Gott bese fer zu kennen, so wurde ich vergeblich reden, denn Sie wurden sich es selbst nicht gestehen, viel weniger mir; aber das kann ich Ihnen darthun, daß Sie auch dann irren, wenn das wirklich Ihr Zweck ift, so wie Sie sagen.

"Das begreif ich nicht, vielweniger kann ichs glauben!" Das gesteh ich Ihnen gern, so gehts Allen, die große Summen in die Lotterien setzen, um wohlthatig zu werden, ober auch die den Stein der Weisen aus die sem Grunde suchen; was wurden Sie von einem handwerksmann halten, ber immer nur suchte viele Tausende zu verdienen, und daricher seinen gewöhnlichen ehrlichen Lohn versaumte? nicht wahr, das Erste kann er sehr schwerlich erhalten, und das zweite, den eigentlichen Beruf, darein ihn Gott gesetzt hat,

verfaumt er? — Wenn ein Konig ein Furffenthum demjenigen geben wollte, ber die Duadratur bes Birkels erfande, und nun fette fich ein Bauer hin, und suchte, und verfaumte feinen Beruf dadurch, was wurden Gie von ihm halten ?"

Es ist mahr, sowohl der Bauer als der Sandwerksmann wurden sehr übel thun; auf die Weise aber murde Riesmand den Stein der Weisen suchen, und Alle, die ihn wirklich gefunden haben, hatten gesündigt.

Nur das Lette folgt nicht, aber wohl das Erfte, und wollte nur Gott, es kame dazu, daß ihn Niemand mehr fuchte!

"Warum folgt das Letzte nicht? Ich bente, wenn Niemand ben Stein der Weisen mehr suchte, so wird ihn auch Niemand mehr finden."

Gerad das Gegentheil. Seben Sie! ich will es Ihnen erklaren: wer den Stein der Weisen mit Leidenschaft sucht, der hat eine Leidenschaft, reich zu werden, nicht wahr?

"Ja! aber gur Chre Gottes."

Gut! dients aber nicht zur Ehre Gottes, wenn Sie Ihren Nebenmenschen suchen zur Erkenntniß Gottes zu brinz gen, wenn Sie Friede machen zwischen zwei streitigen Nachz barn, wenn Sie durch ein frommes Leben ihr Licht vor den Leuten leuchten laffen, und Sie Ihren Bater im himmel darüber preisen, — kurz: dients nicht zur Ehre Gottes, wenn Sie jeden Schritt zum Besten Ihrer Mitmenschen mit einer edlen Liebesthat bezeichnen?

"Gang gewiß! ein folches Leben ware ein gottliches

Nicht wahr? — das ware gewiß ein gottliches Leben benn Chriftus hat so gelebt. Aber nun, wer den Stein der Weisen sucht, der muß dieses Geschäft abwarten, und versaumt jenes herrliche Werf und die eigentliche Pflicht, wozu ihn Gott geschaffen hat, und warum? — vielleicht unter zehntausend Suchenden der Einzige zu senn, der das Universal bekommt, und wenn er denn nun auch der Einzige ware, und dies seltene Glück bekame, was hatte er dann? — Reichthumer durfte er sich ja nicht verschaffen;

um nicht in Berdacht zu gerathen, und er würde endlich weiter nichts thun konnen, als was jeder reiche Mann kann, aber es wirklich nicht thut: denn wenn einer den besten Willen hat, ehe er reich wird, so ists wieder nur ein Einziger unter Zehntausenden, der diesen Willen behält, wenn ers wirklich ist, und unter Tausend solcher edlen Reichen ist wieder nur ein Einziger, der mit seinen Wohlthaten nicht mehr Schaden stiftet, als Nußen!

"Mir beucht, herr Pater! Sie hatten vollfommen Recht, und wenn das ift, o fo kann ich Ihnen mein Lebztag nicht genug banken."

Mir ist sehr daran gelegen, daß Sie vollkommen überz zeugt werden; fragen Sie also, wo Ihnen noch Etwas dunz kel ist.

"Ich hab' noch ein paar Punkte anf dem Herzen: ersts lich mochte ich gern noch weiter ausgeführt haben, daß man ohne den Stein der Weisen mehr Wohlthaten erweisen kann, als wenn man ihn hat, denn mir deucht doch, den Armen reichlich geben, Hospitaler und Armenhauser stiften und arme Leute wohlhabend machen, sey etwas Großes."

Bohl! es ift auch etwas Großes, aber noch viel gro= Ber ifte, wenns wirklich ein reicher Mann thut; und boch, wenn wir die Sache recht beim Licht befeben, fo ift das Le= ben eines mabren Chriften viel wohlthatiger, ber zugleich weiter nichts als fein ehrliches Auskommen hat; wer ben Stein der Beifen befage, der hatte unendliche Reichthumer, mas ware es benn Großes, wenn er folche Stiftungen mach= te? Das foftete ihn ja nichts, er fonnte bas Alles ohne einen Runten Liebe gu Gott und den Menfchen gu haben, und folglich mare feine gange Bohlthatigfeit ohne Berdienft bei Gott. Der Reiche ift bochlich zu bedauern, benn alle feine Wohlthaten find ichlechte Pfennige, Die er in Gottes Raffe wirft , und da er überall genug hat, fo fann er fein Bertrauen auf Gott haben, denn er hats nicht nothig, und muß alfo ber unendlichen Geligkeit bes armen Chriften, der jeden Zag feine Rothdurft von feinem Bater im Simmel erbittet, ganglich entbehren. Der arme Chrift aber, ber am Abend feinen Gulben aus ber Sand feines Batere em= pfangen bat, und ihm dann feinem nothleidenden Bruder Bur Balfte mittheilt, ber bat mehr gethan, ale wenn Gie mit Ihrem Stein der Beifen ein Sofpital fur taufend Urme geffiftet hatten; Ihre That hat mehr Rugen für die Menfch= heit, aber fur Ihr eigenes Wohl lange nicht fo viel, ale die Liebesgabe bes armen Chriften ihm Geligfeit bringen wird. Salten Gie nun einmal Alles gegen einander: 1) Gie fon= nen einen großen Theil Ihrer Lebenszeit mit bem Guchen bes Steins der Beifen verderben, und ihn doch eben fo me= nig finden, als wenn Gie unter 10,000 Zahlen eine errathen follten: benn gewiß, unter fo viel Suchern ift fcmerlich Giner, der ihn findet. 2) Und wenn Gie ihn fanden, fo ift bie Beit bes Suchens unwiederbringlich verloren, und bie Beit, die Gie vor fich haben, ift noch immer ein zweifels baftes Gut fur Gie: benn Gie find wiederum nicht ficher, ob Sie nicht der Reichthum blenden wird, und Sie alfo gottlofer werden als vorher, und wenn Gie fromm bleiben, fo ift die Wohlthatigkeit einmal fein großes Berdienft mehr fur Sie, benn es fostet Gie feine Berleugnung, und Sie fonnen mit allem Ihrem Geld nicht einmal fo viele wir f= liche Boblthaten thun, als mit einem recht thatigen, from= men, driftlichen Leben. Sofpitaler ftiften, bas freischt frei= lich in die Belt, aber Leute durch vernünftige Belehrung, burch Beispiel, durch oftere und gur Zeit gereichte fleine Gaben fur den Sofpital bewahren, das ift weit mehr, und freischt nicht, aber ber geheime wohlthatige arme Chrift baut fich badurch einen Pallaft im Simmel.

"herr Pater! das ift gottlich, das ift herrlich! Aber Sie reden nur vom Reichthum, Sie rechnen ja nicht auf die Wohlthaten, die man den Kranken thun kann, und auf dir Kenntnisse, die man erlangt, wenn man den Stein der Weisen hat?"

Der Stein ber Beisen mag auch eine Universal-Mebis gin feyn, welches ich boch noch in Zweifel giehe, so benten Sie nur immer an die zehntausend Sucher, unter benen

ibn nur Giner findet. Studiren Gie Medigin, fo find Gle in ein paar Jahren fertig: bann befleifigen Gie fich bes Chriftenthums und des findlichen Gebets, und fuchen Gie immer weiter in Ihren Kenntniffen zu fommen, fo werden Sie mehr preghafte Nebenmenschen gur Chre Gottes beilen, als wenn Sie auch wirklich den Stein ber Beifen befagen: und was endlich die Renntniffe betrifft, fo leben Gie nur gottgefällig: unfer Leben bauert ja ohnehin nicht fo lange, fo werben Gie in jener Belt weit mehr lernen in Ginem Augenblick, als ihnen bier bas Universal gewähren fann. Gott fennt die Charaftere der Menfchen; weiß Er Ginen, ber ein fo großes Gut, als bas Universal ift, ju feiner Ehre und gum Beften der Menschen gebrauchen wird, den fondert Er fich aus, leitet ihn durch feine wunderbare Bor= febung allmalig jum 3weck, und führt ibm endlich einen Mann gu, ber ihm bas Geheimniß mit ben Kingern zeigt. Wer aber mit Leidenschaft fucht, und fich ans Laboriren gibt, ber ift verloren, denn auf die fem Wege hat es noch nie Jemand gefunden!

"Ich kann Ihnen versichern, herr Pater, daß Sie mich von einer gefährlichen Leidenschaft befreit haben; jest sehe ich ein, wie gefährlich, ja wie fundlich es ift, sich auf bas Suchen bes Steins ber Weisen zu legen; aber sagen Sie mir boch, wo haben Sie solche Kenntniffe erlangt?"

Freund! ich konnte Ihnen viel Merkwurdiges aus meisnen Erfahrungen erzählen, denn ich habe weite Reisen gesmacht, bin im gelobten Land und in Egypten gewesen, und habe mehr gethan, als blos heilige Derter besucht.

"Sie machen mich hochst neugierig, herr Pater! ich bin ein junger Mensch, theilen Sie mir etwas von Ihren gesammelten Schaften mit."

So viel als Ihnen dienlich ift, kann ich Ihnen wohl erzählen, denn Bieles intereffirt Sie nicht, und Bieles darf ich auch nicht fagen. Ich war an eben der Seuche krank, von welcher ich Sie mit Gott befreit habe, und daran war ein alter Frater schuld, welcher mit aller Gewalt ein Basizlius Balentinus werden und den Stein der Weisen hazben wollte, dem half ich nun sudeln, las seine Bucher,

beren er viele und feltene batte, und erlangte eine große Biffenschaft, wenn anders ein Ropf voller Birngefpinfte Biffenschaft beißen fann; indeffen fam bei aller ber muh= feligen Arbeit nichts beraus; nun fiel mir ein Buch von Chriftian Rofenfreug in die Sand, wie er namlich im gelobten Land eine gebeime Gefellschaft vortrefflicher Beifen angetroffen und von ihnen bas große Geheimniß empfangen habe, wie er barauf wieder nach Guropa gefommen und ben Orden bes golbenen Rofenfreuges geftiftet habe, und ber= gleichen Siftorien mehr. Ich befam durch das Lefen diefer Dinge eine folche Luft, nach bem gelobten Lande gu reifen und dort die geheime Gefellichaft aufzusuchen, daß ich feine Rube noch Raft batte, bis ich von meinen Dbern Erlaubniß gu Diefer Ballfahrt befam. Ich reiste über Benedig auf Enpern, von ba nach Said in Sprien, von ba nach bem Rlofter Canobin, wo ich Licht zu bekommen hoffte; bieß geschah auch, aber weit auf eine andere Urt, als ich vermuthet hatte. In Diefem Rlofter befand fich ein febr gelehrter alter Pater, ber mir gang aus bem Traume half; er befaß febr rare Schriften, die er mir gum lefen gab, und mir das Schwere erlauterte, und das Rehlende ergangte. Bas ich nun da gehort und gelernt habe, bas will ich Ihnen ergablen, fo fonnen Gie fich von allen ben Gachen und von ben Rosenkreugern ben richtigften Begriff machen; Bugleich wird Ihnen dann auch einleuchten, mas vom gro-Ben Universal zu halten fen?

In den altesten Zeiten vor dem Moses hatten die Mensschen weiter keine Symbolen, als die Schopfungsgeschichte und die gegenwärtige Natur; dem gemeinen Mann wars genug, eine Gottheit zu glauben, welche Alles geschaffen hat, und übrigens rechtschaffen zu seyn. Diejenigen aber, welche mehr von der Sache wissen wollten, forschten in der Natur, nahmen die Traditionen der Bater zu hülfe, und kamen auf ein physisches System, welches sie durch die Renntnisse der Natur zur wahren Erkenntnis Gottes führte; auf die sem Wege entdeckten sie große Seheimnisse in der Natur, und was für große Dinge durch ihre Kräste mog.

lich sepen — unter andern auch das große Universal; die Natur der Sache erforderte — theils um des Mißbrauchs willen, theils um mußige Spekulationen zu vermeiden, theils aber auch aus wichtigen politischen Gründen, Alles unter das Siegel des Geheimnisses zu verhüllen, und einem Jeden, der Theil an ihren Wissenschaften haben wollte, durch schweste Proben porzubereiten und zu prüfen, ob er verschwiegen genug senn würde, ob er Kopf und Patriotismus genug hatte, und endlich, ob er auch das, was er entdeckte, nicht mißbrauchen würde; fanden sie nun einen solch en Mann, so konnte er eingeweiht werden und die Geheimnisse erfahren; dieß war die eigentliche Beschaffenheit des uralten egyptischen Priesterthums, mit welchem nach den Winken der heiligen Schrift Joseph und Moses ziemlich vertraut ges gewesen.

Die egyptischen Priester, welche ihre geheimnisvolle Wahrheiten unter hieroglyphen versteckten, und sie dem Bolf vorstellten und durch Parabeln erklarten, gaben badurch zur Abgötterei, und zwar zur niedrigsten, die sich denken läßt, Anlaß: denn, anstatt sich um die Wahrheiten zu bekims mern, welche unter dem Symbol des Ochsen Apis und des Dunds Anubbis und der Göttin Isis vorgestellt wurden, nahm das Wolf den Ochsen, den hund und das Wild der Isis für die Sache selbst. Die Schwärmerei des Wolfs stedte endlich sogar die Priester an, und so ging das hohe Ideal der reinen Natur und Schöpfungsdienstes verloren, und Aberglauben und Dummheit traten an die Stelle.

Bu Moses Zeiten war das Verderben schon ziemlich hoch gestiegen, daher gesiel es Gott, durch diesen großen vorstrefslichen Mann, der sich so ganz zu seinen heiligen Abssichten schiefte, eine Resormation zu veranstalten, und die wahre, achte alte Schöpfungss und Naturreligion einem besonsdern, durch eine merkwürdige Leitung der Vorsehung mit Niemand in Gemeinschaft stehenden Volke, unter sehr erhasdenen und der Sache völlig angemessenen Hieroglyphen mitzutheilen; dieß geschah in der Wüsten Sinai, so wie es Moses selbst in seinen ehrwürdigen Schriften erzählt.

Bei dem jubischen Bolk und Gottesdienst fand nun der Deife Stoff genug zu forschen und die vortreffliche hieroglyphe zu studieren, welche wahres Depositum göttlicher Geheimnisse war, und bei zweitausend Jahre lang blieb. Indessen hatten auch die Griechen Beisheit in Egypten geholt, und dort geschöpft, als aus den reinen Quellen schon ziemlichermaßen Pfügen geworden waren, die sie durch ihre eigene Erdichtungen nur noch stinkender machten.

Boroafter, ein großer Mann, reinigte die egyptische Urreligion, vielleicht aus ifraelitischen Quellen, und stiftete im Orient die Religion der Magier welche viele vortrefflische Wahrheiten hatte, und eben so herrliche Menschen bilz dete. Diese Religion breitete sich durch ganz Usien aus, und war überall unter den Menschen von feinerem Verstand

und Bergen beliebt.

Endlich nach dem Berlauf von zweitaufend Sahren, nach der geoffenbarten Dieroglophe, erschien das Urbild, das Orginal aller Symbolen felber, erlofete und lehrte die Menichen ohne Bild, offen und frei, ben mahren Weg gur Ber= abnlichung mit Gott. Chrift us und feine Apostel befummer: ten fich um die physische Religion nicht; die batte ihren richtigen und mahren Gang, fie lebten und webten fur den großeren Theil der Menichen, und forgten nur dafur, daß bem gemeinen Mann Alles begreiflich murde; indeffen hats ten fie gegen jene mahre Geheimniffe gar nichts, alle Dahr= beit verträgt fich zusammen, und unterftust fich wechselweis fe - fo ifte mit der driftlichen und der mabren Naturrelis gion, Beide find in der That und Bahrheit Gins \*)! Nach ber Bollendung des Lebens und Leidens Chrifti, nach fei= ner Auferstehung und Simmelfahrt, fam eine fehr berrliche und erhabene Aufklarung unter die geheimen mahren Philo:

<sup>\*)</sup> Ich sage: wahre Naturreligion ift mit ber driftlichen Gins, nicht die Naturreligion des Zweisters; wer die Nothwendigkeit eines Eribsers, der wahrer Gott und Mensch ist, laugnet, der kennt wahrlich die Natur so wenig als ein neugebornes Kind die Haushaltung seines Vaters.

fophen; sie sahen nun unauflosbar geschienene Aufgaben in ihren heiligen hieroglyphen vollig naturgemäß aufgelost, ihre Geheimnisse flossen nun in der christlichen Religion zu einem ganzen vollig runden System zusammen, und mit ihnen sing eine neue Epoche an.

Unter allen Revolutionen des judischen und 'anderer prientalischen Staaten, unter den Romern blieben jene gesteime Philosophen in der dristlichen Kirche ungestört, sie hielten ihre verborgene Wahrheiten geheim, viele wurden Schwarmer, geriethen auf Irrwege, entdeckten ihre Grillen, und wurden für Retzer erklart, und diese machten der versborgenen reinen Gnosis einen übeln Auf, Andre aber blieben bei der alten stillen Wahrheit, und hielten sich versborgen.

Das dauerte fo bis zur Zeit der Rreuzzuge fort, in welcher die Tempelherren entstanden, welche aus der mah= ren Quelle ichopften, und die'reine Onofis lange Beit un= verfalscht und mit der driftlichen Religion vereinigt erhielten. Allein diefen guten Leuten wurde zu mohl, ihre viele und große Reichthumer, die fie fich erworben hatten, verleiteten fie zu ganglicher Berdorbenheit der Sitten, und darauf folgt allemal der Untergang. Dach ihrer Bertilgung blieb doch noch ein geheimer Saamen in Europa ubrig, ber aber boch in jenen unruhigen Zeiten fast verloschen war, als Christian Rofenfreuz, oder de Rosa cruce, ein fpas nischer Mond, in Palastine ein paar Manner antraf, Die ihm von den uralten Gebeimniffen Unterricht gaben; mit diesen Renntniffen bereichert, fam er wieder guric, aber nicht nach Spanien, fondern nach Deutschland, er hielt fich nirgend lang und überall febr geheim auf, und ftiftete wirflich den Rofenfrengorden. Das hat feine unzweifelbare Richtigkeit; fo viel will ich nur noch von bie= fem gebeimnifvollen Orden fagen: er hat eriftirt, Diemand aber wußte es damals, als allein die Bruder; und, wenn er auch jest noch befteht, fo gehort bas gu feinen mefent= lichften Eigenschaften, daß es Diemand miffen darf: mithin fann er wohl jest in feinem bochften Alor fenn, gerad ba

man am mehresten an feiner jemaligen Eristenz zweiselt. Alle aber, die sich fur Rosenkreuzer ausgeben und wirklich enroecken lassen, die sind wahrlich keine, am allers wenigsten Ihr Ofiris und seine Bande, die trieben unter dem Namen des Geheimnisses der Rosenkreuzer Geldzmungerei und allerhand Betrügereien.

Der Stein der Beisen aber ift nie der hauptz, sondern nur ein Nebenzweck der wahren reinen christlichen Gnosis gewesen; er ist eine Geldsache: ein wahrer Weiser begnügt sich mit dem, was ihm Gott durch ordentliche Bezrusowege zustießen läßt, und bekummert sich weiter nicht um eine Sache, die ihm zu einem erschrecklichen Fallstrick werden kann. Sehen Sie, Freund Theobald, das ist die wahre Tradition von der hermetischen Philosophie, und so verhalt sichs mit derselben.

Theobald wunderte sich ungemein über die Wissenschaft, welche er bei diesem Monch endeckte; er hatte die Bettelorden immer für unwissend gehalten, allein nun sah er, daß able Classen der Menschen einzeln sehr gute Glieder haben könnten, und wirklich haben; denn der Capuziner da war nicht nur ein aufgeklärter Kopf, sondern auch ein wahrzhaft guter und frommer Mann; damit er aber den Jungzling noch mehr gegen die Berführung schwärmerischer Schrifzten sichern möchte, so erzählte er ihm noch verschiedene Erzsahrungen, wie brave Leute durch Bücher betrogen und unzglücklich geworden waren, und dieser Punkt wird von Lehrern und Erziehern der Jugend bei Beitem nicht genug beobachtet; meine Leser erlauben mir über diese höchst wichztige Sache noch einige kurze Anmerkungen zu machen.

Bon Jugend auf erziehen wir unsere Kinder aus Buchern, und fast alle Kenntnisse, die wir ihnen geben, lassen wir sie aus Buchern erlernen: daraus entsteht die gefährliche Gewohnheit, alles fur wahr zu halten, was gedruckt ist, besonders in solchen Dingen, die wir nicht fähig genug sind, zu prüfen; nur dann wiedersprechen wir einem Schriftzsteller, wenn er unsre Lieblingsneigungen angreift und ihnen wiederspricht; wo das aber nicht geschieht, besonders

wenn sie Sachen lehren, die der Einbildungskraft schmeischeln, wie eben die schwarmerischen Schriften in der Religion und Weltweisheit, da laßt man sich gern tauschen, man mag nicht unter suchen, was wahr und was falsch ift, und das Einmal darum, weil wir nicht gewohnt sind, die Wahrheit zu suchen und zu schätzen; und danu auch, weil es einem im Reich der Phantasie so wohl ist.

Daber ware es bom großten Rugen, wenn man burch Lefung guter und falfcher Lehren die Rinder von Sugend auf im Prufen und Guchen der Bahrheit ubte. -Da feb ich den alten Pfarrer und Schulmeifter mit ernfter Miene ben Ropf Schutteln: alfo, fagt ber Gine, mußte ich meinen Schulfnaben den Boltare in die Sand geben? -Ja! ja! fag ich, auch ben Boltare, aber nicht eber, bis du felbft fart genug gegrundet bift, ihn gu wiederlegen, und beinen Schulern die Kallftricke unfehlbar gu zeigen, die er der nicht genug geubten Bernunft gelegt bat. Benn bie Rinder in den Schulen mit allen abgenutten Gaben ber Freigeifter bekannt gemacht murben, fo bin ich ficher, teis ner wurde mehr aus Grundfaten ein Zweifler werben: benn Alles, was gegen die Religion gefagt wird, ift ihm schon langft bekannt, und er wurde es der Dube nicht werth achten, noch einmal folche alte abgedrofchene Sachen gu untersuchen.

Jegt aber, da der Knabe folche Schriften kaum dem Namen nach kennt, und mit nichts unterhalten wird, als mit symbolischen Religionsfachen, und manchmal ohne Grund, blos aufs Vorurtheil des Ansehens hin, so wird ihm allmählig die Religion zum Eckel; er sindet nun bei reiferen Jahren jene versührerische Schriften, sie sind ihm neu; das Neue reizt vorzüglich, weil es der Sinnlichkeit schmeichelt; er nimmts an, die Religion ist ihm nun alt und abges broschen, sie mag er nun nicht mehr prüsen: und so wird der Zweisel sertig. Doch ich kehre wieder zum Faden meisner Geschichte. The obald nahm mit Thränen von dem frommen Pater Abschied, und reiste mit der Post wieder nach Rürnberg, wo er seine Sachen noch in guter Bers

wahrung antraf; von ba ging er nach Altdorf, und fing nun, burch die Erfahrung gewißigt, an, sich mit sos libern Wissenschaften zu beschäftigen, und fleißig Medizin zu studiren. Seinen Eltern schrieb er auch den Erfolg seiner Reise; er bekam Berweise und treue Ermahnungen, aber auch Geld, und so kam er wieder in Ordnung.

## Das fünfte Sauptftud.

Mit bem Studiren unfere Samuels halte ich mich weiter nicht auf, er hatte vortreffliche Gaben und einen guten Berftand, nur feine marme Ginbildungefraft mifchte fic immer bagwischen, fie bichtete ber Babrheit immer Etwas gu, bloß vernunftige medizinische Bucher batten nicht Nahrung genug fur feinen Geift, er mußte auch folche les fen, die feiner Phantafie ichmeichelten. Die fammtlichen Berke bes Varacelfus, berer von Selmont Bater und Sohn, waren noch immer feine liebste Lefture - bieß Studium hielt er aber febr beimlich, um nicht verlacht gu werden. Die vernünftige Beilmethode fam ihm fehr arm por, und ber Lieblingsgebante, baf jede Rrantheit ibr Gpes Bificum in der natur habe, murde immer reifer in ibm, fo daß er endlich fest bei sich beschloß, dereinft alle Methoden au verlaffen, und fich blos aufs geheime Studium der Das tur und die Physicanomie ber Pflangen zu legen, benn er glaubte, biefe muffe anzeigen, zu welcher Rrantheit fie fpes cififch biene. Go ging er in ber Stille feinen gkademischen Gang fort, Niemand wußte recht, was an ihm mar, benn er ließ fich nicht aus; er wurde also allmablig fur einen febr eingeschrankten Ropf gehalten, aus bem nie etwas rechts werden murbe.

Alls nun Theobald ein halb Jahr, feine oben erzählste Ritterfahrt mit gerechnet, auf der hoben Schule gewesen

war, und nun die Berbftferien angingen, fo betam er ef: nen Brief von feinem Bater, welcher ihm auf Ginmal wieber ben Ropf verrudte; ich fonnte diefes Schreiben wohl mit einruden, aber um ben Spottern nicht Anlag ju geben, beis Tige Sachen mit ben unheiligen gu verlachen; fo theile ich nur den Juhalt mit; er bestand barin, ,, daß ber Engel bes herrn ausgegangen fen, aus jebem ber Stamme Ifrael awblftausend gu verfiegeln: benn bas berrliche Reich Chrifti, Die gludlichen taufend Sahre feven nun vor der Thur; ein gewiffer heiliger Mann, Namens Pollin \*), fen bom Berrn berufen, Die Erftlinge ju jenem Reich ju fammeln, Er, ber Dietrich Theobald und feine Frau, als Ga= muels Bater und Mutter, fepen von dem herrn Pollin fur murdig erkannt worden, mitversiegelt gu werden: nun mochten fie aber ihren lieben Samuel auch in bief Bund: fein gebunden feben, er mochte alfo gefchwind nach & . . . fommen, wo fich Pollin jest aufhielt, um dort den Bers fammlungen der Erftgebornen beigumobnen, u. f. m." Go etwas ließ fich unfer Samuel nicht zweimal fagen, er reiste also augenblicklich ab, und fam bald nach B . . ., wo er feine Eltern beide in dem bochften Grad einer fcmare merifchen Entzudung antraf; er murde bald mit angeftedt, und fo verlebten fie jusammen in trunfener Freude etliche wonnevolle Tage.

Ehe ich weiter gehe, so muß ich meine Leser mit eizuem der wunderlichsten und finnlosesten Schwarmer bekannt machen, der je mag gelebt haben; ja es ist wahr, er fehlzte nicht dem Willen nach, denn es war ihm von Herzen darum zu thun, Gott Menschen zuzuführen, aber im Berstande war er verrückt, Gott weiß es! er war verrückt, was auch noch seine vernünftige Freunde hin und wieder daz gegen einwenden mögen! Nur Geduld meine Leser! der als

<sup>\*)3</sup>ch mag boch ben Mann noch nicht mit feinem rechten Namen nennen, benn ich bin ungewiß, ob er nicht noch lebt, er ift ein armer guter, aber betrogener Mensch, ber bier boch unauß= fprechlich vielen Schaden gestiftet hat.

lerwärmste und gewissenhaftigste Christ wird mir Recht ges ben, wenn er einst dieß ganze Werk wird durchgelesen haz ben; solcher religibser Unsinn kann wohl nicht erdacht werz ben, als dieser Mann mit seinen Unhängern trieb. — Sollte ich aber solche Dinge nicht mit dem Mantel der Liebe zus becken? — Nein! guter Bruder! der du so denkst, dieser Pollin hat Hunderte von Menschen versührt, verdorben, verschiedene meiner Berwandten verdorben, sie dem Staat, und Gott wolle es verhüten! auch dem herrlichen Reich Gottes in jener Welt vielleicht entzogen, wenigstens für diezse fe Welt hat er sie ungläcklich gemacht — sollte ich nun nicht vor ihm warnen? — er kann ja noch schädlichen Saamen nachlassen? — also zur Sache.

Frang Dietrich Pollin ift ein Burgerfohn aus eis nem Stadtchen in Beft phalen. Bon feinen jungen Jah= ren ift mir nichts bekannt, bis daß er als guhrer einer Sefte auftrat; Safob Bohms und Gichtels Lehren hats ten ben erften Gindruck auf ihn gemacht, ber nach und nach jum bochften Grad ber Schwarmerei empor muche; indeffen famen Dr. Johann Bilhelm Peterfens und feiner Frauen Schriften noch bagu, woher in feiner Ceele bas Chaos entstand, aus welchem er fich fein wunderbarliches Lehrgebaude gusammentraumte. Wenn ich jene Schriftsteller bier als die Urfachen folder Berwirrungen auführe, fo will ich fie eben fo wenig fur schuldig erklaren ale bie Bi= bel, wenn ein fchmacher Ropf Brelehren baraus gieht; indefe fen muß ich boch bas auch fagen, baß mir eine einfältige evangelische, unfern Bergend: und Geiftesbedurfniffen vollig angemeffene Schrift viel lieber ift, als jene, aber ich ver= urtheile fie nicht, ich laffe fie als Unkraut oder Weißen fte= ben, bis an den Zag der Erndte. Pollins Suftem mar eine purlautere Glaubensfache, und gwar Glaube ohne Ber= nunft und Bibel, blos Glaube an Empfindung; nun fann man leicht schließen, was ba fur Beug beraus fam. Er behauptete, ber Mensch muffe aus dem naturlich en ins gottliche Leben übergeben - nun bas ift ja recht - ja, aber mas verftand er unter dem gottlichen Leben? - Lefer

Schaubere! er verftand unter bem gottlichen Leben eine gemiffe forperliche Empfindung, fo daß man fuhlte, wie etwas im Leibe auf sund absteige, bamit war bann eine uns beschreibliche fuße Empfindung, und ein Wonnegefühl von ber Gewißheit der toniglichen Erbichaft im Reich Chrifti verbunden, bag man fich bes lauten Jauchgens nicht ent= halten konnte, das mar Schwangerschaft mit - - in und. Bergib mir, o Majeftat im himmel! ich fchreibe ja, um bein armes Bolf zu warnen. Lehrer ber Menfchen! Machter auf Bione Mauren, gebt Acht! es paffiren manch. mal Dinge, die ihr wiffen folltet, und nicht wift. Dun bedenkt nun einmal die Methode, dieß gottliche Leben gu bes fommen! - Man mußte fich vor einen warmen Dfen feten, und mit beiden Sanden den Bauch fneiven und reiben, und bray babei feufgen; wenn bann bas naturliche Leben nicht gar zu hartnackig mar, fo ging es nach und nach in den Tod über, und fo wie das gefchehen mar, fo begann bas Auf= und Absteigen des neugebornen gottlichen Lebens. Dun war man vollkommen: bas Bauchreiben und Aneipen, welches fonft oftere wiederholt werden mußte, hatte bann ein Ende; nun durfte man aber auch nicht mehr arbeiten, nicht mehr fur die leibliche Rahrung forgen, fondern man mußte gang allein aus dem Glauben leben, und wenn man felbft nichts mehr hatte, fo mußte man Sunger leiben, ober Rrauter und Wurgeln effen und nackend gehn, auch felbit fo lang man am Bauchreiben war: furg, febalb man fich unter Pollins Leitung begab, fobald horte bas Arbeis ten auf! Da gabe nun lauter Muffigganger und gar wuns berliche Phantaften !

Bu H... trat Pollin also auch auf, und dieser war wohl einer der ersten Derter, wo er defentlich wirkte; es ist nicht wohl zu begreifen, wie Leute mit gesundem Menschenverstand eine solche ganz narrische Sekte dulden, geschweige sich zu derselben bekennen konnten, und doch weiß ich Manner von Stand, Charakter und Gelehrsamkeit und bazu noch sehr brave verständige Leute, die von ganzem herzen sich an den warmen Ofen setzen, und sich ihren

Unterleib nach Bergensluft gerarbeiteten und bagu feufgen fonnten. Bu S . . . machte Pollin viele Unbanger, benn ber allgemeine Sang, das Ende der Welt, oder das tausendjahrige Reich, und mit ihm die erfte Auferstehung fen nahe vor der Thur, bestimmte Alle, denen an ihrer Geligfeit Etwas gelegen mar, ihre Lampen mit Del gu verfeben. Dieß geschahe nun, je nachdem fich einer von dem Del und der Lampe einen Begriff machte; ber rechts Schaffene mabre Chrift, der den Ginn bes Evangeliums fannte, wußte wohl, daß Chriftus durch das Licht leuchten laffen, mithin burch Lampe, Licht und Del nichts anders verftande, als Geele, thatiges leben durch die Liebe im Glauben; die Geele ift die Lampe, bas Del ift ber mabre Glaube an Chriftum und an fein Evangelium, und bas licht ift ber menfchenlies bende Bandel, indem der Glaube den Chriften bestimmt, aus Liebe gu Gott fo viel Gutes in der Welt gu thun und ju ftiften, als nur moglich ift. Die thorichten Jungfrauen find alfo gang naturlich Diejenigen, welche an Chriftum amar geglaubt haben, oder welche dem Namen nach Christen find, benn fie find Jungfrauen, aber bas Del des Glaubens fehlt ihnen, mithin auch das Licht des liebethatis gen Lebens. Pollins Begriff von der Lampe, Del und Licht war gang anders: Die Lampe war ihm der - Gott verzeih mir meine Gunde! - Der Banch; das Del bas gottliche Leben und bas Licht, - nun mas weiß ich, was er fur einen verworrenen magifchen Begriff bavon hatte: ich habe wenigstens niemals Etwas von Allem, mas man mir darüber fagte, begreifen fonnen.

Dietrich Theobald, seine Frau und nunmehr auch ihr Sohn Samuel traten ganz in Pollins Bundniß, sie glaubten alle Drei steif und fest, daß er den rechten Beg zeige, zur Erstgeburt zu gelangen. Db Samuel auch das Bauchreiben angefangen habe? denn von seinen Eltern ist gar keine Frage; o ja! und so lappisch auch die Sache herauskommt, so begreislich ist es, daß auch mehr belesene und aufgeklarte Kopfe leicht dazu gelangen konnten.

Alle bergleichen Abirrungen bes menschlichen Berffanbes find fehr moglich, weil die Lehre von der menschlichen Geele gang und gar vernachläßigt wird, benn was wir in ber Philosophie Seelenlehre nennen, und mas in ben Schulen bavon gelehrt wird, bas ift nicht einmal das mahre Schat= tenbild babon, gefchweige bas Driginal felbft! Da wir alfo unfern unfterblichen Geift und feine eigentliche Wirkungen fo wenig fennen, fo nehmen wir gar leicht phosische Rrafte bes Rorpers, die Beranderungen in der Geele hervorbrin= gen, fur gottliche ober doch fur geiftige Ginwirfungen an; und betrugen uns oft jammerlich. Wenn Burmer und vers haltene monatliche Reinigung eine bollischmarternde Furcht erzeugen fonnen, man habe die Gunde in den heiligen Beift begangen, und baburch jum Gelbstmord fuhren, wie ich mehr als Einmal erfahren babe: was fann dann nicht durch andere noch fubtilere Beranderungen in dem Rorper gefche= ben? - Der alfo guviel auf Empfindung halt, der fann aufferordentlich leicht irre geführt werden! Theobald war ein belefener Sungling und ichon mit einer giemlichen Bes urtheilungefraft verfeben; indeffen, wenn er fah, daß Dol= Iin & Bauchreiben andere, auch vernunftige und brave Leute, moralisch beffer und frommer machte, und noch dazu fehr erhabene fuße Empfindungen und Borftellungen erwechte, fo dachte er uber die Sache fo wenig ale Andere philoso= phisch nach, er schloß fo: wenn diese physische Bearbeitung bes Rorpers fo auf die Seele wirkt, daß fie dadurch erhoht und zum Guten fahiger wird, fo darf ich nicht darüber urtheilen, ich muß ba meine Bernunft gefangen nehmen, und Die Mittel mablen, die mir die Erfahrung barbeut. Indef= fen bedachte Diemand, daß dergleichen Mittel fremdes Feuer fen, welches man, wie Radab und Abihu, ungestraft nicht auf des herrn Altar bringen durfe. Er und feine Eltern hielten fich vier Wochen gu S . . . auf, taglich wurde Berfammlung gehalten, und man fam endlich fo weit, daß man ben Beift Gottes in lauter blauen glamm= den im Bimmer berum ichwarmen und fich mit bem Dem in Die Leiber der Berfammelten bineinfenten fab! Beit wars

aber auch hohe Zeit, daß ber Sache Ginhalt gethan wurde; benn ein großer Theil der Einwohner dieses Städtchens hörten auf, ihren Berufsgeschäften vorzustehen, und fingen an, von Wegziehen nach dem gelobten kand und andern dergleichen Irrsalen zu träumen; kurz! der Geist des Fasnatismus nahm so überhand, daß die Obrigkeit für nothig fand, dem Unwesen zu steuern; Pollin wurde weggejagt, die Privatversammlungen verboten und ein Jeder angewiessen, seiner Arbeit zu warten!

Pollin zog also ab, ob er auch den Staub von den Füßen geschüttelt habe, das weiß ich nicht; er wurde nun auf eine geraume Zeit unsichtbar, und mir ist nicht beskannt, wo er sich über zwanzig Jahre lang aufgehalten hat, wir werden ihn aber nach dieser Zeit wieder auf dem Schauplatz, und zwar noch schödlicher als je, wirken sehen. Indessen sahen alle seine Anhanger dieß heilsame Berbot zu h... als eine Berfolgung um Christi willen an, die dortige Obrigkeit wurde mit zur babylonischen hure und zum Antichrist gezählt u. s. w.; nach und nach verslosch der enthusiastische Eiser, und es blieben, wie allenthals ben, einige einzelne rechtschaffene Meuschen übrig, welche allmählig den fanatischen Sauerteig ans ihrem Wirkungeskreis wegschafften, und treue, stille Christen wurden.

Theobalds Eltern gingen nun auch nach haus, er aber zog wieder nach Altdorf, nm seine Studien forzuseigen, benn Pollin verbot nicht die Bervollsommnung bes Geistes und das Studiren, soudern nur körperliche Geschäfte. hier seizte er nun seine Uebungen nach Poliins System eine Zeitlang fort, weil er aber die Folgen nicht empfand, die er ihm versprochen hatte, sondern im Gegentheil Schmerzen im Unterleibe und eine schwermuthige Empfindung spurre, so hörte er auf, den Unterleib zu reiben, und begnügte sich blos mit seinen bisherigen gottseligen Betrachtungen und Bestreben, nach seiner Art Gott zu dienen; indessen hatte doch diese Reise eine noch nie empfundene Unruhe in ihm hervorgebracht: er sing an, auf die wahre Art und Weise Gott zu dienen, und der

Bunfch, bas eigentliche Reine und Unverfalfchte ber Religion fennen gu lernen, flieg unaufhorlich in feiner Geele auf; nun ware ber Weg, bagu gu gelangen, bochft leicht fur ihn gemefen, wenn er nur die Bibel, und vorzuglich das neue Teftament, mit unbefangenem Gemuth, und fo gang einfaltig nach feinem planen Wortverftand gelefen und betrachtet batte; aber bazu mar ihm burch feine mn= flifche Erziehung bie Thure verriegelt worden, denn, auftatt Die Spruche der Bibel fo gu verfteben, wie fie da ftanden, fuchte er immer myftifche gebeime Bedeutungen darinnen, Die ihn mehr irre machten, ale belehrten. Bu ben Geiftlis chen - auch zu den frommften, feine Buflucht zu nehmen, fam ihm nicht in den Sinn, benn von Jugend auf war ihm der größte Saß gegen alle außere Rirchenverfaffung eingeprägt worden : ein protestantischer Beiftlicher und ein Pharifaer und Schriftgelehrter waren ihm gleichbedeutende Namen, baber irrte er herum, bald mar er im ftrengften Sinn muftifch , bald zweifelte er wieder an ber Richtigkeit Diefer Lehre, und bald mar er - war er nichts! Jedes Buch, das ihm in die hand fiel und etwas icheinbar ge= fchrieben mar, überzeugte ihn, und rif feine Geele gu fich, fo baf er oft Bochen lang in einer Urt von geiftiger Betaubung ftill lag, und nicht wußte, wohin er fich wenden follte; er betete auch oft recht ernftlich zu Gott, daß Er ihm boch ben rechten Weg zeigen mochte; allein noch gur Beit fah er feine Mittel bagu, und es fchien, als wenn fein Gebet nicht erhort wurde; bennoch ftubirte er fleißig fort, boch nach feiner Art, fo daß er die Schulkenntniffe immer mit Enthufiaftifdem verwebte und fich foldergefialt ein eigenes Chftem nach feinem individuellen Gefchmack bilbete.

Seine Mitstudirenden hatten oft genug alle Mittel vers sucht, ihn in ihre Kamerabschaft zu ziehen; allein das geslang ihnen nie, sie ließen ihn also gehen, und wegen seis ner stillen Lebensart, und weil er sich über nichts außerte, so sah ihn Jedermann für einen einfaltigen Menschen an, aus bem wohl nichts werden wurde, man ließ ihn also ges

ben, und bieg war ihm auch am liebften.

So lebte er eine Zeitlang fort, ohne daß fich fein herz an irgend Etwas anhing, es war ganz genau wie ein Rohr, das von jedem Binde bewegt wird; allein nun fam es mit ihm zu einem Zeitpunkte, wo es einen ftarken Magnez ten bekam, ber es auf eine lange Zeit anzog und es in einen ganz neuen Wirkungskreis versetzte.

Theobald ging ofters in abgelegene Gegenden fpatis ren, wo er feinen enthusiaftischen Betrachtungen ungeftor= ter nachhangen fonnte. Un einem Schonen Fruhlingenachmit= tage fuhrte ihn fein Weg in ein Wiefenthalchen, wo die Stille, der angenehme Sonnenschein und die malerische Lage bes Orts einen gang fonderbaren, noch nie empfundenen Eindruck auf fein Gemuth machten; um die Biefe berum ftand ein Bald mit hoben Baumen, beffen Dunkel mit bem Bellgrun des Grafes und ben vielen Blumen einen mun= berichonen Contraft machte; es ward ihm fo innig mohl, daß er im eigentlichen Berftand bes Borts bier berum luft= mandelte; er empfand das fo vielen Menfchen Unnenn= bare! Gie fuhlen etwas Beruhigendes, Erquidendes, ohne ju wiffen, was es ift; wißten fie's, fo murden fie ehrfurchte= voll den Schöpfer verherrlichen, es ift die Gegenwart Gottes in der ichonen Ratur! Fur das fah es Theobald nicht an, fondern nach feiner Denkungeart mar es. ein Ruß der Beisheit in feinem innern Geelengrunde, def= fen Urfache die Entfernung von ber verdorbenen Welt mar.

Indem er weiter ging, so entdeckte er oben am Ende halbgesehen eine Bauernhutte, zwischen etlichen schon blubenden Obstbaumen, ein paar Rinder liesen halb nackend in der Wiese herum und pfluckten Blumen, er ging fürbas auf dieses Haus zu; als er dahin kam, so fand er zwei vornehm gekleidete Frauenzimmer, eine altliche Dame von etwa vierzig, und ein Madchen von zwanzig Jahren, nebst dem Bauern und seiner Frauen vertraulich vor der Thar unter einer Linden sigen und Milch effen; alle Vier waren in einem sehr ernstlichen Gespräche begriffen, welches aber augenblicklich aufhorte, als sich Theobald ihnen näherte: er verstand jedoch aus dem Schluß ihrer Worte, daß sie

vom Christenthum gesprochen hatten, und dieß erfreute ihn; er naherte sich hoflich, lachelte, und bat sie, fortzufahren, denn er sen auch ein Freund der Religion, und die Materie, von welcher er am liebsten redete.

Das ift uns etwas Neues und Erfreuliches, fagte bie alteste Dame, benn wir feben, bag Sie ein Student find, und bei diesen herrn ift Religionsliebe etwas fehr Seltenes.

"Da haben Sie gang recht; doch ift keine Regel ohne . Ausnahme, — ich bin von Jugend auf zur Religion erzos gen und liebe fie über Alles!"

Auf Ginmal wurden alle Biere gutraulich, auch das freie, fromme und schone Ansehen des Junglings brachte ihm fos gleich alle Bergen naber, fie fetten alfo ihre fromme Un= terhaltung fort; die junge Dame fprach, aber febr wenig, nur daß fie mit scharfem Blick, fo wie es fchien, in Theo= balds Berg schaute; fie mar von mittelmäßiger Schonheit, aber von ichonem Buche, und der Charafter der Religion und der Tugend hatte ihre Zuge zu einer unaussprechlichen Gute und Sanftmuth gestimmt. Theobald empfand im Augenblick, so wie er sie sahe, die Sympathie des herzens, weil er aber von Jugend auf gewohnt war, feine Leiden= schaften zu bemeistern, so legte er seinem Bergen alsofort ben Baum an, damit es nicht ben so gefahrlichen erften Schritt jum Berlieben thun fonnte. Es wurde nun noch allerhand gefprochen, das aber meine Lefer wenig intereffi= ren kann, und nach Berlauf einer Stunde hatte unfer Jung= ling die Ehre, an jedem Arme eines diefer wurdigen Frauen= gimmer nach Saufe gu fuhren. Auf dem Bege erfuhr er, daß die Aeltere eine Wittwe war, die in Altdorf von ihren Intereffen lebte und Frau Wiedin bieg. Die Jungere war die Tochter eines Unspachischen Beamten, Namens Blond, und hielt fich bei diefer ihrer Tante auf.

Die Gefprache diefer beiden guten Seelen hatten Theos balden dergeftalt eingenommen, baß er fich vor dem Thor ohne Schwermuth nicht von ihnen trennen fonnte; in sofern hatte er auch Recht, denn er hatte vielleicht noch nies mals solche reine und geläuterte Religionsbegriffe gehort

und gefeben, als biefen nachmittag, benn beibe Frauens Borts waren eigentlich und im mahren Ginn bes Worts Chriften. Go wie er nach Saufe fam, bachte er uber Alles nach, mas er diefen Nachmittag gebort hatte; Alles fam ibm fo gujammenbangend und fo vernunftig vor, baß er von Grund der Geele munichte, genauer mit den beiden Frauengimmern bekannt gu werden und von ihnen gu lers nen. Indeffen ichien ihm die Bekanntichaft zu erlangen, ein fcmerer Poften gu fenn, benn er mußte, wie fehr einem bonetten Frauengimmer bran gelegen feyn muffe, allen Um: gang junger Manneperfonen, und befondere ber Afademis ften, zu meiden, und wie febr es auch ihm felbft verdacht werden wurde, wenn er ein Saus, das von lauter Frauens= personen bewohnt murde, besuchte. Doch fonnte er endlich feinem Bunfch nicht mehr widerstehen; um aber nicht an ber Thure abgewiesen gu werden, fo fchrieb er folgendes Billetchen, und ichickte es durch feine Sausmagd bin:

"In unferm Erlbfer bochzuverehrende Frauengimmer!

Seitdem ich die Ehre gehabt habe, auf dem Spazierzgange Ihnen meine Aufwartung zu machen, empfinde ich ein unaussprechliches Verlangen in mir, naher mit Ihnen beiderseits bekannt zu werden; Gott weiß, daß nicht der entfernteste Gedanke, nicht der leiseste Wunsch in meinem Herzen aufsteigt, der eine andere als christliche und lehrz begierige Ursache hat; mir ist auch die Vorsicht nicht fremd, welche jungen Frauenzimmeru in Ansehung des andern Gezschlechts so anständig ist, — allein diese Vorsicht ist wegen meiner ganz unnöthig, und in Absicht auf die Welt bedarfs nur einiger Behutsamkeit, damit sie nichts erfahre; erlauzben Sie mir also einen Besuch, und bestimmen Sie mir beliebigst die Zeit, wenn ich Ihnen auswarten soll. Ich bin mit wahrer Verehrung in der Gegenwart Gottes,

Dero

ergebenst gehorsamster Eheobald."

Die Magd blieb ziemlich lange, endlich fam fie und brachte folgende Antwort:

"Meine Tante tragt mir auf, Ihnen folgendes zu antworten: Gie haben uns auf jenem Spaziergange eine um fo viel bobere Freude gemacht, als ein frommer Student eine feltene Erscheinung ift; jugleich wiffen wir auch mobl. daß die beften Baffen eines Madchenbergens nachft einem brunftigen Gebet um Bewahrung, Die forgfaltige Bermeis bung alles unnothigen Umgangs mit Ihrem Geschlecht ift: ba Sie aber Belehrung und Erbauung munichen, und in Diefem Stuck Butrauen gu uns haben, fo glauben wir, es fen eine großere Pflicht im Bertrauen auf Gott, Ihneu Ihren Bunfch zu gemabren, ale aus allzugroßer Mengftlich= feit eine Gefahr gu ichenen, beren Abwendung nachft Gott boch noch immer in unserer Gewalt bleibt. Wir werden alfo beibe nachften Samftag Nachmittag wieder unfern Spazier= gang nach dem bewußten Ort vornehmen, wo Gie uns Beide antreffen tonnen. Wir find Beide mit mahrer drift: licher Freundschaft

Thre

ergebenfte Dienerin Namens meiner Tante und mir, Sufanna Theobore Blonbin."

Gott! wie so sehr zu bedauren ist es, daß auch die allerebelsten Gemuther die feinen Fallstricke so schwer vermeiden konnen, die ihnen auf ihrem Bege durch diese Belt alle Augenblicke vor den Füßen liegen! Sann chen war wahr= lich ein vortreffliches Madchen, und ganz gewiß nichts weniger als wollustig, ihr herz dachte auch — wenigstens ihr Ropf dachte auch an keine Liebe zu Theobalden, sie meynte es vollkommen gut, und eben so auch ihre Tante, und doch gerieth sie in einen sehr schweren Kampf, der ihr fast das Leben gekostet hatte, und der sehr wichtige Folgen auf die Zukunft für sie hatte.

Ber bie Sache nur fo obenhin betrachtet, ber kann fich freilich oft nicht in folche Bege ber Borfehung finden, und warum fie bei ben besten Menschen folche Bersuchungen zu- laffe; geht man aber ins heiligthum und erforscht bie

Sache bis auf ihren Mittelpunkt, so sieht man gar oft, daß eben solche Schicksale diesem oder jenem Charakter nothe wendig waren, um ihn gegen größeres Berderben und Unsglud zu sichern. Wer obigen Brief von Sannch en genau betrachtet, der findet in den Worten: da sie aber Bezlehrung und Erbauung wünsch en u. s. w. schon einen geheimen Stolz, den das gute Mådchen so wenig als die Tante bemerkte, und der ganz gewiß, ohne die darauf folgende schwere Probe, zum allergräulichsten und unheilz barsten Pharisäismus ausgeschlagen sehn würde; durch den Gang und Wendung aber, die die Sache nahm, kam sie endlich in die hochstelige und so nothwendige Geisteszarmuth.

Dier Freund! der du mich legthin einmal fragtest, was es heiße "geistlich arm" seyn? Dier hast du die Erstlärung, es heißt: empfinden, daß es uns an Versstand und herz noch mangele, daß man noch ganz arm an Kenntnissen und an der Liebe zu Gott und dem Nach sten seye.

Theobald konnte kaum den Samstag Nachmittag ers warten, so freute er sich auf die Unterredung mit den Frauenzimmern; er flog gleichsam hin zu dem Bauern, und erwartete dort seine neue Freundinnen mit Ungeduld, die sich auch nicht saumten und bald ankamen. Nach einigen Gesprächen, wodurch sie sich alle Drei näher bekannt machten und in welchem auch Theobald seine gauze Geschichte und Erziehung kurz erzählte, knüpfte Susanne eine Unterredung an, die ich ihrer Wichtigkeit wegen hier ganz einrücken will; man wird daraus erkennen lernen, welch einen unvergleichlichen Verstand dieses junge Frauenzimmer gehabt habe.

Sie haben, fing fie zu Theobalben an, in Ihrem Briefe an und Belehrung gewunscht, in welchem Stud wollen Sie belehrt fenn, entbeden Sie und Ihr Herz.

"Ich mochte gern gang genau und gewiß wiffen, wels ches ber mahre Weg gur Seligkeit ift, ber Gine lehrt ihn fo, ber Andere andere: wer mag unter fo Bielen Recht haben?"

Das ift eine souberbare Frage! Niemand hat Recht, als Christus und seine Apostel, und Alle die so lehren, wie fie. "Das ift wohl mahr, aber wer versteht denn so gang Alles, was Christus und seine Apostel gelehrt haben?"

Alles braucht man auch nicht zu verstehen, sondern nur so viel, als zur Seligkeit nothig ift: das ift aber auch so deutlich, daß es Jeder, auch der allereinfältigste Bauer, verstehen kann; alle andere Sprüche lernt man nach und nach kennen, so wie man an Beisheit und Erkenntnis machet.

"So sagen Sie mir denn doch furz und deutlich, wie muß ichs machen, daß ich ein wahrer Chrift werde? Man hat mich gelehrt, mich felbst zu verläugnen, alle meine liebsten Luste und Begierden zu todten und zu freußigen, beständig in der Gegenwart Gottes zu wandeln, und unz aufhörlich in einem betenden Zustande zu stehen."

Das ist ja auch gang recht, thue das, so wirst bu leben. "Ja, aber das wird mir fo sauer!"

Sauer? - wie fo? vielleicht haben Sie es nicht recht angefangen?

"Ich wollte alles verlängnen, was nicht zur Nothburft bes Lebens gehörte, denn man fagte mir, alles übrige sey fündlich; je weiter ich nun in dieser Berlängnung ginge, je mehr forderte mein Gewissen von mir: hatte ich nun diesem folgen wollen, so ware mir am Ende nichts übrig geblieben, als trocken Brod zu essen, pur Wasser zu trinz ken, und ein Tuch um mich zu hängen, meine Bloße zu decken und mich gegen die Kälte zu schügen, ich mußte also wieder umkehren, denn so weit konnte ich nicht gehen, ferner:

Salt! wir wollen diese Art der Berläugnung einmal naber beleuchten. Bon dem Allem sagen Christus und seine Apostel kein einziges Wort; nur das sollen wir verläugnen, was unsere Leibes= und Seelenkräfte schwächt, was ihre Wirksamkeit zum Guten hindert. 3. B. wenn wir zu viel esten, so wird der Korper träg und uns thätig, auch wohl zu Krankheiten geneigt, — das mussen Sie ja als Mediziner besser wisen, als ich; wenn wir zu= viel starke Getränke trinken, so werben wir muthwillig und geil; daher sagt ja der Apostel: Warte des Leibes, gib ihm alles, was ihm nüglich und zuträglich ist, doch so, daß er nicht geil werde, daß die korperlichen Kräfte die Kräfte der Seele nicht schwächen und übertäuben, und man also den viehischen Lüsten nicht Widerstand thun konne. Ich will Ihnen da einen guten Rath geben: essen und trinken Sie ruhig, was man Ihnen vorsetzt, spüren Sie, daß der Magen nichts mehr verlangt, so hören Sie auf. Wer nun ein wenig aufmerksam ist, der kaun gar leicht unterscheiden, ob unser Appetit zu einer Speise Hunger oder Lüstern heit ist. Hunger und Lüsternheit zu Speissen, die Gottes Güte uns gegeben hat, lassen sich nicht trennen, und in diesem Fall ist die Lust erlaubt; aber Lüsternscheit ohne Hunger und Durst soll und muß verläugnet werden.

"Collen Sie wohl Recht haben? aber wie foll ich mich in den Rleidern verhalten?"

Dazu haben Sie zwei Regeln, die erste ift: Kleiben Sie sich, wie die ehrbare Klasse Ihres Standes; gehen Sie weiter vorwärts in der Mode, so zeigt das an, daß Ihre Seele den Pracht liebt, und das ist sündlich; bleiben Sie weiter zurück, so wollen Sie sich dadurch auszeichnen, als ein Mensch, der alle seinesgleichen an heiligskeit übertreffen will; — eben diese äußere Heiligkeit strafte Christus so ernstlich an den Pharisaern. Die zweite Resgel ist diese: Kleiden Sie sich nun auch, wie es Ihr Einkommen erlaubet.

"Auf diese Weise ift ja die Selbstverlaugnung gar leicht." Ei! glauben Sie denn, daß Christus Unrecht habe, wenn Er fagt: mein Joch ist fanft, und meine Last ist leicht? — indessen findet man doch in dieser Schule noch genug zu leiden.

"Gott! Mademoiselle! wußte ich nur, ob Sie Recht baben!"

Das konnen Sie leicht erfahren, lefen Sie nur die Bis bel so einfaltig und unpartheiisch, wie ein anderes Buch, ohne mehr darinnen zu suchen, als darinnen ift, so versichere ich Ihnen, Sie werden die Sache nicht anders fins ben; ich hab' eben so gegrübelt als Sie, aber ich gerieth mit den größten Maunern unserer Zeit, mit h... in D... mit h... in B... und mit T... in Z... in Briefwechsel, und Alles, was ich Ihnen da sage, ist nichts anders, als ein Auszug aus ihren Briefen.

"Sollten denn alle die mystischen Lehrer, so viele vors treffliche Manner und heilige Frauen, die doch die Bibel anders erklaren, Unrecht haben?"

Berr Theobald! Gott bewahre feine gange Chriften= beit in Gnaden, daß Gie Recht haben, fonft wirds ubel aussehen: benn erftlich, wenn Gie Recht haben, so ift die Bibel bem größten Theil ber Menschen, die lefen konnen und einen gefunden Berftand haben, boch gang unverftands lich, das beift mit andern Borten: Chriftus und feine Apostel haben den Narren mit der Menschheit gehabt, weil fie die Sache weit andere verfteben, ale fie fich ausbruden; und zweitens, wenn fie Recht haben, bedenken Sie bann nur, wie wenig Menschen find myftifche Chriften, und wie wenige werden alebann felig? Indeffen halte ich boch immer febr viel auf jene muftische Schriftsteller, fie maren febr gute Menschen, und aus Liebe gu Gott trieben fie die Sache fo weit. Lefen Gie Die Bibel, nehmen Sie Die Borte in ihrem naturlichen Berftande, und thun Gie bann einfaltig, mas Ihnen da befohlen wird,

"Was halten Gie aber vom Wandel in der Gegenwart Gottes ?"

Ei! was die Bibel bavon halt; fagen Sie mir, was Sie baburch verstehen?

"Ich verftehe durch den Bandel in der Gegenwart Got= tes, das immerwährende Bestreben, nichts zu benfen, son= dern alle Gedanken und Birkungen ftill ruhen und vor Gott sinken zu laffen, damit Er allein in mir wirken konne."

Seben Sie, bas ift auch wieder Migverstand und gang überspannt, auf die Beise handeln Sie gerad bem Bort Gottes entgegen, ja die streitet gang wieder den Zweck ber Natur; unste Seele soll mit ihrem Denken, Dichten und

Trachten gur Chre Gottes und gum Beften ber Menfchen wirksam fenn. Ich will Ihnen beffer fagen, was es beiße, in der Gegenwart Gottes wandeln: Gie muffen immer beftåndig machfam auf Ihre Gebanken, Borte und Berte fepn; Alles, mas Gie benten, bas muffen Gie prufen, ob es bem Willen Gottes gemaß ift? ob ber Gebante, ben Sie da haben, Gott gefallen tann? alle Ihre Borte muffen Sie erft abwiegen, ehe Sie fie aussprechen, - ob Sie fie auch fagen murben, wenn ber Berr, Chriftus, ba gegen= wartig por Ihnen ftanbe, und eben fo muffen Gie auch alle Ihre Bandlungen, ebe Cie fie ausführen, untersuchen, pb fie auch Chriftus, wenn Er an Ihrer Stelle gemefen mare, murbe ausgeführet haben. Geben Gie, bas beiß ich in der Gegenwart Gottes mandeln. Gi! bas Bort zeigt es ja beutlich genug: wir wollen uns immer fo auf= fuhren, wie wir uns auffuhren murben, wenn Chriftus immer fichtbar um uns mare.

"Das Alles fommt mir wirklich fehr wahrscheinlich vor, aber dann ifts gar nicht schwer, ein Christ zu seyn; wie verstehen Sie denn das Beten ohne Unterlaß?"

Das ist mit dem Wandel in der Gegenwart Gottes unsertrennlich verknüpft: indem ich mir Gott beständig gezgenwärtig vorstelle und so vor ihm wandele, so bin ich auch immer mit Ehrfurcht gegen Ihn erfüllt; ich weiß, daß ich keinen Schritt vor mich in die Zukunft sehe, und daß also meine Vernunft nicht hinlänglich ist, immer das Beste zu wählen, was ich thun und was ich leiden soll, daher begleite ich jeden Gedanken, jedes Wort und jede Handlung mit einem brünstigen Wunsch im Innersten meiner Seele, um die beste Leitung der ewigen Liebe zur Ehre Gottes, zum Wohl meiner und meiner Mitmenschen; und dieß immerwährende Anhangen an Gott und seiner Hulfe ist das immerwährende Gebet.

"Das Alles kommt mir so wahrscheinlich und so vernunftig vor, wenn ich nur gewiß wußte, ob Alles richtig ift? — Denn mir ist so bang, es mochte Bernunftelei seyn, die mich irre fuhren konnte." Sie konnen unmbglich irren, wenn Sie das neue Testasment so erklaren, wie es der Buchstabe und der Jusammenshang der Wahrheit mit sich bringt. Mein Gott! wem wols Ien Sie anders glauben als Christo und seinen Aposteln, und wie konnen Sie ihre Worte anders verstehen, als es der Ausdruck mit sich bringt? Sonst wären sie ja umsonst und für nichts geredet und geschrieben worden! Ihre Erziehung hat die mystischen Borurtheile so tief in Ihre Nerzven verwebt, daß Sie sich anders nicht als mit Aengstlichskeit herauswenden konnen, aber Sie mussen es thun, sonst scheitern Sie, und konnen noch leicht Schiffbruch am Glausben leiden!

"Wohlan, ich wills magen und Ihnen folgen, Gott wird mir feinen Segen bazu geben!"

Das wird Er, fenn Sie nur ruhig und nicht angftlich in Ihrem Chriftenthum.

So unterredete fich Theobald mit seiner neuen Freundin; nur das Wesentliche des Gesprächs habe ich aus seis
nem Tagebuch mitgetheilt, es ist da noch weitläuftiger.
Wer allenfalls zweifelt, ob ein Madchen, wie Sannchen,
von 20 Jahren, so viel Verstand und Ginsicht haben und
so reden konne, der wisse, daß ich Sannch en kenne, und
noch weit tiefsinnigere und grundlichere Gespräche und Briefe
von ihr gehort und gelesen habe.

Theobald führte die Frauenzimmer nach Haus, und es wurde auf den folgenden Samstag wiederum eine Zussammenkunft an dem nämlichen Orte verabredet. So wie der gute Jüngling sich auf seiner Kammer in der Einsamskeit befand, so fühlte er ein qualendes, noch nie empfundes nes Etwas in seiner Seele, und als er sich recht prüfte, so fand er, daß es Liebe zu Sannchen war, aber eine so reine Liebe, so daß ihm dauchte, seine Sinnlichkeit konne nicht den entferntesten Autheil daran haben; so gehts gesmeiniglich mit der Sympathie zwischen zweien tugendhafsten Herzen, und doch sindet man sein Lebtage nicht, daß sich Mann und Mann, oder Wei b und Weib so lies ben, — es muß doch tief in der Seele immer ein Grund

verborgen liegen, der nichts anders als der Gefchlechtetrieb ift; nichts beweist das deutlicher, als daß allemal die Sehnsucht dieser Liebe auf eine Heirath zielt.

Theobald war im Grunde nichts weniger, als ein Seuchler, er verbarg fich nichts, was er in fich fand; als er daher den Bunsch merkte, Sannchen zu heirathen, so hatte er weiter nichts dagegen, und er nahm sich wirklich vor, sie bei erster Gelegenheit zu prufen: fande er, daß sie Neigung zu ihm hatte, so wollte er sich mit ihr verlozben, und sie auch heirathen, sobald er sie wurde ernahren konnen. Was geschah?

Ein paar Tage darauf kam die Magd der Frau Wiesdin am Abend in der Dammerung, und bat ihn, ihre Frau und Jungfer zu besuchen, denn die Jungfer sey auf Einsmal sehr krank geworden. The obald erschrack heftig, und doch empfand er zugleich ein inniges Vergnügen, weil er jeht nicht nur seinen geliebten Gegenstand sehen und sprezchen, sondern sogar noch von Ihr dazu aufgesordert würde; seine heißesten Wünsche fingen alsobald an, für Sannech en gen himmel zu steigen. Er eilte zum hause der Frau Wiedin, die ihn mit Thränen in den Augen emspfing, und ihm Folgendes erzählte:

Die Jungfer Blondin war seit dem letzern Spaziers gang sehr still und immer in sich selbst gekehrt; die Tante fragte sie bsters, warum sie so tieffinuig sey, sie wußte aber keine Ursache davon anzugeben. Gestern Abend war sie gesund und munter zu Bette gegangen, diesen Morgen aber stand sie nicht wie gewöhnlich zu ihrer Zest auf; das befremdete die Frau Wiedin, sie schlich auf den Zehen auf ihr Schlafzimmer, und fand sie ruhig und sanft schlazen, sie ging also wieder herab, und ließ sich den Kaffee bringen; nachdem sie diesen getrunken hatte, so kam die Magd hereingelausen und erzählte angstlich, daß die Jungsfer so sehr jammerte und weinte. Beide liesen zu ihr ank Bette und fanden sie auf den Knicen siehen, kläglich weinen und wehklagen. Die Tante fragte sie, was ihr fehle? Uch! sagte sie, ihr Menschen bekehrt euch doch, die Ges

richte Gottes find vor ber Thur, und bald wird ber Brautigam fommen, webe bem, der feine Lampe nicht geschmuckt hat! Beide gaben sich alle Mube, sie zurecht zu bringen, denn sie war nicht bei sich selbst, und sie meinte immer, sie sen nicht auf bem Bette, sondern auf der Strafe.

Nach ungefahr einer Stunde befann fie fich, nun fannte fie ihre Tante, und jest wußte fie, daß fie auf ihrem Bette war. Gie erzählte, fie habe einen febr mertwurdigen Eraum gehabt: fie traumte, fie mare bor bem Saufe auf der Strafe, und fabe ben himmel, fo ale wenn er von Morgen gegen Abend gefpalten mare; gegen Morgen bin er= blidte fie ein ungahlbares Beer Menfchen in weißen Rleis bern, die alle Barfen in den Banden baiten und barauf fpielten, mitten unter ihnen fabe fie Chriftum eine Ropfe= lange uber Alle hervorragen, und feine Majeftat war un= aussprechlich. Er sabe fie freundlich an, winfte ihr, und fagte: folge mir nach! Gie fiel auf ihre Rnie und rief: Bert Sefus, gend mich bir nach, fo will ich bir folgen! Indem fehrte fie fich gegen Abend bin, und bort entdedte fie mit Schreden bas gange Deer verdammter Seelen, und mitten zwischen ihnen den Satan in fchrede licher Geftalt, Diefer rief ihr gu: Mache bir nur feine Rechnung auf die Geligfeit, denn du haft mir bisher gedienet, und bu bift mein: mit großter Ungft wendete fie fich ju Chrifto und rief: Berr, erbarme bich mein! Darauf recte Er feine Band gegen den Satan und die Bolle aus, und fagte mit farter Stimme: "Diefe Geele ift mein, benn ich habe fie mit meinem Blute er-Fauft!" Run verschwand Alles nach und nach, und fie er= machte. Sannchen murde auf diefen Traum frant, benn fie hatte ein fartes Fieber, ibr Gemuth war febr barnies bergefcblagen, und ihre Geele mit bem Traum gang angefullt.

Das Alles erzählte die Frau Wiedin Theobalden; Beide erstaunten, benn sie sahen den Traum durchaus fur gottlich an, und glaubten, es wurden noch viele merkwurz dige Dinge mit ihr vorgehen. Theobald freute sich schon voraus auf Alles, was er noch Gutes von ihr feben und

hbren wurde. Sie führte ihn nun hinauf zu der Kranken, sie empfing ihn mit der größten Freundlichkeit und sagte: "ich armer Wurm, ich sundhaftes Geschöpf, bin nicht werth, daß mich ein solcher Mann besucht!" Theobald wurde darüber tief gebeugt, denn er hielt diese Demuth für den höchsten Grad der Heiligkeit, er kußte ihr also die Hand, und demuthigte sich noch mehr vor ihr.

Ich gerathe hier nach der Ordnung meiner Geschichte an eine Materie, die in vieler Rucksicht ausserordentlich fritisch für mich ist; der Ungläubige, der Freigeist und der Christ nach der Mode, denn alle Orei sind in meinen Ausgen sehr nahe Verwandte, wird das Maul rumpfen und sagen: Mein Gott! — oder, ich weiß beim T..... nicht, wie der Stilling dazu kommt, so unbedeutende, so wenig unterhaltende, und sogar nicht lehrreiche Sächelzchen zu erzählen! Höre, du Unglücklicher! der du so Etwas sagst, wisse erstlich, daß es noch zehnmal mehrere Menschen gibt (Gott Lob und Dank! daß ich dirs mit Wahrheit sagen kann), denen diese Sächelchen im höchsten Grad lehrreich sind, hab' nur Geduld, ich werde dir auch zu seiner Zeit noch Sächelchen erzählen, die dir in die Dhzren gellen sollen, wenn du nur nicht taub bist.

Singegen ber große Saufen wohlmennender frommer guster Menichen werden hier fur mich gittern und fagen: Wenn nur der gute liebe Mann nicht so weit ginge! Golche Sachen sind von der außersten Wichtigkeit; denn alles Gute kommt vom Geist Gottes: da nun dergleichen Dinge gut sind, so kommen sie ja auch vom Geist Gottes, und darüsber zu kritisiren, das ift sehr gefährlich.

Sort, lieben Bruder und Schwestern! die ihr so denkt ober sprecht, ich will euch Etwas sagen: Gott hat uns seinen Willen vollkommen in seinem Wort offenbart, wir haben Mosen und die Propheten, Christum und die Apostel, an dem, was sie uns hinterlassen haben, finden wir genug zu unserer Seligkeit; alle ausserbentliche Erscheinungen, Traume und Entzuckungen gehoren nicht zu ben ordentlichen Mitteln, derer sich Gott zu unserer Bes

lehrung bedient; indessen so lange solche Menschen nichts anders sagen, als was mit dem Worte Gottes und der Bernunft übereinkommt, so lang verehre ich auch die Bahre heit in diesem Kleide, halte aber immer die Art, wie sie sich da offenbart, nicht für die ächte, denn ich habe fast allemal gesunden, daß die ganze Sache ein sehr gefährliches Ende genommen hat, wie der Berfolg dieser Geschichte meine Leser noch zu ihrem höchsten Erstausen belehren wird. Endlich glaube ich, die Erzählung der genauesten Umstände einer solchen Krankheit, denn nichts anders ist die ganze Sache, sen dem Mann, der den Menschen, und besonders die Seele studirt, von äußerster Wichtigkeit; kurz und gut, ihr Leute! ich kehre mich an nichts, und erzähle fort.

Sannchen ließ fich allerhand Bucher auf den Nacht= tifch vors Bette tragen, und fchlug bald Diefes, bald Ge= nes auf, besonders beschäftigte fie fich mit Liedern, jumeis Ien las fie auch im neuen Teftament, aber niemals viel, fondern nur einzelne Spruche. Es war erstaunlich, wie treffend und auf alle Umftande paffend alles mar, mas fie aufichlug; zudem fprach fie mit foldem Berftande und Er= leuchtung über Alles, daß fowohl die Tante als Theos bald erstaunten, die fo voller Chrfurcht da fagen, als wenn ber beilige Geift in fo reichem Maaß, wie am erften Pfingftrag uber die Apoftel, auf Sannchen getommen mare; fie felbit glaubte, daß Alles, was in ihr vorginge, lauter Berte Gottes fepen; bas war ihr aber auch nicht ju verdenken, denn wer begreift alle Wirkungen, die burch Die Geele moglich find? und wie leicht ifts bann, folche aufferordentliche und zugleich gute Dinge ber unmittelbaren Ginwirfung der Gottheit jugufchreiben? Befondere mar 211= les, was fie fur Theobald aufschlug, oder in Rudficht auf ibn fagte, vortrefflich trofflich und febr vielverfprechend: Da er nun Alles, mas fie fagte, fur Gingebung des beili= gen Geiftes hielt, fo murde er uber das Alles fo begeiftert und mit folder Rraft angethan, daß er ben Tod fur die Religion auszustehen, fur etwas fehr Geringes bielt; er fing augleich an, große Dinge von fich felbft zu ahnen, baß er ein großes Werkzeug Gottes in der Welt werden würde, u. s. w. Merkwürdig wars auch, daß Sannch en bfters auf eine Vereinigung ihrer Beider auspielte, und die allertreffendsten Ausschlässe in Bogazky's Schatzfastchen, in der Bibel und in den Gesangbüchern that; dieß Alles hatte die heftigste Wirkung sowohl auf den Theobald, als auf die Tante, — alle Drei ahneten, es sey der Wille Gottes, daß sich die Beide heiratheten — Keins aber sagte ein einziges Wörtchen davon. Das Sprüch = und Verseaufsschlagen, Reden und Weissagen dauerte ungefähr & Tage fort. Theobald besachte sie alle Abende, und verschrieb ihr auch öfters etwas zur Stärkung; es fehlte ihr eigentzlich nichts, und doch war sie so matt, daß sie nicht ausser dem Vette seyn konnte, und dann bekam sie alle Abende ein Fieder, dessen Ursache aber ganz unergründlich war.

Rach acht oder geben Tagen aber zeigte fich ihr Buftand wieder in einer gang neuen Geftalt, fie gerieth auf einmal in eine Erftarrung bes gangen Rorpere, fo daß alle Glies der gang fteif waren, fie lag auf dem Ruden, und hatte die Sande auf der Bruft gefalten, dabei fabe fie gang ftare in die Sobe, und machte eine fehr ernfte Diene; feine Urt von Ermunterung fonnte fie gu fich felbft bringen. Allsbald wurde Theobald zu ihr gerufen; er fand fie fo da liegen, er fette fich ftill ans Bett bin, und beobachtete fie, die Tante war auch jugegen: nach einer Beile rectte fie die rechte Sand aus, lachelte und rief: Wohlauf der Brautigam fommt, feht auf, die Lampen nehmt, Salleluja! macht euch bereit zu ber Sochzeit, ihr muffet ihm entge= gen geben. - Da ift Er, der Berr, wie belle glangen feine Bunden, nun werden Ihn feben, die Ihn geftochen ha= ben - nun werden heulen alle Geschlechte der Erden, u. f. w. Ueber eine Weile fing fie an gu gittern und gu gagen. Ach Gott! rief fie, wie schrecklich ift ber jungfte Tag, wie furchterlich das lette Gericht! Giebe, ber Berr fommt mit viel taufend Beiligen, Gericht gu halten über Alle u. f. w. Die Angft ging immer weiter, fo daß fie fich endlich im Bett aufrichtete, und der kalte Schweiß floß Stilling's fammtl. Schriften. VI. Band.

iber ihre Wangen herab; noch immer aber war sie nicht bei sich selbst, doch erzählte sie den Umstehenden, die sie sur Bater und Mutter ansahe, Alles, was sie gesehen und gehört hatte. Das war nun erschrecklich, ihre Erzählung war so pathetisch, so wohl gesetzt und so dramatisch, daß man darüber erstaunen mußte; sie redete darnach vollkommen vernünftig von allen Dingen, das ließ sie sich aber nicht ausreden, daß nicht die Tante ihre Mutter und Theobald ihr Vater sey, sie sprach auch mit ihnen ganz im Ton eines Kindes; da nun Alles, was sie sagte, als von Gott eingegeben angesehen wurde, so ahnete man auch etwas Prophetisches darinnen, ob mans gleich nicht auszulegen wußte.

Von diesem Zeitpunkt an gerieth sie alle Tage, um die namliche Stunde, in eine Entzudung, so daß sie ganz ausser sich kam; wenn sie fühlte, daß sie dieser Zustand anwanz beln wollte, so legte sie sich auf den Rücken; bereitete die Bettdecke über ihrer Brust her, faltete die Hande auf derzselben, und schaute in die Hohe. Bald darauf sahe sie Christum vor sich am Areuz hangen, sie sing dann Gespräche mit Ihm an, die sehr zusammenhängend waren, und oft konnte man aus ihren Antworten Alles schließen, was mit ihr geredet wurde.

Da war nun — nach Theobalds und der Tante fes ften Ueberzeugung, die Prophetin fertig, sie wurde als eine heilige Person angesehen, er schrieb alle ihre Borte zu dem Ende auf, um sie drucken zu lassen, und schätzte sich glücklich, zu einem so heiligen Amt gebraucht zu wers den, denn sie forderte ihn freilich dazu auf. Da auch Sannchen alle Abende die Entzückung bekam, so konnte Theobald einer Jeden beiwohnen, ohne Etwas zu vers säumen; er kam aber auch allemal hin, denn er hatte lies ber alle Collegia ihren Gang gehen lassen, als nur Eine Entzückung zu versäumen.

Einstmale, nachdem diefer Umftand etwa 14 Tage ges bauert hatte, so war die Entzudung viel feierlicher, ale jes male; Theobald und die Tante erwarteten daher etwas

Großes; als fie vorbei war, fo fagte Sannchen: bleiben Gie Beide biefe Macht bei mir, benn ber Berr Jefus wird mich wieder besuchen, und mir etwas fehr Wichtiges fagen. Mit Kreuden entschloffen fich Beibe gu machen; ber gange Abend bis gegen 1 Uhr nach Mitternacht wurde mit lauter erbaulichen Gefprachen jugebracht, nun aber fing Sannchen an, fie wolle ein wenig ruben, die Tante mochte boch fo gutig fenn, und ein wenig Raffee wahrend ber Beit machen, fie felbit habe Luft, ein Schalchen mit gu trinken. Die Tante that bas febr gerne; als fie faum eine halbe Biertelftunde meg war und Theobald ftill bor bem Bett gefeffen hatte fo borte er fie fich febr vermun= bern, und mit Erftaunen fagen, ach Berr Jefus! ift bas mabr, ach Berr! bein Bille geschehe, - mein Gott! was ift das, mein Gott und mein Alles! - u. f. w. Er riß ben Borhang von einander, und fagte: was ifts Mademoifelle! was ift gefchehen? Gie fah ihn bedenklich an, und antwortete: Berr Theobald! da hat mir ber herr Jefus etwas fehr Dichtiges gefagt, ich barf aber nichts bavon entbeden bis gu feiner Beit! - In bem Augenblick empfand er eine Ruhrung in feiner Geele, und eine tiefe Ueberzeugung, daß es nichts anders fen, als baß fie Beide fich heirathen follten; fo wie er bas fublte, fo fagte er lachelnd: Dabemoifelle, ich weiß es, mas Ihnen ber Berr Jefus gefagt bat.

"Wiffen Gie's ?"

Ja ich weiß es, wir follen uns heirathen, hier ift meine Sand!

"Ja, bas ift ber Wille Gottes, — ber herr Jefus hat mir gefagt, wir follten uns heirathen." Mit biefen Worten schlugen sie ihre Sanbe in einander, und versprachen vor Gott, sich zu heirathen.

Leser! ich bitte mit bem Urtheile noch Etwas einzuhalsten, ich erzähle gewisse Wahrheiten, in sofern du Erfahrung in der Physik und Nb. auch in der Religion hast, in sofern hast du ein Wortchen dazu zu sagen; sonst aber bitte ich bich, noch ein wenig zu warten, denn bald wird dir ein

Mann den Knoten lbsen, der Beides in einem hohen Grad hatte. Raum war das Alles vorüber, so erschien die Tante mit dem Kaffee; sie war ganz heiter, und sagte, indem sie das Geschirr auf den Nachttisch seize: nun hat sie denn ein wenig geruht, Jungser Base? Nein! antwortete die Kranke, aber sonst ist etwas sehr Wichtiges vorgegangen, der Herr Fesus erschien mir wieder am Kreuz, und bezsahl mir, den herrn Theobald zu seiner Zeit zu heirathen; ich wunderte mich sehr darüber, und, ohne daß ich ein Wörtchen habe blicken lassen, so hat doch der Geist Gottes zu gleich er Zeit das Rämliche dem herrn Theobald in den Sinn gegeben, er sagte mirs, ehe ich ihm Etwas sagte, und wir haben uns so eben zusammen versprochen.

Die Tante schlug ihre hande zusammen vor Berwunderung, und über dem Kaffeetrinken mußten ihr Beide Alles mit den kleinften Umftanden erzählen. Sie hatte nichts einzuwenden, sie sagte, ihr schieft euch für einander, jest sevd aber auch so klug, und haltet Alles hochst geheim, mein Schwager Blond ist ein recht braver Mann, aber von solchen Sachen hat er keine Kenntnisse, wenn er nun horte, daß sich seine Tochter mit einem Studenten versproschen hatte, so wurde er Alles umstoßen, und euch viele Leiden machen; wenn aber herr Theobald einmal ausesstudirt hat und sein Brod erwerben kann, so ist gar kein Ausstand da, ich will ihm dann meine Base verschaffen.

Die beiden Neuverlobten hielten auch dafur, daß man die Sache heimlich halten mußte, indeffen war ihnen ganz wohl dabei, benn fie sagten Beide gegen einander, "das hat Gott angefangen, Er wirds auch vollenden!"

Nach dieser Geschichte hörten auf Einmal alle Entzuckunsen auf, man sahe nicht das geringste Ausservehentliche mehr an Sannchen, sogar schien es, als wenn ihre Lust am Lesen und Aufschlagen einigermassen erkaltete; Theosbald und die Tante wunderten sich sehr darüber, doch fanzen sie bald die Ursache: die Tante fam sogar am ersten darauf, sie glaubte nämlich, die ganze Sache habe keinen andern Zweck gehabt, als daß Gott die Heirath zwischen

ihnen Beiden habe fliften wollen; biefer Anfichluß fpannte nun ihre Erwartung aufs hochfte; - was wird benn Gott mit ber Beirath vorhaben? - baraus muß etwas febr Großes entstehen! fo rief die Tante oft mit zusammenges fchlagenen Sanden. Gelbft The obald traumte fich eine große Bufunft in feinem gutunftigen Cheftand; dann durch= dachte er seine Erziehung und seine wunderlichen Schicks sale, und das Alles befraftigte ihn immer in den Gedansten, es mußte noch etwas sehr Großes aus ihm werden. Obgleich diefe Bufalle bei Sannchen aufhorten, fo borte ihre Rrantheit noch nicht auf; Theobald verordnete ihr Etwas, indessen sie wollte nichts nehmen, denn fie fagte: ber herr hat mir gesagt, Er sen mein Arzt, und keine Arznei wurde mir Etwas helfen. Theobald verehrte bas als Gottes Wort, und gab ihr nichts mehr. Da fie aber von Zeit zu Zeit schwächer wurde, so daß es schien, als wenn fie die Auszehrung hatte, fo fing Theobald an zu forgen, sie aber lachte ihn aus, und fagte: Kleinglaubiger! Bas zweifelst du? — Ginstmals, als er auch da saf, und bekummert war, fo richtete fie fich im Bette auf, und fagte: Theobatd, beute über vier Wochen werde ich in diefer Stunde auffteben, aufbleiben und gefund fenn. Er erstaunte, glaubte aber ihrem Worte und murbe muthig.

Die vier Wochen hindurch schien sie gar keine Besserung zu spuren, sie behielt aber immer guten Muth, so sehr auch Theobald zweiselte. Um bestimmten Tage verfügte er sich zu der geseizten Stunde zu ihr; er fand sie sehr matt und schwach im Stuhl sigen, indem ihr die Magd das Bette machte, sie konnte sich aber nicht aufrecht halten, sondern mußte wieder ins Bett; seht wurde ihr selber Angst, und Theobald sing an zu weinen. Sen gutes Muths! sagte sie zu ihm, der Herr wird sein Wort an mir nicht stecken lassen! Bei ihm that das aber keine Wirkung; er ging herab zur Tante, und Beide klagten sich ihre Noth bitterlich.

Als fie nun fo recht am Beinen, Klagen und Zweifeln waren, und Plane machten, wie fie fie ans Arzneinehmen brin=

gen wollten, fo trat fie gang angefleibet und mit frobem Geficht zur Thur herein: "Seht, ihr Zweifler! rief fie, da bin ich, und bin gefund! Da fuhl meinen Dule, Theos bald!" Er thate, und fand ihn mit Erftaunen ordentlich, ba er por einer guten halben Stunde noch mit Extrapoft gegangen hatte. Dun, das war noch bas größte Bunder, bas war augenscheinlich Gottes Finger, baran zweifelten nun alle Drei nicht mehr, und wer nur bas mindefte Bebenten darüber murde gezeigt haben. den hatten fie ohne Unftand fur einen Gotteslafterer erflart! Bon Diefer Beit an blieb Sannchen zwar etwas bleich und fchwachlich, fonft aber mar fie gang vollfommen gefund.

Sch vermuthe, daß bier viele meiner Lefer bie gange Ges Schichte mit Sannchen - theils fur eine Rrankheit, theils fur einen vorfetlichen Betrug erklaren werben. 3ch bezeuge aber, baß fein Betrug babei unterlief, fogar ben Befehl zum Berfpruch mit Theobald glaubte fie fteif und fest von Christo empfangen zu haben; sie war, die erfte entfernte Urfache von Allem ausgenommen, gang und gar an Allem unschuldig!

So halt wohl Stilling felbst bie gange Sache fur gottlich? - Rein, ihr herren! bas thut Stilling nicht.

So fehr man auch Alles geheim zu halten suchte, fo famen boch allerhand munderliche Gefprache unter die Leute, und Jeder redete von der Sache, wie ers verftand. San ne chens Bater mußte burch Briefe von ber Tante, feiner Schwägerin, daß feine Tochter nicht recht wohl ware, weis ter aber nichte; aber burche allgemeine Gerucht erfuhr er gang andere Dinge, doch borte er nichts fchandliches, nicht einmal murde Theobalds' gedacht, ber hatte fich aber auch fo vernunftig bei ber gangen Geschichte aufgeführt, und überhaupt war fein Rubm fo gegrundet, daß, auffer den Altdorfer Studenten, fein Mensch etwas Bofes von ibm fagte.

Durchgebends nahm man Sannchens Umftanbe nicht fo ubel, ber Gine fagte, fie fen verrudt; ber Undere vermuthete, fie tonnte es noch werden, ber Dritte glaubte, es

ftede etwas Großes babinter, und ba es eben feinen Bue fammenlauf unter bem Bolte verurfachte, fo intereffirte es Die Geiftlichen nicht; es war überdem auch niemals Giner Bu ihr gerufen worden, eben fo wenig ein Argt, denn Theos bald vertrat bei ihr beide Stellen. herr Blond glaubte nur feiner Schwagerin, und alles Andre, mas man fagte, hielt er fur Mahrchen; boch fand er nicht fur gut, feine Tochter langer in Altdorf ju laffen; er ichickte alfo feine Equipage bin, um fie abzuholen; diefe fam, nachdem fie acht Tage wieder aus bem Bette gewesen war und fich in Etwas wieder erholt hatte. Dieß war ein Donnerschlag, fowohl fur Theobald als fur Sannchen, boch faßten fich Beide, verbanden fich noch fester, und er nahm fich nun vor, noch fleißiger gu ftubiren, und alle feine Rrafte bran zu wenden, damit er einst als ein murdiger Argt in der Welt mochte wirken konnen; fie indeffen versprach ihm feierlich, nie einen Undern gu heirathen, und ihm fo oft, als es ihr moglich fen, burch Ginschluff an die Tante gu fcreiben, welcher Gelegenheit er fich auch zu den Briefen an fie bedienen follte. Run verabschiedeten fich Beibe, dieß geschah fo feierlich und auf eine fo erhabene Urt, baß Cannchen faft aufs Deue ihre Bufalle befommen hatte. Darauf berichtete Theobald die gange Gefdichte feinen Eltern, alle Borte, Die Sannchen in ihren Entzudungen und auffer denfelben gefprochen hatte, überfchrieb er ihnen; Diefe beide guten Leute wurden badurch fo gerührt, und fo von der hohen Burde Sannchens überzeugt, daß fie fich es fur die hochfte Chre hielten, fie gu ihrer Schwiegertoche ter gu bekommen: fie fchrieben ihm alfo aus der gangen Bulle ihrer Freude, und wunschten ihm bon gangem Bergen allen erdenklichen Gegen.

Diese neue Beranderungen in Theobald's Gemuth gestaltete ihn zu einem ganz andern Menschen; anstatt daß er vorher still und abgeschieden von allen Menschen geslebt hatte, so war er nun offen, freundlich, gesprächig und hochst angenehm; er hutete sich aufs sorgfältigste vor allen Ausschweifungen, aber er vermied boch auständige Gefells

schaften nicht; er aß und trank nun ordentlich, kleidete sich auch so, wie es seinem Stande zukam, ohne ein Petit-Maitre zu werden; kurz, er war jeht der angenehmste und gefälligste Mensch von der Welt, so daß die ganze Universsität alle Hochachtung vor ihm hatte, und dennoch besliß er sich einer ungeheuchelten Gottesfurcht und Rechtschaffensheit, mit Einem Worte: er betrug sich ganz so, wie ihn Sann chen unterrichtet hatte. Dieses dauerte so ein ganz zes Jahr fort, während welcher Zeit er alle 14 Tage an Sann chen schrieb und Briefe von ihr bekam.

Bu dem Allem trug nun auch der Umgang mit der Welt und mit lehrreichen Beispielgebenden Menschen Bieles bei; die se hatte er vorher ganz vermieden; mithin hatte er sie nicht prüsen, und das Gute, welches sie haben, nicht von ihnen lernen konnen; jest aber, da er sich mehr unter sie wagte, jest sohnte er sich mehr mit ihnen aus, und er fand also auch viel mehr Gutes unter den Menschen, als er bis dahin geglaubt hatte; endlich kamen ihm auch allers hand ausgeklarte Schriften unter die Hande, die er las, und wodurch seine Seele allmählig von ihrer Hohe der Schwärzmerei zu mehrerer gereinigterer Vernunft herabgestimmt wurde.

Nun aber ånderte sich die Scene wieder: Sannchen war zu Hause immer schwermuthig und schwächlich gewessen, die vernünftigsten Aerzte, welche wegen ihrer consultirt wurden, schrieben alles einer Nervenschwäche zu, man ersklärte sie für hysterisch; gut! — das war sie, aber alle Mittel, alle Stahltinkturen, alle China, und Alles, was man ihr gab, konnte nichts helfen; endlich hörte man von einem Dorspsaiver, dem Herrn Bosius, welcher bestondere Fähigkeiten haben sollte, schwermuthige Personen zu kuriren. Herr Blond, welcher seine Tochter sehr liebte, und Alles dran wenden wollte, um sie wieder zurecht zu bringen, schrieb an diesen Mann, und ersuchte ihn, zu ihm zu kommen, damit er seine Tochter sehen und sich mit ihr unterreden konnte.

Berr Bofius fam; in einem landlichen, fparfamen, aber fehr reinlichen Aufzuge erschien hier ein Mann, der

mit einer ungeheuchelten Gottseligkeit große Weltkenntniß und eine ausgebreitete Gelehrsamkeit verband. Daß er nicht kriechen, nicht prahlen, vielweniger sich einschmeicheln, nicht einmal sich zu einer bestern Stelle melden konnte, war die Ursache, daß er in seinem funfzigsten Jahre noch auf der untersten Stufe des geistlichen Weltglucks stand; er war aber sehr zusrieden damit, er lebte mit Wenigem vergnügt, und sein eigentliches Interesse war das Interesse seines Herrn und Meisters, daran lag ihm Alles; fast seine ganze Gemeinde bestand aus frommen, nicht kopfhängerischen, sondern rechtschaffenen wahren Christen, und alle waren Früchte seines thätigen Fleißes und seines Gebets.

Dieser seltene Mann wurde mit Sannchen allein gestassen; er war ausserordentlich freundlich gegen sie, und bat sie, mit ihm ein wenig in dem Garten spazieren zu geshen. Die freundliche Miene und das gute Ansehen dieses Mannes gewann ihm bald jedes Herz, dem er sich zuwandte; Sannchen faste Zutrauen zu ihm, sie ging also mit ihm; als sie nun allein im Garten wandelten, so sing Herr Bosins an:

"Saben Sie noch nie recht auf die Gute und Liebe Got= tes, die er in der Natur offenbart, aufgemerkt, und Bes trachtungen darüber angestellt?"

Nein, herr Pfarrer! einen flüchtigen Eindruck hab ich oft dabei empfunden, aber besonders hab ich noch nie bar- über gedacht.

"Mamfell Blondin! fo haben Sie fich mancher Freude beraubt, die Sie so oft in Ihrem Leben hatten genießen konnen."

Ich glaube eben nicht, daß mein herz Gefühl fur fo Etwas hat; das Wort Gottes, die Bibel war immer meine größte Freude.

"Glauben Sie benn nicht, daß die ganze Schöpfung der erfte Theil der Bibel ift? — Wenn ich eine Bibel aufs neue mußte drucken laffen, so wurde ich auf das Titelblatt seigen: Des Worts oder der Offenbarung Gottes an die Menschen zweiter Theil, welcher die heis

ligen Schriften alten und neuen Testaments enthält; nun ists boch schidlich, daß man erst den Inshalt bes ersten Theils eines Buchs kennt, ehe man den zweiten liest,"

Das hab' ich in meinem Leben noch nicht gehort, aber mir dunkt doch, der er fte Theil fen so weitlauftig, daß man im ganzen Leben nicht zum zweiten kommen wurde, wenn man den Inhalt erst wissen mußte.

"Erlauben Sie, Jungfer Blondin! das Wesentliche bieses Inhalts fann ich Ihnen mit kurzen Worten sagen: Nicht wahr? je mehr Gedanken Gottes Sie erfahren kons nen, je mehr erfreut es Sie? — denn wir lernen Ihn, bas hochste Wesen, badurch immer besser kennen."

Das ist gewiß!

"Nun so sehen Sie benn um sich, jedes Ding, bas Sie sehen, ist ein Gedanke Gottes, jedes Graschen, jede Blume, jedes Steinchen und jedes Burmchen. Gott hat sich jedes einzelne Ding erst gedacht, und darauf erschaffen. Bas fällt Ihnen nun babei am ersten auf?"

Ich erstaune darüber, das ist mir gang nen, und boch ists genau mahr, am allerersten muß ich die Mannigfaltigsfeit der Gedanken Gottes bewundern, wie groß muß Er seyn, der so Bieles denken, und wie machtig, der alles, was er benkt, machen kanu?

"Recht! das ist aber Alles sehr bekannt; es ist noch was Größeres, noch ein erhabenerer göttlicher Eindruck in jedem Dinge, sollten Sie den nicht errathen? Theures Madechen! (hier trat herr Bosius mit einem unbeschreiblichen Ernst vor Sannchen hin und schaute ihr in die Angen) Sie sind auch ein zur Wirklichkeit gebrachter Gedanke Gotztes — forschen Sie tief in Ihrem Herzen, was fühlen Sie da am erhabensten, am feierlichsten, das Sie mit jezder Blume und mit jedem Burmchen gemein haben?"

Sannchen bachte tieffinnig nach, und fagte: ich weiß nicht, wo ber Berr Pfarrer binaus wollen.

"Ich fann bas wohl benten, aber ich muß biefen Ums weg zu Ihrer franken Geele nehmen, um die Bunde oder

die Urfache der Krankheit zu finden; ich will Ihnen auf den Sprung helfen: Alles, was in der ganzen Natur ist, hat einen großen Zweck, in welchem es je nach seiner Art die größte Bollsommenheit zeigt — und dieser Zweck ist Liebe! — Liebe strahlt aus jeder Blume, aus jedem Gräszchen, Alles liebt und wird geliebt; jetzt bemerken Sie wohl! Alles liebt in der Ordnung, in welche es der Schotzpfer gesetzt hat."

Sannchen lachelte und antwortete: bas begreif ich noch nicht gang; aber was wollen der herr Pfarrer das mit? — herr Bofius war etwas betroffen, daß fie gegen feine Erwartung so wenig Empfindsamkeit gegen den allges meinen Trieb der Natur zeigte, er hoffte, sie schmelzender zu finden, er trat ihr also naher, indem er sie fragte: "rührt Sie das nicht, daß die ewige Liebe Liebe in alle Geschopfe goß?"

Bas verfteben Sie burch bas Bort Liebe?

"Trieb zur Bereinigung, Gins mit dem Ge- , liebten zu werden; das fann jest aus dem Befen der Liebe zu meinem Zweck genug fenn."

hier fing Sannchen an gerührt zu werden, Thranen gitterten in ihren Augen, ach! rief fie, wie gut ift Gott!

"Jegt untersuchen Sie sich, Mamsell Blondin! prus fen Sie sich tief, was Sie dazu bewegt, so auszurufen, fassen Sie Zutrauen zu mir, vielleicht bin ich im Stande, Ihre Bunsche zu erfullen."

Sannchens herz bffnete fich; ach, herr Pfarrer! ante wortete fie, ich fuble tief in meiner Seele — fie ftocte und ward roth.

"Soll ich einmal fur Sie ausreben? Sie fühlen tief in Ihrer Seele Trieb zur Vereinigung mit Etwas, das Sie lieben, das ift: die Liebe, welche die ewige Gute in Ihr Herz schuf, hat angefangen zu wirken; Hindernisse, welche Ihrer Liebe im Wege stehen, machen sie verschlossen, weil Sie sie für unüberwindlich ansehen, und daher sind Sie schwermuthig."

Nun weinte Sannch en laut und antwortete - nichts. ,, Nun warten Sie: wir wollen ben hauptinhalt des er-

ften Theils bes Worts Gottes uns befannt machen, por ber Sand ift er in feinem gangen Umfang Liebe. Gott will, daß alle Geschopfe je nach ihrer Natur und Empfang= lichkeit lieben, daß Gie alfo lieben, ift naturlich, ift erlaubt, ift Befehl Gottes; warum find Gie alfo fcmermuthig?"

Dief erheiterte bas gute Mabchen, fie lachelte und fagte:

Sich gestehe Ihnen, daß ich liebe.

"Sie haben recht, daß Gie das gefteben; nun wollen wir auch feben, was der zweite Theil des Borts Gottes, namlich die Bibel, dem Chriften fagt: Lefen Gie von Unfang bis zu Ende, und Gie werden finden, baß auch ihr Inhalt nichts als Liebe athmet.

Das begreif ich, benn Chriftus fagt, bie Liebe Got= tes und des Machsten sen der Suhalt des Gesetes und ber Propheten; aber zwischen Diefer Liebe, Die Chriftus mennt, und zwischen der naturlichen Liebe ift ein himmel= weiter Unterschied.

"Bon diesem Unterschiede barf ich jest nicht reden, leicht war's mir zu beweisen, daß nach Albzug beffen, mas bas Berderben der Menschen bazu gethan bat, alle Liebe im Grund eins ift, nur bieß: Die Ratur lehrt, daß wir lieben, die Bibel aber, wie wir lieben follen. Best, meine Theure! daß Sie lieben, ift recht, ift naturlich, Sie ha= ben mir dief geftanden; nun erlauben Gie mir auch gu untersuchen, wie Gie lieben? wir wollen alles nach ben Gefegen der Bibel prufen.

Bei biefer Prufung, liebster Berr Paftor! werde ich befteben.

", Saben Gie benn ichon gepruft?"

Sa wohl, fie legt mir nichts in ben Deg.

"Warum find Gie benn schwermuthig?"

Beil mir Menfchen Etwas in ben Weg legen tonn= ten, und weil vielleicht Etwas zwischen die Erfullung meis nes Bunfches fommen fann.

"Erlauben Gie mir bann gu fagen, daß Ihre Schwers muth feinen wahren Grund bat; doch, ich will ber Drd: nung folgen, um fie befto grundlicher troften gu fonnen:

ist Ihr Geliebter ein Christ? — Sie werden gewiß ja sagen; aber konnen Sie freudig zugeben, daß man ihn auf ben Fall gehörig pruft?"

D ja, von Bergen, da bin ich ficher!

"Gut! ift er im Stande, Frau und Rinder zu ernahren?" Ja wohl, er ift ein Mediziner, und zwar ein Menfch von großen Fähigkeiten.

"Das erspart mir also auch bie Frage, ob er Ihres Standes ift, ift er von gutem burgerlichen herkommen? — Das Gegentheil verschlägt wohl nichts, allein Ihre Eltern konnten auch barauf sehen, und die muffen ja ihre Einwilligung geben."

Sein Bater ift ein frommer, braber, reicher Bauer, und feine Mutter von Abel.

"Allfo hat er ja auch Bermbgen; nun noch eine: haben Sie Ihre Eltern irgend fur Jemand and ere bestimmt?" Nein! ich weiß wenigstens von nichts.

"Jest fagen Sie mir denn doch, warum Sie schwermusthia find?"

Beil ich furchte, es fonnte noch Etwas dazwischen fom= men, das uns wieder trennte.

"Glauben Sie von Bergen, daß Gott die Seinigen gu ihrem größten Gluck fuhrt?"

Ja, davon bin ich überzeugt.

"Wenn Er Ihnen also Ihren Geliebten nicht gibt, so muß es ja auch Ihr größtes Gluck senn, folgt nun nicht daraus, daß Sie schwermuthig sind, weil sie Gott glucklich machen will?"

Das folgt freilich wohl, aber mein herz will fich boch nicht beruhigen.

"Was folgt baraus?"

Daß es nicht gang an ben Willen Gottes und feine beilige Fuhrung übergeben ift.

"Und was folgt daraus?"

Daß es sich noch übergeben muß.

"Jetzt hab' ich Sie ba, wo ich Sie haben wollte; bas Leiben, welches Sie bis dahin fuhlten, mar also weiter

nichts, als eine Wirkung bes Schmelzfeuers bes treuen und guten Gottes, der die Seinigen von allen Unlauterkeiten fezgen will. Sie verliebten sich ohne Vorwissen Ihrer Eltern, gaben Ihr Herz gegen die Ordnung Gottes einem Jungling, ehe Sie beurtheilt und geprüft hatten, ob dieser Jungling sich in allem Betracht zum Chegatten für Sie schicken würde. — D! hier muß ich Ihnen und allen junzen Leuten aus der Fülle meines Herzens predigen: so oft sich zwei junge Leute verlieben, zusammen versprechen, ehe sie ihr eigener Herr sind, ja ich sage noch mehr, ehe sie ihr eigener Herr sind, ja ich sage noch mehr, ehe sie Gebet, Vernunft und vorbedachter Rath zusammengeführt hat, so bereiten sie sich eine lange schwere Prüzsung, Nb. wenn sie Christen sind, denn sind sie das nicht, so läßt sie Gott oft ihre eigene Wege gehen, und Er läßts ihnen gelingen."

Mein Gott! ich erschrecke, wohin murben Gie mich fuh= ren, wenn bas wahr mare!

(Rachelnd) "In ben Schooß ber Baterliebe Gottes, wo Ihnen unbeschreiblich wohl senn wird; fürchten Sie nichts!
— ich werde Ihren Bunschen nicht 8 in ben Beg legen, ich werde sie befestigen; aber, daß es wahr ist, was ich fage, das will ich beweisen. Sie konnen nicht das geringste von Ihren kunftigen Schicksalen wissen, das geben Sie doch zu?"

Das ist gang gewiß.

"Sangt nicht auch der größte und wichtigfte Theil dies fer Schicksale von dem Chegatten ab, mit dem man vers bunden werden foll?"

Unstreitig.

"Wer kann also am beften wiffen, welcher Ehgatte gu unferm kunftigen Glud am mehreften beforderlich fenn wird?" Niemand anders als Gott.

"Gang richtig! daraus folgt alfo, daß der, welcher fich als ein Chrift, als ein Berehrer Gottes verheirathen will, fich einen Gatten von Gott gufuhren laffen muffe."

Das ift gewiß, aber wie muß ere benn machen?

"Laufen Sie mir nicht bor, Ihre funftige Gewiffeneruhe

gelabet fich auf meine Ueberzeugung; last uns also Schritt für Schritt geben; Wenn ein Jüngling ein Madchen, oder Diese Jenen sieht, und sie sich in einander verlieben, nicht wahr, so gründet sich allemal diese Liebe darauf, daß sie sich gefallen?"

Das ift nicht zu laugnen.

"Nun fragen Sie einmal Ihr herz, Sie find in bem Fall, daß Sie mirs am besten beantworten konnen: mors auf grundet sich dieß Gefallen?"

3ch glaube, daß das verschieden ift: 3mei tonnen fich gefallen, weil fie fich fur schon halten; bei mir mar das der Fall nicht so fehr, ale daß ich meinen Geliebten fur fromm hielt, und mir fein ganzes Wefen wohlgefiel.

"Es ist der Muhe werth, daß Sie sich in dem Punkt aufs genauste prufen; wenn uns ein Mensch moralisch wohlgefällt, so kann er unser Freund werden, aber wenn wir uns in Jemand verlieben, so muß uns auch sein Korper, das ift, er muß uns auch physisch gefallen."

Gott, wie mahr ift bas, ich gittre!

"Zittern Sie nicht, meine Beste! — Wenn uns nun ein Mensch wohlgefällt, er mag moralisch ober physisch, ober Beibes zugleich senn, konnen wir dann gewiß senn, daß er uns als Gatte glücklich machen werde? Wie viele verborgene große Schwachheiten, wie Vieles kann er noch in seinem Charakter haben, das uns in der Folge hochst elend macht? ja wie leicht kann sich noch ein solcher Mensch andern und der größte Bosewicht werden?"

Ach, das ift unftreitig, Gott, wie nah' geht mir das! "Senn Sie nur ruhig: gefest nun, das Alles trafe bet Ihrem Geliebten zu, ware dann Ihr kunftiges Unglud Kreuz? — Gewiß nicht, es ware wohlverdiente Strafe."

Ach, schonen Sie mich, herr Pfarrer! Sie zerquetschen mein herz.

"Nein, liebes Madchen! glauben Sie mir, ich will Sie beruhigen; aber dieß muß vorhergehen. Areug muß der Chrift haben, es ift das Lauterunges, das erhabene große Mittel, wodurch unser Geist vervollsommnet und unserem Erlbser immer naher gebracht wird; aber Strafe führt uns zur Erkenntniß begangener Gunden, und ist immer mit dem Schrecklichen, der Unruhe des Gewissens verpaart. Im Areuz kann man froh senn, es bringt eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die sich dadurch üben lassen. Das Alles thut aber die Strafe nicht, daher muß Gott in diessem Fall Areuz und Strafe mit einander verbinden, wenn Er uns bessern will; mithin haben wir doppelt und dreisach zu leiden."

Gott, wie mahr ist bas!

"Um also die Strafe zu vermeiben, muß man fich eine Gattin oder einen Gatten bon Gott gufuhren laffen; jest fommts nun barauf an, bag man wiffe, wie man bas anzufangen habe. Sier muß man den Gefeten folgen. welche Gott, die Ratur und die Dbrigkeit festgesett haben. Ber noch feine Eltern oder andere Borgefette bat, beren Willen er in biefem Stud entweder gang oder gum Theil unterworfen ift, der muß, wenn er heirathen will, Gott eifrig anrufen, daß Er ihm einen Gatten guführen wolle, ber ibm zu feinem mabren zeitlichen und ewigen Glud be= forderlich fenn konne; ift er eine Manneperson, fo muß er porzuglich feine Bernunft fragen, ob fich Diefe oder jene Person, die ihm fein Berg vorschlagt, fur ihn fcbide, ift er bann mit fich felbst eine, fo fragt er auch feine Borges fetten, und er thut wohl; wenn er fich auch beren Willen unterwirft, maren biefe aber unbefonnen und gar gu eigen= nutigig, fo bag fie ihm feinen Borfchlag nicht willfahren wollten, fo fen er nur fest berfichert, daß dieß der Wink Gottes ift, die Derfon ichide fich fur ihn nicht, er muß alfo von feinem Borhaben abfteben, fleißig beten, und an= bere Winke erwarten. Wollten ihn aber Eltern ober Bor= gefette an eine Perfon zwingen, die fichtbare gehler bat, und anerkannt bofe ift, fo ift er nicht gehalten, ihnen gu folgen, er tann fich mit Bescheidenheit weigern, benn fie haben bas Recht nicht, ihre Rinder gum Beirathen gu amingen. Gine Frauensperfon verhalt fich eben fo ; fie ift

aber um so viel sicherer, weil sie nicht sucht, sondern ges
sucht wird. Sehen Sie, das ist der Weg zu heirathen.
Die Liebe kann nicht beurtheilen, ob sich Jemand fur uns
zum Gatten schicke, sondern nur Bernunft, Religion
und die gottliche Ordnung in Regierung unserer Schicks
sale."

Das Alles fehe ich wohl ein, aber wo bleibt da bie ehes liche Liebe ? Diefe Geligkeit auf Erden ?

"Gute Seele! wie wenig kennen Sie die Liebe! Wenn sich ein Jungling und ein Madchen in einander verlieben, so glauben sie, ihre Leidenschaft gegen einander sen Liebe.

— D, das ist ein großer gefährlicher Jrrthum! ich bezeuge Ihnen vor Gott, es ist naturlicher Geschlechtstrieb — ich kann mir nicht helsen, es gehört zu meinem Zweck, Ihnen zu sagen, es ist das Liebkosen eines Thierpaars, welches sich begatten will, zur menschlichen Würde erhöht; nun mag man das verzseinern und destilliren, und zum schönsten Platonismus hinzauf sublimiren, wie man will, es bleibt immer ein leiz dentlicher Zustand, bis er befriedigt ist."

Berr Pfarrer! Gie beschämen mich.

"Benn eine Bahrheit fruchtbar ift gur Befferung, fo muß ich fie fagen, wenn fie auch beleidigt. Alber boren Sie weiter : fobald zwei Berliebte ihren 3med gur Genuge erreicht, ihren Trieb befriedigt haben, fo hort jene Leiden= fcaft, die Gie Liebe nannten, auf, und nun tritt beider Charafter in feiner mahren Geftalt ans Licht; jene Leiden= fchaft bewog Jedes dem Undern gefällig gu fenn, nun bort fie aber auf, und nun zeigt fiche, ob fich Beibe gufam= men Schicken; jest, wenn fie blos bie Leidenschaft geleitet hat, fo fuhlen fie Reue, machen fich Borwurfe, und damit ift das unüberfebbare Glend ba; find fie aber nach dem Billen Gottes und nach ber Ordnung gusammengefommen, fo werden fich Beide nach und nach zusammen gewohnen. Reins fann dem Undern Etwas vorwerfen, benn Beide find unschuldig; das Rinderzengen und viele andere unnennbare Rleinigkeiten bringen allmablich die mahre eheliche; bis Stilling's fammtl. Schriften. VI. Band.

in den Tod dauernde Liebe zuwege, die so groß, so ebel und herzerquickend ist, daß keine unverheirathete Person, nicht einmal das allerverliebteste Brautpaar, einen Begriff davon hat. Sie glauben jest Ihren Geliebten zu lieben, und ich weiß gewiß, wenn diese Liebe wieder zurück ginge und Sie würden an einen Andern, aber edlen Mann versheirathet, welcher Ihnen anfänglich auch gleichgültig wäre, so würden Sie ihn nach und nach so lieb gewinnen, daß Ihnen Ihre jetzige Liebe wie nichts dagegen vorkommen würde; das ist Ihnen jetzt nicht wahrscheinlich, und doch ists wahr; es scheint Ihnen jetzt unglaublich, daß Sie je einen Andern würden lieben können, und vor Gott bezeuge ich Ihnen, Sie würdens können."

Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn sich aber Zwei verlieben, und beiderseits Eltern geben dann ihre Einwillis gung bazu: ifts dann nicht gottliche Ordnung und gottlischer Wille?

"Bußten Sie, baß es beiderfeits Eltern zufrieden fenn wurden, als Sie fich verliebten?" —

Nein, ich wußte es nicht, aber die Umftande meines Ge= liebten waren mir bekannt, ich vermuthete, meine Eltern wurden ihre Ginwilligung geben.

"Ich glaube, das vermuthen die mehresten jungen Leute, wenn sie sich verlieben, aber wie oft irren sie in ihrer Bermuthung. Wenn Ihr Geliebter noch Eltern hat, so ist die Frage, wie sie denken? Doch das Alles will ich nicht unstersuchen; genug, Sie wußtens nicht, mithin, als Sie sich versprachen, so wagten Sie einen Eingriff in die göttlichen Rechte; diesen Eingriff ahndet Gott durch Ihre jegigen Leiden. Sehen Sie, das ists, was ich anfänglich sagte, daß Zwei, die sich eigenmächtig verlieben, schwere Prüsungen auszustehen haben, wenn sie anders Gott fürchten."

Sannchen weinte bittere Thranen; diese wohlthatige Wirkung storte Bofins nicht, er ließ sie ausweinen und schwieg still; endlich sagte sie: ich fuhle tief, daß ich gesfehlt habe, und daß sich mein herz übereilt hat: aber wie soll ichs nun aut machen?

"Erinnern Sie fich noch, was Sie vorhin geftanden has ben, daß Sie fich an Gott übergeben mußten?"

Ja, es fallt mir wieder ein.

"Nun da haben Sie das wahre Mittel zur Beruhigung, jest muffen Sie nicht das allergeringste mehr zur Beforderung Ihrer Heirath mit Ihrem Geliebten beitragen; Sie durfen ihm nicht mehr schreiben, das überlassen Sie mir; dann werfen Sie sich vor Gott nieder, opfern Ihm Ihren Geliebten ganz auf, überlassen Alles Seiner fernern Führung, und dadurch werden Sie, wenn Sie anders aufrichtig mit sich selbst zu Werke gehen, Ihre Ruhe, und mit ihr die Gnade Gottes wieder sinden."

Sannchen wurde auf Ginmal ruhig und munter, fie verfprach Alles, entdeckte nun bem murdigen Mann ihre gange Geschichte, und wer ihr Geliebter mare, und uber= ließ ihm, fur fie die Correspondeng gu fuhren. Indeffen bemertte Bofins mohl, daß er gwar ihre Geele überzeugt habe, daß aber ihr ichmaches Nervenspftem die Probe nicht aushalten murbe; baber nahm er fich vor, ihre Sache gu unterftugen, und ohne ihr Wiffen bie Beirath gu Stande gu bringen. Des Nachmittags fprach er mit ihren Eltern, er ftellte ihnen die gange Geschichte und die Urfache von ihrer Tochter Rrantheit vor, jugleich erklarte er ihnen die Folgen, welche entstehen wurden, wenn fie nicht ihren 3wed erreichte. herr Blond und feine Gattin flutten zwar uber Die Unvorsichtigkeit ihrer Tochter, weil fie aber fanden, daß fie nicht auf einen unwurdigen Gegenftand gefallen war, fo beruhigten fie fich, und beschloffen, wenn fich Alles fo verhielte, wie Sannchen fagte, ihre Ginwilligung gu ge= ben. Dun empfahl ihnen Bofius, fich gang ruhig gu verhalten, fo, ale wenn fie von gar nichts wußten, damit ihre Tochter in ihrem Rampf, gur Uebergebung an Gott, nicht geftort murbe, und ja feinen Schritt gu thun, ebe und bevor fie ihn zu Rathe gezogen hatten. Dieß murde ihm zugesagt und fest beschloffen.

Bofins ichrieb nun weitläuftig an Theobald, er fellte ihm alle die Bahrheiten vor, welche er auch Sanne

ch en im Garten gepredigt hatte; bier fand er aber nicht ben willigen Gingang, als bei feiner Geliebten. Theo= bald antwortete ihm hoflich wieder, aber gerade fo fopbi= ftisch, wie alle Sunglinge thun murben, die in feinem Kalle find. Gein Sauptbeweis, daß feine Berlobnif gerecht ware, bestand darin, daß er und feine Geliebte Gott furch: teten, daß ihre Bekanntichaft auch Fuhrung ber Borfehung fen, und baf ihre Berlobnif ohnehin feinen Berth babe. wenn die Eltern ihre Ginwilligung nicht geben wurden. Bofine fuchte diefen breifachen Cat badurch gu widerle= gen . daß das Befanntwerden zweier junger gottesfürchtiger Leute unmöglich immer ein Bint gur Beirath fenn fonne. fonst mußte ja die Welt umgekehrt werden, und wenn ihre Berlobnif auch mit dem Beding beschloffen murde, daß fie ohne ber Eltern Ginwilligung feinen Berth baben follte, fo fen doch im Weigerungsfall Jedes von Ihnen ungludlich. und Sann chen fonnte leicht Leben und Gesundheit darüber aufopfern muffen; endlich fuchte er ihm auch den bochft= richtigen Grundfat beizubringen, daß bas Berlieben, ohne Die abttliche Ordnung vorher gu Rathe gu gieben, dem Chris ften febr ichwere Prufungen guziehen mußte. Diefem grund= lichen Beweis fonnte gwar Theobald nicht widersteben. aber er glaubte noch immer, die Sache fen von Gott un= mittelbar fo veranstaltet worden, weil er in feiner Geele überzeugt mar, baf Gott wirflich ju Gannchen gerebet habe, und daß alfo bier nicht zu vernünfteln fen. Er mar zwar anfanglich nicht willens, Sannchens Entzudungen dem Pfarrer zu erzählen, jest aber verleitete ibn die Soff= nung bazu, ben braven Mann zn überzeugen; er fcbrieb alfo feine Auffage von Bort ju Bort ab und überfandte fie hierauf antwortete Bofius nichts weiter, als, daß er ihn mundlich über Diefe Sache fprechen muffe, weil ber Briefwechsel baburch ju weitlauftig werden wurde. Im Grunde aber fand ber fluge Mann aus bem gangen Bu= fammenhange, daß fich beide junge Leute beirathen muß= ten, oder Sannchen murde barüber gu Grunde geben.

Das gute Madchen folgte bem Rath ihres getreuen Urg=

tes, sie rang im Gebet vor Gott, um von ihrer Liebe befreit zu werden; zu Zeiten glaubte sie auch, ihren Zweck
erreicht zu haben, zuweilen kam aber auch ihre Schwermuth in aller ihrer Starke wieder. Bo si us besuchte sie bfter, starkte und troftete sie; allein endlich unterlag sie abermal, sie fing wieder an vollig krank zu werden, und ihre Entzückungen nahmen wieder ihren Anfang, aber auf eine ganz andere Art, als zu Altdorf.

Un einem Nachmittag befam fie Froft, barauf Sige, und mit diefem Fieber wurde fie ftumm, fo daß fie fein Bort reden, fondern alles, mas fie wollte, fchreiben mußte. Diefe Stummheit bauerte bis den andern Rachmittag um zwei Uhr, wo fie auf Ginmal fich auf den Rucken legte, gang fteif wurde, und mit dem Geficht in die Bobe ftarrte. Nach einer Beile machte fie eine freundlich lachelnde Miene, und fagte: Groß ift unfere Gottes Gute, feine Treu', taglich neu, ruhret mein Gemuthe; fende herr den Geift von oben, bag jegund herz und Mund beine Gute loben. Darauf fing fie an, fich in ber Sohe umzusehen - ju lacheln und ju fagen : Ach wie viele Engel, - ach wie fcon find fie! - Aus ihren Re= ben und Geberden mertte man, wie die Beece ber Engel por ihr her zogen, und ihr fo nahe famen, daß fie oft nach ihnen hafchte, und mit der großten Freude fie ans Berg brudte; zuweilen borte fie Dufif, und bann pflegte fie mit einzustimmen. Endlich erschien ihr bann Chriftus am Rreug, der fing ein Gefprach mit ihr an, welches manch= mal, wie aus ihren Antworten erhellte, fehr wichtig war; nach diefem Gefprach ging der Bug der Engel fort, wie er gekommen war, fie fab ihnen mit aller Unftrengung nach, und wenn alles vorbei war, fo fagte fie den Bers: Lob, Preis und Dant fen bir, mein Gott gefungen, dir fen die Ehr, daß alles wohl gelungen; nach beinem Rath, ich on ich es nicht verfteh', du bift gerecht, es gehe, wie es geh'! In bem Augenblick tam fie wieder zu fich felbft, und war gang munter, auffer daß ihr Fieber immer fort bauerte. Die gange Entzuckung

wahrte gewohnlich über eine Stunde und tam alle Nachmit= tag genau um zwei Uhr, allemal fing fie mit obiger Strophe an, und endigte fich mit letterer; mahrend ber gangen Beit war fie fo gang auffer fich, daß fie durch fein Gefchrei und burch nichts ermuntert werden fonnte. Obgleich ber Bug ber Engel und bas Gefprach mit Chrifto bas Befent= liche der Entzudung ausmachte, fo maren fie doch in Un= febung ber Materie bes Gefprache, und in andern fleinen Umftanden, Alle von einander verschieden; dabei pafirte of= tere fo viel Unbegreifliches, baß es meine Lefer nicht glau: ben wurden, wenn iche ihnen auch erzählen wollte. 3. B. baß fie einen Mann von fehr widerwartigem geizigen Charafter ichon vor der Sausthur ahnete, ohne daß fie bas Mindefte von ihm borte, vielweniger ihn burch vier Bande burchsehen konnte. Gie rief: ba kommt ber D ..., geht, fagt ibm, daß er mir nicht vors Geficht fomme! Man ging hinaus und fabe ihn gerad gur hausthur berein= treten; nun lag Sannchen aber oben auf, und gwar auf ber andern Geite bes Saufes. Ich gebe bas fur nichts weniger, als ein Bunder aus, aber ich finde nothig, bergleichen wunderbare Wirkungen der hofterifden Rrantheit hier anzufuhren, um meine Lefer gu warnen, daß fie ja nicht die Beiffagungen und Reden folder Frauensperfonen fur gottlich halten. Bald wird herr Paftor Bofius die Sache in foweit erflaren, als fie fich erflaren lagt.

Herr Blond und seine Frau erstaunten über das Alles, sie wußten nicht, was sie daraus machen sollten; es lief nichts Thörichtes oder Wahnwiziges mit unter, im Gegentheil war Alles so wichtig und den Religionsbegriffen im gesundesten Verstande so angemessen, daß der Orthodoxeste gegen alle ihre Reden nichts hätte einwenden können; und doch die ganze Begebenheit für göttliche Eingebungen zu halten, das wollte ihm als einem vernünftigen Mann auch nicht in den Ropf. Er consultirte alle benachbarte Aerzte, Alle konnten wohl die Krankheit benennen, aber nicht die wunderbaren Wirkungen, die bei dieser Person sich zeigten, erklären; das war ihnen fremd, und sie hatten dergleichen

nie erfahren; alle Mittel, welche angewendet wurden, war ren durchaus vergeblich! Endlich wurde wiederum an Herrn Bosius geschrieben; dieser kam, er beobachtete die Kranke 24 Stunden lang, in welcher Zeit er nicht von ihrem Bette kam, er wohnte auch einer Entzückung bei, und bemerkte alle Umstände aufs genauste; hernach ging er mit den Elztern allein, und sagte: "Berzeihen Sie mir, daß ich Ihnen sage, Sie mussen Ihre Tochter alsofort ihrem Geliebten geben, oder sie leidet so an ihrer Gesundheit, daß hernach Alles vergebens ist; ich habe mit ihm correspondirt und mich nach ihm erkundiget, er ist ein frommer, braver und sehr geschickter Jüngling, der dereinst ein rechtschaffener Mann werden wird."

- Ja, das ift wohl alles richtig, aber er hat ja noch nicht ansstudirt, hat dann noch keine Uebung, Herr Pfarrer! das alles sieht vor der Welt einer sehr unreifen Handlung ahnlich, die mich ja ordentlich profituirt.

"Sie haben ganz recht, aber ich versichere Ihnen bei Gott, Ihre Madmoiselle Tochter hat durch ihren Kampf gegen ihre Leidenschaft, und durch ihre Liebe schon so viel gelitten, daß sie nicht lange mehr leiden kann, ohne unwies derbringlich ruinirt zu werden, glauben Sie mir das, als wenns Ihnen ein Engel vom himmel sagte. Jest erlauben Sie mir weiter, Ihnen meinen Rath zu ertheilen. Ich will an herrn Theobald schreiben, ihm die ganze Sache berichten, er soll dann ordentlich um sie anhalten, Sie lase sen Beide in der Stille copuliren, und dann kann er wies der nach der hohen Schule ziehen, und sich daselbst fertig machen. Die Sache ist nun einmal nicht anders, und unster zweien Uebeln muß das geringste gewählt werden, das Gespräch unter dem Bolk hort bald auf, und es ist doch eigentlich in dem ganzen Borgange nichts Schimpfliches."

Die Eltern hatten freilich gegen die ganze heirath im Grund nichts einzuwenden, aber diefe Art zu freien war ihnen nicht ganz recht; indeffen war nun nichts anders zu machen, denn fie fahen wohl ein, daß herrn Bofius Rath der beste war; es blieb also dabei. Bosius fand

auch fur gut, Sannchen einen Wink von diesem Borhaben zu geben, denn er wußte wohl, daß das eine starkende Arznei fur sie seyn-wurde. Sie freute sich auch wirklich ungemein, wurde froh und heiter, dennoch aber dauerten die Entzuckungen und die Zufälle der Krankheit noch immer fort.

## Das fechste Sauptstück.

Sobald herr Bosius zu hause war, schrieb er einen Brief an Theobald, in welchem er ihm Sannchens Zustand und ihre Gefahr entdeckte, zugleich ersuchte er ihn, hieher zu reisen, und zuerst zu ihm zu kommen. Theobald ging mit diesem Brief zur Tante, welche sich entsichloß, mit ihm zu reisen. Nicht weit von Sannchens Wohnort ließ er die Tante allein reisen, und ging zu herrn Bosius, der ihn mit vieler Würde empfing. Dieser rechtsichaffene Mann war Willens, ihn wo möglich noch von einigen Irrthümern in Ansehung Sannchens zu überzeuzgen, damit sie ihn nicht verleiten möchten, noch ferner nach sich wärmerischen Grundsägen zu handeln, die der Religion allemal Schande, und dem, der sie hegt, mancherlei Strafen zuziehen können.

Der große Weltkenner fand bald, daß The obald nach Berstand und Herz ein vortrefflicher junger Mann war, aus dem nothwendig etwas Rechts werden mußte; wenn nicht der fanatische Hang in Religionssachen, und die Neisgung, immer den Weg der Phantasie einzuschlagen, bei jedem Scheideweg ven Faden der Borsehung abzuschneiden, und bloß dem Glanz eines Frelichts zu folgen, Alles vernichten, oder doch aufhalten wurde; er redete den ganzen Nachmittag Vieles mit ihm, und gewann ihn lieb bis zu einem hohen Grade der Freundschaft. Von Sannchen und von der heirath wurde auch allerhand gesprochen,

doch aber verschob der Pfarrer das hauptsächlichfte von diefer Materie auf die Zeit nach dem Abendessen, um defto ungeftorter mit ihm reden zu konnen.

Als am Abend der Tifch abgetragen war, fo nahm Bosfins Theobalden an der Dand und führte ihn in fein Studirzimmer; hier festen sie sich, rauchten eine Pfeife Taback bei einem Glas Bier, und nun fing der Pfarrer an:

"herr Theobald! was halten Sie von der Bernunft in Religionsfachen, in wiefern fann fie oder foll fie damit wirken?"

Herr Pfarrer! in dem Stuck bin ich noch ein Zweisler; nach den Grundsagen meiner Erziehung muß die Vernunft ganz verläugnet werden, und die Empfindungen, insofern sie dem Wort Gottes gemäß sind, sollen die Seele leiten; nachher aber hab ich so vieles Licht in dieser Sache bestommen, daß ich nun wohl einsehe, man durfe den Empfindungen nicht alles zutrauen, sondern die Vernunft musse doch mitwirken; allein ich kenne die Schranken noch nicht, welche sowohl der Vernunft als den Empfindungen gesetzt werden muffen.

"Es ift mir ungemein lieb, daß Sie fich mir in diesem Stud aufrichtig entdeden, hier darf Ihnen nichts mehr zweifelhaft seyn, wenn ich anders meinen Zwed erreichen und Sie über verschiedene wichtige Puntte aufflaren will. Sagen Sie mir einmal, was ift eine Empfindung?"

Eine Definition kann ich Ihnen so nicht auf Einmal das von geben; mir deucht, eine Empfindung sen: wenn ich eine Reigung in meinem Gemuth finde, eine Luft, Etwas zu thun oder zu lassen.

"Diese Beschreibung ift richtig, und zu unserm Zweck genug; stellen Sie sich einmal alle Gattungen von Empfinz dungen vor, so werden Sie sehen, daß das von allen einz trifft. Nur ein paar Beispiele: Es ist die Frage, ob wir mit einem Menschen vertrauliche Freundschaft errichten solzlen? wenn wir nun nicht lange nachdenken und untersuchen, ob er dieser Freundschaft wurdig ist, sondern die Neigung unsers Herzens fragen, ob wir ihm gut sind, ob wir ihn

leiben konnen? fo folgen wir unserer Empfindung. Dber wir lesen ober horen eine Meinung von geistlichen Dingen, wir suhlen, daß und diese Meinung gefällt, wir haben eine Meigung dazu, und folgen ihr, so folgen wir unserer Empfindung. Noch eins: wir werden durch den Anblick einer Schonheit oder des Elends gerührt, wir lassen und durch diesen Anblick zu einer Handlung leiten, ohne zu untersuchen, ob die Schonheit wahr, und ob das Elend wahr oder falsch sey: so folgen wir auch in diesem Falle nicht unserer Bernunft, sondern der Empfindung. Haben Sie gegen diese Bestimmung unserer Empfindungen Etwas einzuwenden?"

Mir beucht, bas fen gang richtig.

"Mir deuchte auch; allein woher kommt jest diefe Em=

Nach den Grundsagen meiner Erziehung, wirft Gott, oder der Geift Jesu Christi, die Empfindungen in den Berzen der Frommen; und darum ist man auch schuldig, fein Leben darnach einzurichten.

"Sind benn alle Empfindungen, auch frommer Menschen, gut? — oder wirkt Gott alle Empfindungen in den herzen ber Frommen?"

Das kann man unmöglich glauben, denn auch in den frommften Menschen geluftet noch das Fleisch wider den Geift; täglich steigen noch Empfindungen auf, denen man nicht folgen darf, die unfehlbar bos find.

"Folglich darf man auch nach den Grundfagen ber Dietiften, die das glauben, nicht allen Empfindungen trauen, vielweniger fich von allen zu handlungen leiten laffen."

Gewiß nicht. Denny all paden gegen.

"Wie kann man bann wiffen, ob man einer Empfindung folgen, ober nicht folgen darf?"

Man muß sie nach der unfehlbaren Richtschnur aller unferer handlungen, nach dem Worte Gottes prufen, ist fie dem gemäß, so ist sie von Gott, und man folgt ihr; ist sie dem aber nicht gemäß, so kommt sie von unserer verderbten Natur ber, und wir durfen ihr nicht folgen. "D fcon! fcon! man barf alfo wohl keiner einzigen Empfindung folgen, bis man fie nach dem Borte Gottes gepruft hat?"

Das verfteht fich von felbst, weil so viele verderbte Em= pfindungen mit unterlaufen, so muß ich freilich eine jede

eber prufen, als ich ihr folgen darf.

"Sehen Sie! — wenn Sie also die Sache beim Licht besehen, so durfen Sie niemals einer Empfindung folgen, sondern bem Schluß Ihrer Prufung; Sie thun bas, was Sie nach der Prufung nach der Bibel, dem Billen Gottes gemäß finden, nicht wahr?"

Gang gewiß.

"Wie nennt man die Rraft der Seele, mit der man pruft und fchließt?"

Mein Gott! und mein Alles! - Bernunft! bas ift ja fonnenklar - ich muß also nie meinen Empfindun:

gen, fondern meiner Bernunft folgen.

"Sachte! sachte! das ist ganz wahr, allein mit einer Einfchränkung: die wahren Gottesgelehrten warnen bennoch
immer vor der Vernunft, und das mit Recht. Sehen Sie!
bie Vernunft hat bei weitem nicht Gründe genug, Alles zu
erreichen, was zu des Menschen ewiger Glückseligkeit noth=
wendig ist; dieß beweise ich Ihnen nicht, denn Sie sind
kein Freigeist; darum hat Gott den Menschen sein geoffen=
bartes Wort gegeben, dieß muß also die Nichtschnur des
Lebens seyn. Diesem muß sich auch die Vernunft ganz
unterwersen, und nach demselben urtheilen. Daher wollen
wir nun den Grund= oder Heischesatz festsetzen: der Ehrist
darf nie seinen Empfindungen folgen, sondern
er muß sich durch seine, durch das Wort Gottes
erleuchtete, und von demselben ganz abhängige
Vernunft leiten lassen."

Das ift unwidersprechlich, und ein Aufschluß, der mir eine unendliche Ruhe einflößt, denn ich war noch immer zweifelhaft, was ich von den Empfindungen halten sollte, jest weiß ich meinen Wegweiser.

"Es freut mich fehr, baß Gie ber Mahrheit Raum ges

ben; aber nun zur Sache felber: Sie, find nun gewiß, daß die christliche Bernunft (so wollen wir sie um der Rurze willen nennen) allein die Führerin Ihrer Handlungen seyn darf, jetzt ist die Frage, ob Ihr Bersprechen mit der Masdemoiselle Blond in vor diesem Richterstuhl Stich halt?"

hier flutte Theobald, er wurde bald roth, bald blaß und schwieg. herr Bofins fuhr fort:

"Sehen Sie! mir scheints, als wenn Sie in diesem wichtigsten Fall nicht einmal Ihrer Ueberzeugung gefolgt, und Ihre handlung nach ber christlichen Vernunft geprüft batten?"

Ja, ich glaube boch; ich hielt die Reden und Entzuduns gen dieser wahrhaft frommen Person für gottliche Wirkungen, weil sie nichts enthielten, das dem Worte Gottes zuwider war, und da sie sagte, es sen der Wille Gottes, ja, da ichs noch vorher fühlte, ehe sie's sagte, daß es der Wille Gottes sen, wir sollten uns heirathen, so glaubte ich bis daher fest, Gott habe diese She beschlossen.

"Sie wollen ein Arzt werben, Sie find ichon mit ber Lehre vom gesunden und franken Korper bekannt, und wers den also leicht begreifen, was ich Ihnen über diese Materie sagen will: Die langfortwährende Anspannung der Seelenkrafte, besonders der Einbildungökraft, wirkt dergesstalt auf die Nerven, daß sie davon hochst reizbar, und gar leicht zu Krämpfen, Juckungen und dergleichen geneigt wers den, nicht wahr?"

Das lehrt die tagliche Erfahrung.

"Bei dem weiblichen Geschlecht ist diese Folge leichter, und erreicht einen sehr hohen Grad, weil hier die Einbildungsfraft sehr lebhaft und die Muskelfaser zugleich zart= lich und reizbar ist, oder mit einem Wort: weil die Ner= ven schwach sind."

Aluch bas ift unftreitig.

"Wenn daher ein Madchen von Jugend auf sich mit gottlichen Dingen und Betrachtungen beschäftigte, und in solchen Sachen ihre Ginbildungefraft beständig anstrengte, so kann sie in allem Betracht eine hohere Stufe ber Tu-

gend erreichen, weil fie geschickter zur Liebe ift, als ein Mann; dagegen aber lauft fie auch mehr Gefahr, eine Schwarmerin zu werden, besonders wenn fie ihren Empfins dungen, und nicht der chriftlichen Bernunft folgt.

Das ift in allen Erfahrungen gegrundet.

"Nun wollen wir den Fall seigen, ein solch mahrhaft frommes Mådchen sieht einen wohlgebildeten Jüngling, der Eindruck auf ihr Herz macht und zugleich fromm ist, oder den sie wenigstens dafür halt, denn einen offenbar Lastershaften wird sie nie lieben, sie verschließt schon beim ersten Andlick ihr Herz vor ihm, aber vor einem Frommen nicht, was thut sie? er gefällt ihr, sie fühlt den Trieb der Liebe, er ist fromm, im Augenblick wird die Empfindung zu stark, und immer stärker, je mehr sie ihr nachhängt; jetzt mag sie die christliche Bernunft nicht mehr fragen, die gewaltige Empfindung nimmt sie gefangen, und zwingt sie so zu schließen: dieser Jüngling da ist edel, ist fromm, ist schon, dein Herz fliegt ihm zu, er ist also von der Borsehung für dich bestimmt. Wenn nun der Jüngling ihr auch sein Herz zuwendet, so ist vollends Alles richtig!

"Wenn nun ein solches Madchen wahrhaft fromm und eine Christin ift, so wird sie nicht weiter gehen, sie wird nun die Sache der Borsehung überlassen, aber ihr schwacher Korper ist nicht stark genug, die Leidenschaft, die in ihrer Seele brütet, zu ertragen, die Einbildungekraft beschäftigt sich unaufhörlich mit dem geliebten Gegenstand, sie mag dagegen kampfen, wie sie will, dadurch steigt die Empfindung aufs hochste — und nun ist die Frage: ob diese Empfindung von Gott sey, und ob man also Alles, was daraus folgt, für göttlich anzusehen habe?"

Das ift gar feiner Antwort werth, diefe Empfindungen find von der Liebe, und nicht von Gott; aber Sannchens Empfindungen waren gang anders, sie athmeten lauter Beift des gottlichen Worts.

"Bir wollen bald feben, in wiefern bas Grund hat; wenn die Empfindungen hober fteigen, als es der ohnehin burch viele fromme Borftellungen geschwächte Nervenban

ertragen kann, fo muß ein Fieber folgen; der Reiz der Les bensgeifter gegen die Reizbarkeit der Muskelfaser bekommt bas Uebergewicht, und das ist ja die nachste Ursache des Fiebers. Begreifen Sie das?"

Das begreif ich fehr wohl; ob mir gleich diese Erklarung neu ift, so ift fie doch richtig.

"Sobald aber ein Fieber da ift, deffen Ursache, wie in diesem Fall, durch keine Arznei anders, als durch die Besfriedigung der Liebe gehoben werden kann, so dauren auch die Symptomen des Fiebers immer fort, diese haben wies der ihre Folgen, und so wird die Krankheit immer verwis Gelter; nicht wahr?"

Das ist alles ganz gewiß.

"Mun geben Gie Ucht: ein Mabden wird burch bie Schaam gurudgehalten, von dem zu reden, womit fich ihre Seele vorzüglich beschäftigt, namlich von ihrem Geliebten, Die Gehnsucht nach ihm bleibt immer tief verftedt; wer alfo von dem Umftand nichts weiß, und auch die Rrant= heit nicht fennt, der errath die Urfache nie, der Argt fagt: Die Person ift hysterisch, daß ift aber beinahe eben fo viel gefagt, ale: fie ift frant - bas fieht ja ein Jeber. Dun liegt die Urfache Diefer Rrantheit in der Ginbildungefraft, als welche junachft an die Rerven grangt; Diefe Urfache fommt aus Schaam nie ans Licht, dagegen aber offenba= ren fich die andern Borftellungen, welche bei guten from= men Madchen gewohnlich die Religion betreffen, defto ftar= fer; nun find die außeren Ginnen fehr fchwach, weil die Merven ichwach find, bagegen find die innern Ginnen, ober Die Ginbildungefraft, befto lebhafter - mas ift bier bie Folge? Traume - und zwar auf eine besondere Art: Wenn die außern Ginnen ruben, die innern aber wirfen, fo find wir une unferes naturlichen Buftande nicht bewußt, fondern bes Buftands, den fich die innern Ginne porftellen. Alles, mas wir da feben, boren, riechen, fcme= den, fuhlen, das halten wir fo lange fur mahr, als ber Buftand dauert; ba nun aber die Geele eines folchen Dab= chens beståndig mit ber Religion beschäftiget ift, fo außern

fich biefe Wirkungen in einem folchen Buftande in ber Ent= Budung, durch die außeren Sinnen, da fieht eine folche Frauensperson lebhaft und deutlich Alles, mas fie feben will; murbe in ihrer Geele ber Bunich aufsteigen, Gott felbst zu feben, fo wird fich ihr ein Bild vorstellen, welches Das Resultat ihrer Begriffe von Gott ift, fie erstaunt daruber, fie weiß nicht, wo es berfommt, fie glaubt feft , Gott felbit offenbare fich ihr; wunschte fie mit Gott gu fprechen, fo wird ber Gott, ber fich ihr vorftellt, anfangen gu reben, und diefe Reden werden wiederum Resultate der Begriffe ' febn, die fie von gottlichen Reden bat; folglich wird fie felbft betrogen, indem fie nicht Geelenkenntniß genug befitt, um auf die Urfache zu fommen; und Andere, benen es auch daran fehlt, werden ebenfalls, ohne ihre Schuld, binters Licht geführt. Geben Gie, mein theurer herr Thobald! fo find die Empfindungen der Liebe die gange Urfache Diefer vermeintlichen gottlichen Offenbarungen!"

Auf Die Weise mare also Alles ein Delirium - ein fieberhaftes Frrereden?

"Gewiß nichts Unders!"

Bie kommte denn aber, daß dieß Delirium fo vernunf= tig ift? — Wenn ein anderer frommer Kranker delirirt, fo hangt nichte zusammen! man hort, daß die Begriffe verworren find, hier aber ift Alles, bis zum Erstaunen re= gelmäßig!

"Das ist sehr begreiflich: bei andern Kranken i eine materielle Ursache der Krankheit, mehr hiße und me Alzteration der Lebensgeister, das Alles ist hier nicht — alle Safte sind gesund, da fehlt nichts, als daß (namlich in der Entzückung) die außern Sinnen unwirksam, ja ich darf sagen, während der Zeit convulsivisch sind; die Seele wirkt also ganz ordentlich fort, Alles ist ganz natürlich, ausser daß sie die Borstellung der innern Sinne für die außern halt, und in so weit irrt. Wenn man träumt, so ist die Sache auch anders: dann thut auch ein großer Theil der Werkzeuge der innern Sinne, mithin fällt da auch viel Rezgelmäßiges weg."

herr Paftor! bas ift erstaunlich, ich furchte, baß Sie Recht haben; allein noch Gins: Wie kommts benn, daß solche Personen oft abwesende und gutunftige Dinge errathen?

"Diese Falle sind selten; und wenns geschieht, so kommts baher, daß die hochstfreie Seele, die jest durch keine außere Borstellungen gehindert wird, vermittelst der hochstwirksamen feinen Werkzeuge der innern Sinne, die Borstellungen eines andern, auch entfernten Geistes, an den sie entweder ein starker Zug bindet, oder von dem sie ein hoher Abscheu wegscheucht, in sofern jene Borstellungen Beziehung auf sie haben, empfinden kann. Dier liegt das Geheimnist der Uhnungen und vieler Visionen versteckt, und hier kann der nachdenkende Weise Morgenluft wittern, wenn er will; wenn die Seele einmal ganz von den Banden des Leibes befreit, die Werkzeuge der innern Sinne, und das Alles noch dazu in der Geisterwelt, frei haben wird: was wird sie da in der Rahe und Ferne vermögen?"

Jetzt begreife ich Alles gar wohl, und ich febe leider! ein, daß Sannchens Rrantheit die Ursache ihrer Reden und Entzukkungen, mithin auch unfere Bersprechens ift.

"Gott Lob! mein Freund! mehr wollt ich nicht, jest wollen wir nun auch weiter geben, allemal muffen wir denn boch mit Chrfurcht an eine Perfon benten, beren gange Seele fich mahrend ihrer Rrantheit mit bem Ginen, bas Noth ift, beschäftigt; Alles, was sich bei ihr außert, ift nichts weiter als Empfindung, und jede Empfindung ift Birtung ber Vorstellung ober ber Ginbildungefraft; benn wenn wir auch annehmen, daß Gottes Geift unmittelbar, ohne das außere Wort in uns wirke, welches ich noch be= zweifle, fo wirft er denn doch zuerft auf den Berftand, Diefer auf die Ginbildung und Diefe endlich auf die Em= pfindung. Sieraus folgt aber noch eine wichtige Bahr= beit: Wenn in Diesem Fall der Beift Gottes erft auf den Berftand wirkt, fo begreift ja eine folche Geele das, was die Empfindung will - folglich kann fie ja auch ihre Babrheit beweisen!!! - benten Gie boch barüber

nach, daraus laffen fich erftaunlich wichtig e Schuffe bies ben, die aber nicht hieber geboren."

"Wir find also darüber eins geworden, daß Canne chens Reden und Entzudungen blos feelische und nicht gottliche Empfindungen zur Ursache haben, die also alle dem Richterstuhl der christlichen Vernunft unterworfen find, nicht mahr?"

Freilich muß ich bas gestehen; allein, mas wird nun aus mir?

"Ein Brand, der aus dem Feuer gerettet wors den; Sie irrten aus Unverstand, aus Mangel an Rennts nissen; Sie glaubten, dem Willen Gottes zu folgen, als Sie Sannchens und Ihrem eigenen Willen folgten, das her fehlten Sie aus Schwachheit, und Gott wird Ihnen Ihre Sunde nicht zurechnen, das heißt, Sie werden Beide selig werden, doch so, als durchs Feuer, denn an schweren Prufungen und Läuterungen wirds Ihenen nicht fehlen, die Sie aber alle hatten vermeiden konnen, wenn Sie auf eine vernünftige, christliche und Gottgefällige Weise in den Ehestand getreten waren."

Herr Paftor! Sie geben mahrlich zu weit, fo gern ich auch gestehe, daß ich fehlte, indem ich Cannchens Reden fur gottlich hielt, und also auch unser Berlobniß gottlichen Ursprungs zu seyn glaubte.

"Ich glaube nicht, daß ich zu weit gehe; antworten Sie mir nur auf meine Fragen, ich wills Ihnen bald, und das fofratisch beweisen. Wenn ein wahrer Christ heirathen will, und sich noch in Niemand verliebt hat, noch ganz unpartheiisch ift, was muß er bann zuer ft thun?"

Beten, daß Gott ihm die rechte Perfon zeigen wolle.

"Gang recht, was thut er dann weiter?"

Wenn er Eltern hat, so bespricht er sich mit ihnen über bie Sache, er läßt sich von ihnen und andern Freunden rathen, dann kommen Personen in Borschlag, aus denen wählt er sich diejenige, welche sich fur ihn am besten schieft, die fromm und tugendhaft ift, die die gehörige hausliche

Geschidlichkeit hat, und endlich auch, wenns thunlich ift, bie ein verhaltnißmäßiges Bermogen hat.

"Bortrefflich! aber Sie vergeffen ja noch ein Saupt= ftud: er fieht doch auch mit auf eine Perfou, die wohlge= wachsen, und wenigstens nicht übel gestaltet ift."

Daran bachte ich wirklich nicht, und boch fieht ein Jung- ling vorzuglich barauf.

"Nun wie weiter?"

Dann macht er den Eltern oder Borgefetzten diefer Perfon seinen Untrag, diese beten auch, geben auch mit guten Freunden zu Rath, und wenn sich nun kein Anstand findet, und sich beide junge Leute leiden mogen, so geben sie in Gottes Namen weiter, und heirathen sich.

"Sie haben da den Weg, den chriftliche junge Leute nehmen muffen, recht wohl beschrieben, genau so muß man zu Werke gehen; nun sagen Sie mir aber auch, warum man so verfahren muffe?"

Beten muß man um göttliche Führung, damit Er bie Herzen lenken, und die Umftande so leiten moge, daß sich gerade die Person findet, die sich für und schieft, und baß auch ihr herz so gestimmt werde, damit sie sich wirklich mit dem, der sie sucht, vereinigen konne. Hernach muß man auch eine solche Person suchen, weil es des Menschen Pflicht ist, das Seinige zu thun; ferner muß man bei diesem Suchen auf die gehörigen Eigenschaften sehen; benn es ist im Leiblichen und Geistlichen daran gelegen, daß eine Hausfrau rechtschaffen und tugendhaft sey.

"Das hieß also chriftlich = vernunftig geheirathet; nun mochte ich aber gerne wissen, ob Jemand von dieser chriftlich = vernunftigen Ordnung dispensive werden konne?"

Ich sehe wohl ein, daß ich wenigstens nicht in dem Fall war, ja, ich erkenne auch gar wohl, daß meine Beisrath nicht nach der Regel ist: ob aber gerade mein Schritt mich zu einem Brand mache, der aus dem Feuer gerettet ist, und daß wir Beide, ich und Sannchen, durchs Feuer selig werden muffen, bas kommt mir immer noch zu hart vor. Bedenken Sie, thener ster Herr Pastor! welch eine

Menge Cheleute kommen burch hurerei in den Cheftand? wie viele durch Ruppeleien der Eltern, um Familienverhalt= niffe willen, die sich sonft in Ansehung der Uebereinstim= mung ihrer Gemuther gar nicht zusammenschicken? und doch gehts sehr oft gut, oft blubet auch Segen auf solchen Chen, und ihr frommer Wandel lagt mich auch hoffen, daß ihnen aus Gottes Barmherzigkeit um Christi willen, das Seligwerben nicht so gar schwer fallen werde.

"Sie citiren ba zwei Falle, burch welche Chen geftiftet werden; einen durch unehlichen Beifchlaf; denn Surerei fann man fo Etwas nicht nennen, und ben zweiten: burch Familienverhaltniffe, Reichthum u. bgl.; laffen Gie ben Ihrigen fur ben britten gelten, und nun wollen wir vergleichen. Buerft aber muffen Gie einen gro-Ben Unterschied machen zwischen den Folgen, welche die Fehltritte eines mahren Chriften haben, und benen, die aus den Gunden der Dichtdriften entfteben: Jene fteben un= ter der guchtigenden Leitung ihres himmlischen Baters, Diefe aber noch unter ben Lockungen ber ewigen Liebe, fie genießen ihr Theil in Diefer Welt, Jene aber werben burch Rreug und Trubfal gu ber gutunftigen erzogen; wenn fie alfo Biele bemerken, benen es ungeachtet ihrer Kehltritte wohlgeht, fo wiffen' Gie entweder nicht, mas folche Leute in Geheim fur einen nagenden Burm, fur ges beime Leiden haben tonnen, oder es fteben ihnen noch Trubfale bevor, oder fie find Menschen, Die ihr Theil bier in ber Welt gu genießen haben."

Sat denn das Leiden und Sterben Chrifti feinen erlofens ben Werth fur folche Schulden? muß denn der Chrift fels ber fur feine Gunden bugen?

"Konnen Sie, kann ein so aufgeklarter Ropf so frazgen? Wir muffen einmal Alles thun, um das, was wir verdorben haben, wieder gut zu machen, und es ist eine unaussprechliche Barmherzigkeit Gottes, wenn Er uns Gezlegenheit dazu gibt, denn um so viel als wir felbst restituiren konnen, um so viel wachst der Grad unserer Sezligkeit; furs Berdienst Christi bleibt noch genug zu erz

gangen übrig. Alle Prufungen und Leiden wegen beganges ner Fehler gielen dahin, und gur Erkenntniß derfelben und ihrer Große zu fuhren, damit wir fie hernach meiden mos gen, und alfo immer vollkommener werden."

Berzeihen Gie! ich machte einen thorichten Ginwurf.

"Nun wollen wir wieder auf unfern Bergleich zwischen ben dreien Begen zum Chestand fommen: Zuerst also vom unehelichen Beischlaf, in sofern er der Ursprung einer Che wird, alle andre Falle gehoren nicht daher: Wenn zwei ledige Personen diesen Fehler begehen, woges gen fundigen sie dann?"

Gegen die heiligen Befehle der Religion, gegen die driftlich-vernunftige Ordnung, und gegen die Gefete des Staate.

"Warum mogen wohl die Religion und der Staat Dieß Mittel zum Beirathen verboten haben?"

Ich kann mir keine andere Ursache vorstellen als die: weil es gegen die christliche vernünftige Drd= nung ist; denn an und fur sich selbst in dieser Ordnung ift ja der Beischlaf erlaubt.

"Sie haben gang recht; baraus folgt alfo, baß er als Mittel gum heirathen betrachtet, blos gegen die christzliche vernünftige Ordnung ist. Und ich glaube, mit dem zweiten Fall, wo die Eltern ihre Kinder kuppeln, wird sichs wohl eben so verhalten?"

Gang gewiß!

"Sollte aber Ihr Fall wohl auch auf dieser Lifte ftes ben? sollte er auch nichts weiter, als ein Fehler gegen die driftlich = vernunftige Ordnung seyn?"

Sie machen mir bas Berg flopfend vor Erwartung.

"Gefetzt, es erscheine ein Mensch in einer gewissen Stadt, mit dem Aufzug eines Gesandten vom Landesherrn, und publizirte ein Gesetz von wichtigem Inhalt und Folgen — ein Gesetz, das er selbst gemacht — ein Gesetz, das den Gesetzen des Landesherrn entgegen liefe?"

Sie tragen Materien zu meinem Todesurtheil gusammen. ,, Mein, es find Materien, einen Brand aus dem Feuer zu erretten. Wenn ber Gefandte nicht betrugen will, in

Sanuchens Fall ist, so wird er nicht gestraft, aber curirt — Freund Theobald! er wird curirt. Diese Eur
aber verhalt sich wie die Krankheit. Sehen Sie! welch ein
großer Unterschied es ist: aus Schwachheit, oder aus zeitlichen Bortheilen gerade zu die christlich-vernünftige Ordnung, ein Polizeigesch des Reichs Gottes übertreten, und
als ein Gesandter Gottes auftreten und sagen, Gott befiehlt, daß ichs übertreten soll. Ist das nicht Doch verrath? — ist das nicht Ihr Fall? — ist Ihr Schritt
nicht ein unendlich großerer Fehler, als die Beiden andern? — Durch Ihre Heirath wird die große, erhabene und
reine Gottheit entehrt, und ihre Religion bei ihren Gegnern
lächerlich gemacht, fromme Christen aber werden geärgert."

The obald erblafte, er fam einer Dhumacht nahe und rief: Großer Gott! erbarme bich! — ich bin verloren!

Wer den Pfarrer Bofius felber in aller feiner Energie und Feuer hat reden horen, der wird fich über diese Wirz kung nicht wundern; als er nun sahe, wie weit die Rühz rung bei dem Theobald ginge, so hielt ers nun für Pflicht, ihn zu erquicken und zu trosten.

"Freund! fing er an: treiben Sie die Sache nicht zu weit: Sie haben nichts weiter nothig, als einzusehen, in wie hohem Grad Sie und Sannchen gefehlt haben; bas ift der Wille und die Ordnung Gottes; fassen Sie in dieser Erkenntniß Ihrer Schwäche den festen Borfatz, nie wieder auf eine ähnliche Art zu sündigen, sondern sehr bez hutsam in dergleichen Sachen zu senn, wo sich Schwärmerei mit einmischt; dann wird Ihnen Gott guädig seyn, und Sie väterlich leiten."

herr Paftor! ich barf, ich barf Sannchen nicht bei= rathen, mir fcaudert bor bem Gedanken.

"Schon! Schon! jest find Sie auf dem rechten Stand= punkt, wo es Ihnen erlaubt ift, sie zu heirathen, Ihr Wille mußte in den Willen Gottes aufgeopfert werden; sobald das grundlich und von Herzen geschehen ift, sobald beweise ich Ihnen, daß es nun Ihre größte Pflicht ift, die heirath mit Sannch en unverzüglich zu vollziehen." Theobald wunderte fich, erholte fich und war wie ein Traumender, der nicht recht weiß, wie er dran ift. Der Paftor aber erzählte ihm nun umftandlich, wie er mit Sannchen zu Werke gegangen war, daß sie fich ebensfalls in den Willen Gottes geschickt habe, und ihren Fehzler erkenne, daß es aber ihr Rorper nicht aushalten konne, und also kein anderer Rath sen, als daß er sie heirathe.

Den ganzen Plan dazu machte Bofius auf die vers nunftigste und geschickteste Beise, und er wurde auch alsofort ausgeführt. Theobald wurde mit Sannchen auf ihrem Schlafzimmer in der Stille getraut, und so die Hochzgeit ohne Geräusch vollzogen.

Da aber hier eine neue wichtige und ganz andere Epoche anfangt, so will ich ben ersten Theil beschließen, und meine Leser damit troften, daß der zweite unverzüglich folgen soll.

which will consider a party pass provide horsestation

## Theobald oder die Schwärmer.

3 weiter Theil.



Ich habe zwei Ursachen, die mich veranlassen, ein paar Zeilen vor der Fortsetzung von Theobalds Geschichte vorangehen zu lassen. Es soll weder eine Borrede, noch Vorbericht, noch Erinnerung an den Leser, sons dern blos Etwas senn, das ich doch gern gelesen haben möchte.

with the country of t

Transport of the later of the l

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Die erfte Urfache ist der Rezensent in der allgemeis nen Literatur-Zeitung; bem ich von Grund ber Seelen für feine biebere und recht bem Beift eines vernünftis gen Urtheils über eine Sache angemeffene Rezenfion des ersten Theils meines Theobalds danke; das Ende feiner Beurtheilung, welches bie fieben Glamme den betrifft, verzeihe ich ihm gern. Diefe Stelle meines Werks zielt auf eine Klaffe Menschen, die mich beffer verstehn, als ber Rezensent, und denen ich da= burch einen fo lichtvollen und bedeutenden Wink gebe, baß er fie von einer gefährlichen Schwärmerei beilen muß, wenn sie nur Alugen haben und feben wollen. Da nun ber rechtschaffene Beurtheiler meines Buchs, fo wie ich aus Allem febe, jene Leute und ihr Syftem nicht kennt, fo konnten ihm freilich die fieben Flamm= chen auffallen, die aber ein Terminus technikus sind, ben die Leute, für die der Gedanke hingeworfen ist, sehr wohl verstehen. Berzeihen Sie also, edler Mann! wenn ich Sie ersuche, folche Stellen, beren Bezug fie nicht miffen, mit Stillschweigen zu übergeben.

Die zweite Urfache ift bie Abnung, es werbe viele vorwißige Lefer geben, die gern die verftecten Namen meiner aufgeführten Schwärmer entrathfeln mochten; bieß mare aber gerad meiner Absicht zuwider; nicht Personen, sondern Fehler wollte ich zur Schan aufstels Ien, und man wirb's mir nicht übel nehmen, wenn ich Jeden berb auf die Finger klopfe, ber fich untersteht, ben Borhang vor ben Gefichtern wegzuziehen, bie ich mit Corafalt verftecken wollte. Burbe aber irgend eins von meinen Driginalien vorwißig fenn und bervoranden, ober mir wohl gar Borwurfe machen wols Ien, fo muß ich es feinem Schickfal überlaffen, rathe aber mohlmeinend, lieber feinen Schmut abzumafchen, bamit kein Schleier mehr nothig fenn moge! Ich glanbe, wohlgethan zu haben, wenn ich bem Wanderer Die gefährlichen Derter auf feinem Wege burch Beis fpiele zu zeigen fuchte; benn man fturzt oft in ben Abgrund, ehe man vermögend war, ihn zu feben.

## Das erfte Hauptstud.

Theobald und Sannchen waren nun getraut, und also Eheleute; da er nun noch nicht ausstudiert hatte, so mußte er wieder nach Altdorf reisen; die Tante war so liebreich, eis ner schmerzhaften Trennung der Neuvermählten dadurch vorzubeugen, daß sie sich entschloß, ihre Nichte mit, und nebst Theobalden mit sich ins Haus zu nehmen; das war nun freilich eine ganz neue Art, auf die hohe Schule zu reisen, ganz Altdorf schwaßte auf eine Meile freuz und quer darüber, indessen nach vierzehn Tagen war doch Alles vergeben und vergessen, und die ganze Sache schaete dem Ruhm beider junger Eheleute so wenig, daß man im Gegentheil die ganze Handlung durchgehends billigte.

Bahrend der noch übrigen akademischen Zeit unseres Theos balds passirte so wenig Merkwürdiges, daß es der Mühe nicht lohnt, ein Wort damit zu verlieren. Rurz, Theobald endigte seine Studien rühmlich, und setzte sich in ider berühmten und nahrhaften Stadt Bornhaufen, im Fürstenthum

Bornfels, als Argt.

Bu Bornhausen wohnten viele fromme brave Leute, besonders auch Pietisten von maucherlei Gattung; ob nun gleich Doktor Theobald noch in vielen Studen mit ihnen harmonirte, so hatte er doch aus vieler Erfahrung, und auch aus richtigen Begriffen, vernünftiger denken und hans deln gelernt; er band sich also nicht ganz an ihre Gesinnung gen, sondern lebte seiner freiern Ueberzeugung gemäß, das hielten nun Jene nicht für gut, sie sahen ihn als einen Mann an, der auf beiden Schultern trägt, weder kalt noch warm ist, den man also ausspeien muß; Keiner von ihnen bediente sich seiner als Arzt, im Gegentheil haßten und verfolgten sie ihn.

Die übrigen weltformigern Burger hingegen betrachteten ihn als einen Pietisten, benn sein genauer eingezogener Wandel, und noch andere pietistische Anstriche gaben ihm gerad bas Ansehen eines solchen Mannes, besonders, ba er sich modest kleidete, und immer dunkle Farben wählte; diese Weuschenklasse bediente sich also seiner auch nicht viel, so daß es also im Ansange seiner Haushaltung knapp mit ihm aussahe, besonders da Sannchen auch immer kränklich war, und dem Hauswesen nicht gehörig vorstehen konnte.

3ch fomme ba wieder auf den Text, über welchen ich auch bei feines Baters Bermablung predigte. Bor der Seurath waren Theobald und Sannchen fo voller Jubrunft und Gifer, von Gott und gottlichen Dingen zu reden, fie mar fo beredt und geschickt, daß nicht nur Theobald, fondern Redermann über fie erstaunte; und er felbst war mit ibr fo innig und erweckt, baß felbit ber allerftrengfte Dietift fie fur eifrige Chriften halten mußte; jest war das nun vorbei. Theobald nahm fich fest vor, einen ordentlichen Sausgot: tesbienft zu beobachten, das geschah auch etwa vier Wochen, nun unterbliebe aber allmablia, der Gifer erkaltete, und Beis be redeten oft eine gange Boche nichts vom Chriftenthum. Dft ftellten Beide in der Stille eine Prufung darüber an, und untersuchten, wo doch wohl der Fehler freden mochte? allein fie fonnten ihn nicht auffinden, bis fie herr Paftor Bofius einmal besuchte; diesem trefflichen Manne entdede ten fie ihr Anliegen, und er half ihnen bald aus der Dun= felheit beraus. Es wird fur viele meiner Lefer Dienlich fenn, wenn ich einen furgen Auszug aus der Rede mache, welche ber große und wurdige Mann damale dem jungen Chepaar gehalten hat. Es beißt unter andern in Theobalds Tagebuch folgender Geftalt:

"Es ist ein großer Unterschied zwischen den Empfinduns gen und sußen Borstellungen vom Christenthum, und dem wahren und wesentlichen christlichen Leben. Wenn' ein Anfanger zuerst erweckt wird, zuerst Lust bekommt, ein wah= rer Christ zu werden, dann liest er erbauliche Sachen, allers hand schine Lieder und Sprüche aus der Bibel, das Alles belebt ihn gang und begeiftert ihn fo mit hoher Empfindung, daß er mit Freuden taufend Leben fur die Religion aufopfern tonnte; dieß ift aber nichts Wefentliches, fondern im Grund nur Schwarmerei, die freilich im Unfang nothig oder boch nublich ift, damit das noch unerleuchtete Gemuth Etwas habe, das es gur Frommigfeit anhalt; fommt nun bei jun= gen unverehlichten Gemuthern der Trieb gu heurathen noch dazu, fo wird ber Enthusiasmus noch großer, und oft ent: fteben aus diefer gottlichen und finnlichen Bermifchung der Ideen abicheuliche Grrthumer. Wenn es nun dem Dens fchen um feine mahre Bervollkommnung ein rechter Ernft ift, und er fich befleißt, nach dem Borbild des Erlofere gu man= deln, fo fublet er beständig den Widerstand feiner finnlichen Natur, die bei obiger Schmarmerei gar nichts litte, fondern im Gegentheil mitgenoffe; bas beständige Beftreben bes Beis ftes, fromm gu leben, brudt alfo die Ginnlichkeit, baber verliert fich die Freudigkeit, und man wird troden. Dieß trifft nun die Reuverehlichten noch harter, denn um fo viel bober, als fich ihre Schwarmerei durch ihre Liebe gefchwuns gen hatte, um fo viel tiefer fintt die Geele gurud, wenn auch die Triebe der Ratur in der Che gefattiget find; darum vermische ja Diemand Fleisch und Geift mit einander, es hat immer die traurigften Folgen; und dann denke nur Dies mand, daß die angenehmen Empfindungen in den Betrachs tungen über die Gegenftande ber Religion mahre Beichen des Christenthums fenen; folche Empfindungen hat der Turke und Seide in feiner Religion auch; fondern die mahren und fichern Keunzeichen der Seiligung find: wenn man nie fatt werden fann, feinen Debenmenschen Wohlthaten zu erzeigen; wenn man gerne alle feine Rrafte aufopfern mochte, Men= fchen mahrhaft gludlich zu machen, und wenn man fich pruft, warum man denn das Alles fo gerne mochte, und man findet dann unaussprechlich tief in der Geelen die Wahr= heit eingegraben: Darum mochte ich gern alle Menschen gludlich maden, um meinem lieben himmlifchen Bater und meinem theuren Erlbfer abnlich ju merden, um Ihm gu ge= fallen, um fo vollkommen zu werden, wie Er ift, u. f. w.

Much ber Freigeift thut feinen Mitmenfchen Gutes. aber warum? - blos aus Bolluft, weil's bem guten Bergen wohl thut, wenn's andere freudig fieht, und befonders, wenn man Urfache an der Freude ift; Diefe Bohlthatigkeit ift mobil gut, aber weil fie eigne und nicht Gottes Ehre bezielt, wogu boch Alles abzwecken foll, fo hat fie wenig Berbienftliches, befonders auch, ba fie fehr felten in geheim, und noch viels weniger den Feinden Gutes, und wahrhaft Gutes thut, u. f. w."

Ich muß die Predigt bes herrn Bofins abbrechen, um nicht zu weitlauftig zu werden; es fam mit Theobald und feiner lieben Gattin barauf an, baf fie praftisch ausführten. wovon fie fo lange geschwaßt hatten, und ich muß gefteben, baf fie auch wirklich fo viele Dube anwendeten, ale fie fonnten, um ihrer Erkenntniß getreu gu fenn, aber im Ch= fand und in einer ordentlichen Saushaltung ift die Ausfuhrung mahrlich! schwerer als fich mancher driffliche Schwaber einbilbet.

So viele Muhe auch Theobald angewendet hatte, grunds lich die Medigin gu findiren, fo verursachte boch fein Sana gum Bunderbaren, daß er Bieles verfaumt hatte; er traute ber Mitwirkung Gottes und feinem Gebet fur die Rranken fo vieles zu, daß er glaubte, ein Trunklein Baffer, ober fonft ein einfaches gemeines Mittel, fen in der Sand eines frommen Arztes zur Beilung eines Rranken binlanglich; et bedachte aber nicht, daß dem Argt noch genug gu beten ub= rig bliebe, wenn er auch die wirffamften Mittel mit der vernunftigften Methode verbande. Und dann erwartete er auch zu febr eine unmittelbare Erleuchtung von Gott in feinem Beruf, und er hielt ein allzugroßes Auftrengen bes Berftanbes, in Erforschung ber Geheimniffe ber Ratur, fur einen Gingriff in die Rechte Gottes; ob ich gleich doch auch gefteben muß, daß ihm fein gludliches Genie, bei geringerer Berwendung ale ein anderer, ziemlich gute Renntniffe ver-Schafft hatte. Rurg: Doftor Theobald that unter den Urmen aufferordentlich viele und wichtige Curen, bei Bornehmen und Reichen haperte es aber gemeiniglich; baber fams benn auch, daß er febr wenig Geld verdiente, und alfo beftandig

bei feinen Eltern und Schwiegereltern um Unterftuhung ant halten mußte; dieß zog ihm dann naturlicher Weise vielen Berdruß zu, so daß er nach und nach in Schulden gerieth, mithin durchgehends fur einen Schuldenmacher und schlechten haushalter passirte, ob er gleich sowohl an Kleidern, als an seinem Tisch, kaum die seinem Stand und Beruf zukomemende Nothdurft batte.

Die vielerlei Schickfale von Theobalds Beruf, fo auch feine beständigen Trubfale in seiner hauslichen Berfassung, erspare ich zu einem andern Iweck, und verfolge meinen jetzigen.

Die Berlenburger pietistische Gemeinde erkaltete indessen allmählig; Dippel, Tuchtseld, Hang, und der Graf selber starben; Hochmann war schon lange todt; mithin kam alles allmählig wieder in den alten Schlummer; nur daß hier und da einzelne gute Seelen, denen es von Anfang an ein wahrer Ernst um ihre Vervollkommnung gewesen, und die nun, durch allerhand Sichtungen der Schwärmerei, das einzig Nothige wie ein Vrand aus dem Feuer errettet haben, zum wahren Salz der Erden übrig blieben.

Nun trat aber ein neuer held auf, der in feinem Wirskungsfreis eine große Rolle gespielt hat, und wobei unser Theobald nicht wenig interessit war \*).

Etliche Stunden von Bornhausen auf einem einsamen Darschen, das ich nothwendig Jerusalem heißen muß, wohnte ein ehrlicher Bauer, Namens Koller; dieser hatte zwei Sohne, wovon der alteste, Bernd, Bauer wurde und auf bem Gute blieb; der andere aber, namlich Ernst, das Wollenweberhandwerk lernte. Dieser Ernst kam zu Theobalds Zeiten nach Bornhausen und arbeitete auf seinem Handwerk; er war ein seiner ausehnlicher Mann, hatte schone Kenntnisse in der Religion, dabei aber einen ungemeinen Hang zum Wunderbaren und zur Schwarmerei, daher las er in der

<sup>\*)</sup> Lefer! die Geschichte, welche ich bier erzählen werde, ist in ihrem ganzen Umfange wahr; ich fürchte mich ber Sunde, so Etwas zu erdichten, ich habe aber Namen und Wahrheit, aus wichtigen Urfachen, so sehr verstedt, als ich konnte.

Bibel ausser der Offenbarung Johannis wenig, diese aber kommte er fast auswendig; dann bestand seine ganze kleine Buchersammlung aus lauter Schriften von Bohms, Pordage und Leaden's Gattung, auch die Berlenburger Bibel besaß er ganz, nebst der geistlichen Familie, u. dgl.; in seinem Les ben und Wandel war er ein recht sittsamer ordentlicher junzger Mann, der bei Jedermann beliebt wat.

Nun wohnte eine reiche Kaufmannswittwe zu Vornhausen, die nannte sich Waltershausen, diese ließ wollene Tüscher fabriziren, die sie dann auf die Messen schiefte: Ernst Koller arbeitete auch für sie als Geselle, denn er war noch ledigen Standes, zu der Zeit etwa 28 Jahr alt; die Frau Waltershausen aber mochte 45 Jahre alt seyn, ihr Mann war schon eine geraume Zeit todt, und sie hatte zwei Schne, deren der eine, Peter, 18, und der andere, Ludwig, 16 Jahr alt war.

Ernft Roller fand, daß es die Frau Balterehaufen gern borte, wenn er auf feine Urt von der Religion fcmatte, denn er fprach fo fudwarm von dem taufendjahrigen Reich, von der Rabe beffelben, von der innern Befchaffenheit und Gluckfeligkeit, daß die gute Frau Baltershaufen fteif entzuckt faß, Mund, Rafe und Augen aufgesperrt hielt, und erft fpat wieder zu fich felber fam. Ernft hielt diese Theilnehmung feiner Gebieterin fur mahre Gottesfurcht, er magte es alfo, fich ibr ale Freund au nabern, in ihren bauslichen Ungefe= genheiten zu rathen, und fich ihrer Sachen fo ziemlich vertraulich anzunehmen; ber Frau Baltershaufen war das gang recht, denn auch hier schlich fich leider! leider abermal die fleischliche Liebe unter dem Dedmantel der Religion und Frommigkeit ein. Ernft Roller ergriff biefe Liebe mit beiden Banden; ob er fie auch geliebt habe und in wie fern Reich= thum und Stand Untheil an feiner Wahl batten, bas ent= Scheide ich nicht, der große Tag wird's flar machen.

Ernft heurathete also die Frau Waltershausen, und wurde nun ein reicher ausehnlicher Kaufmann; dazu schiedte er fich auch vortrefflich, denn er verftund seine Fabrite aus dem Grunde; er kounte lesen und schreiben, war dabei ein großes Rraftgenie, wie meine Lefer aus der folgenden ganzen Gesichichte leicht werden schließen können, und begriff also die Handlungswissenschaft gar bald; mit Einem Wort, hatte sich nun Koller einer wahren thatigen Gottesfurcht bestissen, war er blos seinem Beruf getreu blieben, und hatte er durch seine so fehr nugliche Fabrike den armen Leuten in seiner Gegend Brod gegeben, o welch ein frommer und getreuer Rnecht wurde er dann geworden seyn! allein sein Geist nahm in seinem Laufe eine ganz andere Richtung.

Alls er mit feiner Frau etliche Jahre in einer friedfamen und vergnügten Che, aber ohne Rinder gelebt hatte, fo befam eine Nachbarin, Die Tochter eines Schlachters, welcher dem herrn Roller bas Fleisch in die haushaltung lieferte, Namens Philippine Bartin, ein vortreffliches ichones und fcmarmerifches Madchen, Gingang in Rollers Saus; fie brachte von Beit gu Beit Fleisch babin, bald traf fie ben Berrn Roller im Lefen, bald im Reden von feiner Lieblinge= materie an, badurch wurde bas arme Rind mit in den Bir. bel gezogen; fie fing auch an, die Propheten des alten Teftamente und die Offenbarung Johannis, aber mit einer Bes geifterung und mit einem Enthusiasmus zu lefen, der vielleicht in der Geschichte fein Beispiel mehr hat. Roller mertte das, und hielt es fur gut; er ermabnte fie alfo, treu ju fenn, fromm zu wandeln, und in Gottes Wort fo viel zu lefen, als fie nur Beit hatte; jugleich lehnte er ihr Bucher, Die im Stand waren, ihren Ropf immer warmer, immer heißer gu

Um diese Zeit kam Doktor Theobald nach Bornhausen; so wie er allmählig bekannt wurde, so entdeckte er auch bald den Herrn Koller und seine Denkungsart; so sehr er auch bisher durch allerhand Schicksale, wie meine Leser aus dem Borherz gehenden wissen, gewißiget worden, so lag doch noch immer ein Keim der Schwärmerei tief in ihm verborgen; als er daher die tiefen mystischen und prophetischen Kenntnisse des Kollers entdeckte, und zugleich seine hochst wahrscheinlichen und passenden Erklärungen der Apokalypse horte, so wurde er nach und nach, binnen etlichen Jahren, wiederum in dieß

neue Gewirre eingeflochten, ob er gleich von andern mystischen und schwärmerischen Krankheiten ziemlich geheilt war; Kollers System des tausendjährigen Reichs kam ihm als eine sehr angenehme Nebensache vor, die ihn in seinem praktischen Christenleben weder hinderte, noch sonderlich beforderte; er behandelte die Sache wie ein Steckenpferd, auf welchem man zuweilen in mussigen Stunden reitet, und doch wurde es ihm allmählig wieder Ernst, denn die immerwährende Beschäftigung mit solch en Vorstellungen nahm seine Seele immer mehr und mehr ein, und er wurde ein ärgerer, wiewohl vorssichtigerer und stillerer Schwärmer, als je!

Nachdem das Feuer etliche Jahre in der Afche geklommen, und sich intensive im hochsten Grad verstärkt hatte, so brach es auf Einmal in voller Kraft aus: Koller hatte sich nach und nach eine Gesellschaft von Freunden und Freundinnen gesammelt, die ihn für einen heiligen Mann und Lehrer hielten, und zuweilen in seinem Hause zusammen kamen; unter diesen befanden sich auch Theobald, seine Gattin, und die Jungfer Zartin, welche aber wegen ihrer außerordentlischen Erkenntniß und Wärme für die Sache vor Allen den Borzug hatte.

Im Anfang ber breißiger Jahren, wo ich nicht irre, faß die ganze Gesellschaft an einem Abend in Rollers Saufe, Theobald, Cannchen und Bartin waren auch ba; jest mar bas Wehen bes Geiftes ber Schwarmerei ftarfer ale je . Te= ber mar trunfen von Wonne und fußem Gefühl, Alle um= armten fich und ichwuren fich ewige Bruderliebe; auf Gin= mal verwandelte fich das Angeficht der Bartin in ein engli= sches Geficht, fie tam außer fich, und fing an, erstaunliche Dinge zu fprechen; fie weiffagte die Rabe ber erften Aufer= ftehung und bes taufendjahrigen Reichs, und noch viele an= bere wichtigere Dinge mehr, und bas Alles mit einer fo un= beschreiblichen Burde und Anstand, daß alle Unwesenden gu Boden fanken, auf die Rnie und aufe Ungeficht fielen, bete= ten, weinten und ftaunten; Jeder mar gewiß, daß die Bartin eine Prophetin, und bas, was fie fagte, Gottes Wort fen. The obald war felbit gang überzeugt; wenn doch jest Bo=

fins hier ware! sagte er zu Sannchen; sie antwortete, ich habe seine Bernünfteleien nie recht glauben konnen. Bon bem Augenblicke an wurde alles eingeriffen, was der brave Mann je in ihren Seelen gebaut hatte, und sie waren Beide wiederum der festen Meinung, daß auch Gott ehemals durch Sannchen geredet habe.

Die sonderbare Erscheinung mit der Zartin trug das Gerücht wie ein Lauffeuer durch ganz Bornhausen; viele der
dortigen Pietisten und sonst auch andere gute Leute fingen
an, aufmerksam auf die Sache zu werden, sie besuchten
Kollers Versammlungen, hörten die Zartin weissagen, denn
von nun an geschah dieß in jeder Versammlung; u. d Viele
von ihnen traten zu dieser neuen Sekte über, so daß binnen Jahresfrist bei fünfzig Haushaltungen dazu gehörten.

Diesen großen Zuwachs beforderte insonderheit der beste, gelehrteste und weiseste reformirte Prediger zu Bornhausen, der herr Darius: diesen trieb vielleicht Neugierde, vielleicht Amtspflicht, vielleicht Beides zusammen, einsmals in Rolzlers Bersammlung; nun redete die Zartin gerade diesen Abend mit einer solchen Kraft und Weisheit, daß herr Darius sie in dem Augenblicke für eine Prophetin erklärte und sich der Sekte beigesellte; er sing nun selbst an, über die Offenbarung Johannis zu predigen, und alles nach dem Spessem des Kollers und der Zartin auszulegen.

Bis dahin ging nun alles gut, aber nun fing Satan an, das wohlgeschmückte und für ihn ausgeräumte Haus zu beziehen: die Frau Kollerin war bisher eine getreue Anzhängerin ihres Mannes gewesen; nun aber, da die Zartin austrat, besonders da ihr junger Mann das bilbschene Mådechen liebkosete, sie immer über alles erhob, auch die Zartin mehr als liebreich gegen ihren Mann war, so fing die schwärzzeste Siersucht an, in dem Herzen der alten Frau zu würthen; sie erklärte die sogenannten Gottessprachen der Zartin für Betrügerei, und sträubte sich mit aller Gewalt gegen die Bersammlungen; sie bedrohte ihren Mann, kurz, sie protesssirte gegen Alles, aber es half nichts, besonders da ihre

beiden Sohne dem Spftem ihres Stiefvaters aufs treulichfte anbingen.

Dun bestimmte fich ber Geift ber Schwarmerei naber, Die Bartin fing nun an, von fich felbit zu zeugen, fie fen bas Weib mit der Sonne befleidet, fie werde dereinft den mann= lichen Gobn gebaren, ber die Beiden mit der eifernen Ruthe weiden follte, ihr Cohn werde der Ronig des taufendjahrigen Reichs werden, fie fen aus dem Stamm und Gefchlecht Da= bids. herr Roller auch: fie und herr Roller fenen auch die zwei Beugen, und mas bergleichen ungeheure Dinge mehr waren; - was mennt ihr wohl, liebe Lefer! werden bas wohl vernunftige Leute geglaubt haben? - Gewiß! Daftor Darius und Theobald glaubten es fteif und feft, geschweige ber übrige ungelehrte Saufe; dieß laß ich nun noch hingehen, aber daß die Bartin bald darauf die alte ehrliche Krau Rolle= rin fur die babylonische Sure erflarte, daß das Jedermann glaubte, daß man fie nun oben im Saufe einfperrte und ab= fceulich mighandelte, daß ihre beiden leiblichen Gohne gu ihr geben und fie jum Pful, der mit Feuer und Schwefel bren= net, verfluchen mußten, daß das Alle glaubten, Alle billigten, das ift entfetilich und unbegreiflich. Indeffen ifte doch ge= Schehen und mahr; die Rollerin murbe endlich verrict, und lebte nicht lange mehr; ben Berdacht wegen ihrem Tode überlaffe ich dem Bergen = und Rierenprufer. Darius bielt ihr die Leichenrede uber den Text: Unf daß der Berr Bebaoth erhohet werde im Recht!

Mein herz nothiget mich, hier eine Zwischenerinnerung zu machen. Diejenige Gattung meiner Leser, welche gern Alles, was nur immer Religion heißt, für Schwärmerei erkläzren, und jeden Rechtschaffenen, der der Religion Jesu versuünstig anhängt, einen Pietisten nennen, warne ich, bei dies ser schrecklichen Geschichte, die im Verfolg immer schlimmer wird, ja nicht zu lachen, nicht zu frohlocken, und wie sie geswohnt sind, nicht das Kind mit dem Bade zum Fenster hinzauß zu wersen! Wiche diese Sekte zu weit zur Rechten ab, so weicht Ihr eben so sehr zur Linken, und glaubt nur nicht, daß euer Loos erträglicher seyn werde; die große Klasse des

rer, die ihr Pietisten nennt, enthalten doch bei Allem dem noch immer die edelsten, die besten Menschen; widersprecht mir nicht, sondern forscht erst gründlich und unpartheissch, und wenn ihrs nicht so sindet, dann heißt mich partheissch, oder einen Betrüger, oder wie ihr wollt. Ich kann euch vor dem Allgegenwärtigen bezeugen, daß die Wenigsten, die ihr Pietisten nennt, Heuchler sind, wie ihr euch gern überreden mögt, sondern die Mehresten sind Menschen, denen es um ihre Vervollkommung ein wahrer Ernst ist.

Die andere Klasse meiner Leser mag wohl selbst aus Pietisten bestehen, auch mit diesen hab ich ein Wort zu reden:
die se Loute werden glauben, ich trete der Religion und einer
ehrwürdigen Classe Menschen zu nahe, indem ich den Schwärmern so viele Fehler ausdecke: hier irren die lieben guten
Leute gewiß; nichts ist verderblicher, als wenn man unter
dem Schein der Heiligkeit Gräuel treibt! die Welt schreibt sie alle den wahren Christen auf ihre Rechnung, dadurch
wird dann die allerheiligste Religion, welcher ich hier in diesen gefährlichen Zeiten eine Apologie schreibe, verächtlich und
stinsend; man erinnere sich nur an jene Kundschafter, welche
Moses ins gelobte Land schickte, und an das große Unglück,
welches sie über das Bolk Israel brachten: eben so sind die
Schwärmer anzusehen, die ich in diesem Werk schilbere.

Fegt, wo man so sehr nach Wahrheit forscht und geizt, und überall zweifelt, jett muß durchaus alles Falsche vom Christenthum geschieden und die Religion in ihrem waheren Licht dargestellt werden, damit man nicht Unfraut für Waizen halte, Alles ausreute und wegwerfe.

Doch, ich kehre wieder zu meiner Geschichte. Nach der Frau Kollerin Tode heirathete Koller die Zartin; nach der Mennung dieses Hausens von Schwärmern war nun die babylonische Hure gerichtet, und nichts stand dem Anbruch des herrlichen Reichs mehr im Bege. Es wurden auch Misssonarien ausgeschickt, welche die wichtigen Neuigkeiten evaugelistren mußten; nun war ein großer Theil Menschen auf diese Dinge vorbereitet, wie meine Leser aus dem vorherges henden wissen; die Sache wurde so plausibel vorgestellt, daß

der Beifall durch gang Teutschland, in Holland, England und den nordischen Reichen außerordentlich war; es kamen Geschenke von großen Geldsummen an Herrn Koller an, die er zum besten Gebrauch verwenden sollte; alles wartete nun noch auf die Offenbarung des neuen Jerusalems, wohin sich eine große Menge zu ziehen rustete.

Alls Roller Diefe Wirkung feiner Lehre fabe, fo faßte er ben Borfat, feinen großen Plan auszuführen; die Beiffagun= gen feiner nunmehrigen Frau wurden zweckmaßiger und beftimmter, und er fing nun an, in Gebeim gu wirken; ber Bergog von D .... war Landesherr und fatholisch, der Ros nig von E... aber Schutherr ber protestantischen Unterthas nen. Un beiden Sofen fuchte er porerft die dirigirenden Minister zu gewinnen, dazu mochte er wohl einen Theil ber großen Gildfummen verwenden; am bergoglichen Sofe durfte er nicht mit Religioneneuerungen angestochen fommen, da gab er vielmehr vor, er fen Billens, eine neue Stadt, und in derfelben ichone Sabrifen anzulegen; am foniglichen Sofe aber, wo er auch diefes vorschutte, feste er noch bingu, daß er auch Willens fen, in diefer neuen Stadt eine Probe mit einer aufgeklartern und beffern Religion gu machen: Dieß blieb aber gleichsam nur bei bem Minifter in Detto, als welcher Rollers Suffem gewogen war; ware es der Monarch gewahr geworden, fo hatte Ers gewiß nicht geduldet.

Als nun Alles aufs beste und geheimste eingeleitet war, so verkundigte die Frau Kollerin sehr feierlich, Bornhausen werde in dreißig Tagen untergehen, denn diese Stadt wurde nun auch zum großen Babylon, der Mutter aller Hurerei und Unreinigkeit, gemacht. Dieß setzte alles in Furcht und Schrecken; viele Anhanger des Kollers machten sich reiseserztig, denn die Prophetin hatte gesagt: Geht aus von ihr mein Bolk, auf daßihr nicht theilhaftig werdet ihrer Strafe! Am bestimmten Tage machte sich eine Menge Menschen aus der Stadt, aber es geschahe nichts; die Kollerin half sich bald, denn sie sagte, es gehe Bornshausen wie der Stadt Ninive zu Jonas Zeiten, denn Gott habe sie wegen ihrer Buße verschont.

Die Kollerin hatte auch wirklich ein Anablein geboren, bas war nun ber neue Messias selbst! Es ift nicht zu sagen, welche Abgotterei man mit dem Kinde getrieben hat; allein es lebte nicht lange, und als Jedermann darüber stutte, so hieß es: und das Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Stuhl!

Ungeachtet Bornhausen nicht, unterging, sondern viele mehr im Segen fortblutte, so wurden doch Kollers Anhanger des Wohnens in Babylon mude, und die Anlage des neuen Ferusalems wurde in Geheim mit allem Ernst getrieben; Koller mahlte sich seinen Geburtsort, das Dorf dazu, welches ich oben in dieser Rucksicht schon Ferusalem genannt habe. Dieser einsame Ort liegt in einem flachen erhabenen Thalchen, er ist mit Waldungen, Wiesen und Bachen umgeben, und überhaupt in allem Betracht ein angenehmer Ausenthalt.

Koller baute sich hier ein schönes Haus, und in kurzer Zeit folgten mehr als dreißig reiche Kausseute, die seine Anhanger waren, seinem Beispiel. Nun sing der karm erst recht an, das neue Ferusalem war im Entstehen, Alles merkte auf, Leute von allerhand Sattung zogen dahin; und hatte Koller etwas mehr den Wolf in Schaffell hullen konnen, so mochte wohl die ganze Sache noch mehr ins Große gegangen seyn; allein er ließ zu fruh die Klauen hervorguden, doch dauerte der Anwachs etliche Jahre, so daß doch ein hubsches mittel= mäßiges Städtchen daraus wurde.

Durch die Kanale, welche Koller so meisterhaft zu eröffnen gewußt hatte, erhielt er nun den Charafter als konigl. E... scher Geheimer Rath, und das vollkommen freie Religions-Exercitium fur seine neue Stadt; er erhielt zugleich die skatischen Privilegien, vermöge welcher sie der Landes-herr nicht nur zu einer Stadt erhob, sondern ihr auch eine Quelle zu öffentlichen Einkunften anwieß; es wurde also eine ordentlicher Magistrat angestellt und ein Rathhaus gebaut. Man baute auch eine holzerne Kirche, berief den Prediger Darius zum ersten Pfarrer, und den guten Doktor Theo-bald mit eigenem Gehalt zum ordentlichen Arzt und Stadt-

physitus; Beibe kamen auch mit herzlicher Freude; bieß wird man mir leicht glauben, wenn man bedenkt, daß sie Beibe fest überzeugt waren, der Ort, wo sie hinzogen, sen das wahre neue Jerusalem!

Nun muß ich doch auch mit wenigen Worten erzählen, wie Roller in seinem neuen Ferusalem haushielt: er wurde von allen seinen Unhängern für einen wahren Repräsentanten der Gottheit angesehen, man hielt ihn für eine göttliche und gewissermaßen anbetungswürdige Person: eben diese Ehre wiedersuhr auch seiner Frau, welche in einem fürstlichen Schmuck in einer Sänste in die Rirche getragen wurde, wo ein erhabener mit karmosinrothem Sammet überzogener und mit goldenen Tressen ausgeschlagener Thron stand, auf welchem beide Fürstenhäupter des neuen Jerusalems saßen; vor dem Thron her, aber so niedrig, daß die Röpfe unter die Küße zu stehen kamen, war der Stuhl des Magistrats. Zur Linken des Throns stund die Ranzel.

Ich habe das alles mit meinen eigenen Augen gefeben, und bezeuge, daß alles mahr ift.

Man kann leicht denken, daß kein Monarch in der Welt so vollkommen souveran war, als Herr Koller; der Magisstrat that nicht das Geringste ohne ihn, ich wollte es ihm aber auch nicht gerathen baben; eben so abhängig war der Pfarrer mit seinem Consistorium, und Alle waren es gern, weil jeder Kollers hohen Werth vollkommen anerkannte. Wer einmal so weit gekommen ist, daß er Herr über Herz und Geswissen ist, der ist mehr Despote als je ein Morgenlander, und wenn er will, auch mehr Tyrann.

Jeben Text zu jeder Predigt mußte der Pfarrer von Role lern fordern, denn der mußte wissen, was seinem Bolk am dienlichsten war. Jeder Name, der einem neugebornen Kinde gegeben wurde, mußte von der Kollerin gegeben werden, denn sie war eigentlich noch immer das heilige Drakel, das auch Koller selbst fragte, wiewohl ich fest glaube, daß ere doch zuweilen häßlich bestochen und wie eine wächserne Nase gezdreht habe. Wie es kam, daß Pastor Darius noch immer so blind war, weiß ich nicht, denn wenn man Frau Kollerin

fragte, wie das Rind heißen sollte, so gab sie immer biblische Namen; da sie nun keine Sprache verstunde, so gab sie oft den Casum Unrecht an, sie sagte oft Onesimo anstatt Onesizmus, dann Rusum anstatt Rusus u. s. w., weil sie die Worte in den Episteln so fand. Hatte nun der Herr Pfarzer Darius den Betrug nicht merken sollen? Denn er konnte doch wohl denken, daß der heilige Geist die Sprache versstünde; allein sie waren Alle in fraftige Jrrthumer dahins gegeben.

Meine Leser werden sich sehr wundern, wie es komme, daß herr Pastor Bosins zu dem Allen so still geschwiegen habe; nein! er hatte nicht geschwiegen, allein alle seine Ermahnungen waren vergebens gewesen, und eben so der våterliche Rath des herrn Blonds; Beide hatten den Theobald und sein Sannch en ernstlich ermahnet, sich mit den Kollerianern nicht einzulassen, allein es half jetzt alles nichts, daher schwiezen nun Beide still, und dachten, wer nicht horen will, der muß fühlen, dazu kam es auch bald, und zwar auf eine fürchterliche Beise.

## Das zweite Hauptstück.

So klein auch die Gemeinde im neuen Jerufalem war, so wurden doch zwei Prediger zu dem Darius berufen; Beide waren Rollers Freunde, und hatten sein System angernommen. Der eine war ein guter Mann, er hieß Dachs, der andere aber war der abgeseimteste Bube, den je die Sonne beschienen hat; das darf ich sagen, die Geschichte wird diesen Ausdruck rechtsertigen! Ich will diesen Satan nur Schleischer nennen, um seinen wahren Namen zu verstecken, ich hab ihn selber noch personlich gekannt.

Bis daher war Alles gut gegangen. Die Stadt hatte noch immer zugenommen, und von allen Seiten her waren wich= tige Geldsummen dahin spendirt worden, so daß Koller alle seine Anstalten recht wohl bestreiten konnte; auch die Fabri=

fen und handlung fingen ziemlich an zu bluben; boch begans nen vernünftige Leute ichon zu zweifeln, benn Roller verftand nicht recht feinen Charafter gu behaupten, er lebte taglich in Saus und Schmaus, und gog fich einen bicken fetten Ror= per. Die ftarken fetten Beine machten fein Geficht braun und finnigt, fo daß er durchaus nicht das Unfeben eines beis ligen Mannes hatte, wenigstens nicht nach der Idee ber Pietiften, welche nicht ohne Grund die Ruchternheit und Mas Bigfeit fur einen vorfte chenden Charafterzug bes Chris ften halten; gudem hatte er guch bas Feierliche eines froms men Schwarmere nicht, und endlich verftand er doch bei dem Allem nicht genug, den Beuchler zu fpielen, benn wenn er zuweilen hitig wurde, fo tyrannifirte er tuchtig. Geine Frau verftand es beffer, wenigstens war fie noch immer eine frommere Betrugerin, als er, daber erhielt fie fich immer noch in großerem Unfeben.

Um die Liebe der erften Chriften nachzuaffen, wurden von Unfang an Liebesmahle gehalten, wo Roller und feine Frau und die vornehmften von der Gefte fich allemal einfanden; bis daher waren die Schmausereien wohl Manchem gur Laft gefallen, allein es war bod noch immer ohne Mergerniß ab= gegangen, endlich aber murbe das Maag voll, ber Berr Pfarrer Schleicher verdarb alles; benn diefer war im boch= ften Grad icheinheilig, im vertrauten Birtel aber, und befon= bers, wenn er fich etwas betrunfen hatte, ein abscheulicher Buriche; er fing an, Ceremonien bei den Liebesmalen einzus führen, die aber immer etwas Lacherliches und Entehrendes hatten; Roller hatte zwei Tochter gezeugt, welche die zwei Delkinder genannt wurden; Diefe verehrte man im boche ften Grade. Um nun Schleich ers grauliche Ceremonien nur durch zwei Beispiele zu schildern, fo mag es meinen Le= fern genug fenn, wenn ich fage, daß Schleicher den Urin Dies fer Rinder auffangen und bei ben Liebesmahlen gum De= fert = Bein herumgeben ließ. Bengen fann ich aufftellen, welche aussagen werden, daß man ihn aus Spigglafern mit größtem Appetit getrunken habe. Dann ließ er auch zuweilen einen Rinderbrei tochen, und von Rollers Tochtern allen Ga=

sten benfelben ums Maul schmieren; es mußte sich namlich Giner nach dem Andern auf den Stuhl setzen, dann wurde ihm eine Serviette vorgesteckt, die beiden Madchen seisten ihn dann ordentlich ein, so, als wenn man Jemand den Bart scheeren will. Bezeugte nun irgend Jemand seine Befrems dung darüber, so sagte Schleicher mit einer heiligen Miene: unter solchen Kindereien stecken große Geheimsnisse.

Nun, das glaub ich gar gern, aber was für Geheimnisse? Sogar mit den ehrwürdigsten Handlungen der Religion trieb Schleicher Spottereien. 3. B. er stellte sich mit den Füßen mitten auf den Tisch, nahm ein Brod in die Hand, brach dicke Stücke ab, schmiß sie jedem der Gäste ins Maul, und sagte: so seiert man im neuen Jerusalem des Herrn Nachtmahl! Doch ich ziehe einen Vorhang über solche Gräuel, denn dieß ist genug zum Beweis, wie sehr Jehos vah über die eisere, die von der Wahrheit auf eine solche gräuliche Art abweichen; denn er straft sie mit Schwächung ihres Verstandes, und macht ihnen die Rücksehr zu seinem heiligen Berge unmöglich.

Als nun Schleicher folche Narrheiten anfing, Koller und seine Frau aber nicht gescheit genug waren, diesen Gräueln Einhalt zu thun, so bekam die ganze Sache einen Stoß; Bielen gingen die Augen auf. Pastor Darius und Doktor Theobald waren die Ersten, welche das Geheim= niß der Bosheit einsahen; viele Burger und Kausseute gesellzten sich heimlich zu ihnen, und so gabs ein geheimes Gemurmel, welches aber durch ganz Europa drang, so weit sich Unhänger fanden; damit hörte das Geldschicken größtenztheils und aller Kredit auf.

Nach und nach fanden sich Leute, die wieder wegzogen und wegziehen wollten, allein das bekam ihnen übel, denn man hielt das Ihrige zurück, weigerte ihnen die Kirchenzeugsnisse und beschuldigte sie großer Laster, so daß die Mehresten arm, verachtet und unglücklich wurden, dadurch ließen sich dann die übrigen abschrecken und blieben da, aber Niemand

jog boch mehr bahin, und das neue Jerufalem blieb alfo nur ein fehr fleines Stadtchen.

Nach diesen vorläusigen Nachrichten gehe ich nun zu einem Theil dieser Geschichte über, der meinen Lesern Mark und Bein durchdringen wird. Pastor Darius war ein armer betrogener Mann, Doktor Theobald auch, aber sie waren doch selbst keine Betrüger; nun trug es sich zu, daß Theosbald und Sannchen an einem heitern Nachmittag spazieren gingen; Beide waren sehr tiefsunig und nachdenkend, sie wandelten Hand in Hand übers Feld hin, und redeten nichts, denn ihre Berwirrungen schwebten wie Gewitters wolken vor ihrer Seele, und nur ein Bosius sehlte, um das elektrische Feuer wie Blige auf ihre Herzen hinzuschleudern.

Endlich kamen sie an ein dunkles Gebusche; hier horten sie etwas rauschen, sie stußten und warteten, was sich nahern wurde, und siehe, es war Herr Darius; er hatte seine Augen roth geweint, und vielleicht recht ernstlich vor Gott gebetet. Theobalden schlug das Herz, denn er fühlte, daß es mit Darius sympathisirte, ihm traten auch die Thranen häusig in die Augen, und mit Stammeln sagte er: Ach, Herr Pastor, wo ist es mit uns hingekommen? — Hier sielen sie sich um den Hals, und seelzagend sagte Darius: Ja wohl! — Mach einer Weile ermannten sie sich wieder und spazierten in den Wald hinein. Das Gespräch, welches sie hier führten, will ich aus Theobalds Tagebuch mitztheilen.

Theobald. Ich fange seit einiger Zeit an, zu merken, daß Roller ein Betruger und seine Frau eine falsche Prosphetin ift.

Darius. Ich merke es auch fehr wohl, und ich bin daher in der größten Berlegenheit, was ich thun foll; freilich muß ich nun Amt und Brod aufopfern, das fühle ich wohl, ich muß mein ganzes zeitliches Gluck daran geben, um das ewige zu erhalten, allein das koftet mich doch blutigen Schweiß, und ist eher gesagt als gethan.

Theobald. Und boch ifts nothig, und zwar unverzüglich;

wir muffen eilen aus diefem Godom, um unfre Geelen gu retten, bamit wir nicht noch Leib und Geel verderben.

Darine. Großer Gott! wie hab ich boch so blind seyn konnen? — wie wars doch mbglich, von dem so geraden und einfältigen schlichten evangelischen Wege der Wahrheit abzuweichen?

The obald. Bei Ihnen ift das noch lange ein so großes Bunder nicht, als bei mir, ich bin von Jugend auf durch so viele Warnungen vor der Schwärmerei geführt worden, und habe mich doch wiederum versühren lassen; mich sorgt, es wird mir jest schwer werden, wider den Stachel zu lecken.

Sannchen weinte laut und sagte: auch ich fühle das; mir ists seit einem Jahre gerade so, als wenn ich eine große Reise vorhatte, und nirgends mehr zu Hause ware — mir ists so heimwehartig, und ich weiß doch nicht wohin, und bann kommts mir auch oft vor, als wenn ich in einem wilden Wald von allen Menschen verlassen ware, und die Sonne wollte bald untergehen.

Theobald. D Sannchen, schweig still! jedes beiner Worte ift ein Stoß, der mich aus einem Abgrund in den andern hinab fturzt.

Darius fing immer mehr an, zu schluchzen; endlich sagte er mit gebrochenen Worten: Noch leben wir in der Zeit der Gnaden; feine Sunde ist so groß, daß sie nicht vergeben werden konne, und wo anders sollen wir die Vergebung suchen, als bei dem Sundentilger? Last uns hier unter Gottes blauem himmel niederknien, und nicht eher wieder aufstehen, bis wir Trost erlangt haben.

Mit diesen Worten sank der Greis auf die Anie, er warein Mann von 65 Jahren, Theobald kniete auch, und
Sannchen zwischen beide. Wer den Darins hat predigen
horen, wer seine Kraft in Geist und Worten weiß, der kann
sich erst einen Begriff von diesem Gebet machen; so knieten
und beteten diese drei eine gute Stunde lang, ehe sie an
aufstehen dachten — eine Thrane schlug die andere, so wie
ein Seufzer den andern, und sie standen alle Drei erquickt
und getrostet, aber auch sest entschlossen wieder auf, nun=

mehr ben Schwarmern ben Krieg anzukundigen, es mochte auch koften, mas es wolle.

Den folgenden Sonntag war die Vormittagspredigt an Herrn Darins. Herr Koller, seine Gemahlin, der ganze Magistrat, der größte Theil der Bürgerschaft und viele Fremde waren in der Kirche, denn wenn Darins predigte, so sehlte es an Juhörern nicht. Als er auf die Kanzel kam, und den gewöhnlichen Auftrittsseufzer gethan hatte, so wendete er sich gegen Kollers Stuhl, rückte die Hand gegen ihn aus, und sprach mit starker Stimme:

"Man hat bich gewogen und zu leicht gefunden."

Darauf fing er nun an, sein Glaubensbekenntniß abzulez gen, und unter tausend Thranen Kollers Grauel aufzudes den; er sagte ihm ins Angesicht, daß er der Antichrist in Miniatur sen, und daß noch Niemand, so lang die Welt stehe, mit Gottes Wort und der heiligen Offenbarung Joshannis so den Spott getrieben habe, wie er. Endlich schloß er mit einem feurigen Gebet, daß doch die göttliche Erbarmung in Jesu Christo sich dieser verirrten heerde ansnehmen, und sie wieder zur Wahrheit führen moge u. s. w.

Man kann sich das Erstaunen auf der einen und die Buth auf der andern Seite leicht vorstellen; sobald die Predigt aus war, so kam eine Deputation vom Magistrat, welche dem Herrn Darius alle seine Sachen versiegelte und ihm eine Wache vor die Thure stellte; ihm war aber bei dem allem wohl zu Muthe: denn er war nun wieder auf dem rechten Wege, und hatte wieder den Frieden des Gewissens erlangt, der ihm so lang gemangelt hatte. So wohl einem auch bei der Schwärmerei ist, so ist doch diese Empsindung lauter Nichts gegen das Gefühl des göttlichen Friedens; die ser geht über alle Vernunft, geschweige über alle Phantasie!

Die Gemeinde wurde badurch in zwei Partheien getheilt, bie Bernünftigsten fielen bem Pastor bei, unter diese gehörte auch unser Doktor und seine Frau; dieser war sogar so fühn, ben Gefangenen am lichten hellen Tage zu besuchen, und ganz frei von Koller, als von einem großen Betrüger, zu reden; dieß machte, daß er auch Bache bekam. Die übrigen

Gutgefinnten waren zwar etwas schüchterner, boch hielten fie geheime Zusammenkunfte, und berathschlagten sich, was sie thun wollten.

Wenn ich nicht ein ganzes Land zu Zeugen aufstellen konnte, fo murbe mir Niemand glauben, was ich ferner ersahlen will:

Des folgenden Sonntags war die Reihe an Schleicher; dieser kam nun in aller seiner Heiligkeit auf die Ranzel, denn im feierlichen Anstand und Scheinheiligkeit übertraf ihn Reiner; er konnte Jeden bezaubern, mit dem er nur umging; dieser kam nun sehr traurig und mit wichtiger Miene angestochen, er betete mit größter Inbrunst, daß doch Gott die Gefahr abwenden mochte, die seinem Bolk und seinem Gesalbeten über dem Haupte schwebe; zugleich bezeugte er mit sehr wichtiger Miene, es sepen sinstere Zauberkräfte auf Julassung Gottes ausgegangen, das Bolk des Herrn zu versuchen; der Teusel sey in den gewesenen Pastor Darius gefahren, und der sey nun ein großer Hexenmeister geworden, denn er habe ihn wirklich diese Woche des Nachts im Mondschein, mit einem Oreizack in der Hand, auf dem Schornstein eines gewissen Hauses gesehen u. s. w.

Was nun die se Predigt bei einem so sehr abergläubisschen und fanatischen Hausen für einen Eindruck machte, das ist unbeschreiblich; Alles zitterte und bebte. Alle, außer den Anhängern des Darius, glaubten diese schändliche Lästezung, und Niemand getraute sich des Abends und des Nachts auf der Straße zu erscheinen. Schleicher freute sich aus der Maßen, daß ihm die Spishüberei gelang; er trieb also die Sache durch Kollers und seiner Frau Unterstügung aufs höchste; man beschuldigte nun auch den Doktor Theobald, daß er ein Erzhexenmeister sey, und bewachte ihn noch genauer; man ließ des Nachts verlarvte und in schenßliche Figuren verkleidete Kerls auf den Straßen, und besonders um Darius und Theobalds Haus herumschleichen; einer von diesen Kerlen wurde erschossen, und in aller Stille mit seiner Kühhaut und Hörnern auf die Seite gebracht; man schoß aus allen Fenstern mit bloßem Pulver, man ließ überall Schwesel

brennen, blog ben armen Pobel in feiner Kurcht und Entfe-Ben aufs hochfte gu bringen; und endlich trieb man die Bosbeit und Marrheit fo weit, daß man die gange Stadt nebit Allem, was dazu gehorte, mafchen ließ; alle Baufer murden auf einen Zag, von oben bis unten, inwendig und auswen= dig gewaschen; alle Rleider, leinene, baumwollene, feidene und wollene, lagen auf der Bleiche, alles Gemufe in den Garten murde abgeschnitten und weggeworfen, alle Brunnen wurden ausgeschopft u. f. w., benn Schleicher, ber große Lebrer, bezeugte, daß alles von Darius und Theobald behert und bezaubert worden. Alles das waren Schleichers Schliche, die er nach einem Plan ausgedacht und angelegt batte, ben Gr. bollischen Majeftat erften Minifter, Ubra= melech, nicht beffer hatte anlegen und erfinden tonnen: benn badurch murde das gange Bolf, wenigstens großtentheils, fo beftartt und befestigt, daß es bernach an Beugen und Gid= ichwuren gar nicht fehlte, als man ihrer bedurftig mar.

Was aber noch das allergräulichste war, worüber jeder Mensch staunen wird, der nur noch einen Funken Gefühl hat: Schleich er opferte sogar sein eigen Fleisch und Blut, einen seiner leiblichen Sohne, seinem Plan auf; dieser Jüngling war etwas stumpfsinnig, dennoch aber eben nicht unverstänzbig; wegen seines schlichten und aufrichtigen Sinnes hatte ihn Darius geliebt und ihm freien Zutritt in sein Haus erlaubt; dieß gab dem teufelischen Bater Anlaß, auszustreuen, sein eigener Sohn habe auch vom Darius und Theobald heren gelernt, dadurch glaubte nun vollends alles, was nur an Hererei zu glauben fähig war; denn Jeder dachte, wer wird seinem Kinde so etwas andichten? — es muß doch wohl wahr seyn; Schleich er wurde dadurch noch zum Zeugen der Wahrheit, der sein eigen Kind um der guten Sache willen nicht verschonte.

Durch Prügeln, Foltern, Ueberreden, Drohen und Schmeischeln wurde der arme junge Schleicher so gestimmt, wie man ihn haben wollte; in seines Baters Reller in Ketten und Banden gelegt, und dann zum Deftern weitläufig vershort, wo er dann die gräulichsten und scheußlichsten Sachen

ansfagte, die von Wort zu Wort, und ziemlich geschärft, zu Protocoll gebracht wurden. Während der Zeit machinirte Herr Koller auch bei der hohen kandesregierung so gut er konnte, und als alles völlig richtig war, so ging das Trauerspiel an; ein edles Menschenherz warnte den Darius insgeheim, dieser sprang zum Fenster hinaus, entwich, und nach einer Stunde traf das Commando Soldaten ein, das den alten ehrlichen Greis abholen sollte; da nun der Bogel ausgestogen war, so gings auf den armen Theobald los, denn den hatte man nicht gewarnt, weil Niemand vermuthete, daß es auch auf ihn angesehen ware.

Unser Herr Doktor Theobald wurde also als ein großer Herenmeister in Retten und Banden gelegt, und so öffentlich auf einem Wagen nach der Hauptstadt geführt. Dort setzte man ihn schon zum Zweitenmal in seinem Leben in das elenzdeste Spitzbubengefängniß, bei Wasser und Brod; Sannschen aber siel zu Hause aus einer Dhumacht in die andere; kurz darauf wurde Herr Pastor Darius für vogelfrei erklärt. Sut! daß ers im eigentlichsten Sinn war; denn er hatte sich in eine große freie Republik gewendet, dort aus eigenem Trieb vor einer großen zahlreichen Gemeinde dffentliche Kirzchenbuße gethan, und war darauf auch öffentlich wieder aufzund angenommen worden; dort hat er als ein ehrlicher Bürzger, aber niemals wiederum als Lehrer, denn dieses Amts hielt er sich völlig unwürdig, noch nicht vor gar langer Zeit sein Leben rühmlich beschlossen.

Meine Leser werden sich kaum darein finden konnen, daß die se Geschichte in diesem Jahrhunderte geschehen seyn soll, und ich versichere alle und Jede, die es nicht glauben wollen, daß es mitten in demselben geschehen ist. Jedermann stannte über die sonderbare Gefangennehmung des Herrn Doktor Theobalds, und über die Flucht des Pfarrers, noch mehr aber darüber, daß eine Landesregierung in einer solchen Sache peinlich verfahren konnte: indessen ließ doch seder die Sache gehen, wie sie ging. Herr Blond, Sannechens Bater, reiste selbst nach der Hauptstadt; aber alles, was er that, half nichts, man gab ihm Vertröstungen, man

gudte die Schultern, man machte bedenfliche Gefichter, man verwies ihn ans hoflager, welches weit entfernt war u. f. w.; bas war alles. Bahrend ber Zeit fcmachtete ber gute Dof= tor im Gefangniffe; doch gab es Leute genug, Die ibn vor dem Baffer und Brod behuteten, benn Jeder hielt ihn fur unschuldig, und Biele ichickten ihm Effen und Trinken; Blond murbe weggeschwaßt, er nahm aber feine unglickliche Tochter mit ihren brei Rindern mit, und verforgte fie, damit es ihr an nichts fehlen, und er fie fchugen und troffen fonnte.

Sogar that herr Blond eine Reife an den berzoglichen Sof, er fam aber nicht zur Audieng des vortrefflichen Rurften, ber von dem Allem fein Wort wußte; aber mit Soflichkeiten und den besten Berfprechungen wurde er überhauft, fo, baff er mit guter hoffnung wieder nach Saufe reibte.

Theobald ichrieb nun auch einen flaglichen Brief an feine nunmehr alt und grau gewordene Eltern; aber mas fonnten fie anders, als ihn beklagen und troften ? Gein Onkel, ber herr Baron von Wirthen, mar vorlängst gestorben, ber wurde fich foust vielleicht fur ihn verwendet haben, mithin faß der gute Mann hulflos, von einem Tage, von einer Boche, von einem Monat jum andern, und harrte auf Sulfe, aber fie fam nicht, er hielt oft und vielfaltig um Berbor an, aber auch das geschah nicht; man ließ ihn eben figen, und man befummerte fich nicht um ihn.

Aber hatte er bann feinen Abvokaten? Ja mohl! aber auch ber richtete nichts aus.

herr Paftor Bofius der Rechtschaffene horte indeffen die gange Geschichte, und obgleich feine ehemaligen treuen Er= mahnungen waren in ben Wind gefchlagen worden, fo fing er boch nun an, fich ernftlich um feines ehemaligen Freundes mifliche Lage gu befummern; er reifte nach der Sauptftadt, und besuchte ben Doktor im Gefangnif. Sier fand er ibn nun, wie leicht zu erachten, in die tieffte Traurigkeit verfun= fen; burch ein fleines vierectigtes loch in der Mauer, mit einem eifernen Gitter, ichien die Sonne traurig und ftill, fchief auf den bestaubten Boden bin; da ftand ein elender bolgerner Tifch mit einem bolgernen Stuhl, und alles ruhte

in trauriger Stille; der Gefangene blaß und verkammert wie ein Zehrender, der die Ewigkeit nahe fühlt, wankte daher, und die Kette raffelte hinter ihm drein; so fand ihn Bosius der Edle, als er zur Thure hereintrat; da stand er, da stand Theobald; — Beide starrten, Beiden schoß ein lauter Thranenstrom aus den Augen, Beide sturmten gegen einander sich um den Hals!

Armer Freund! -

Engel Gottes! -

Nun setzte fich Bofine auf einen Stuhl, und weinte fich aus; der Doktor aber setzte fich auf fein Strohlager, und ftarrte ftumm por fich bin.

Bofius. Rann doch bie Bosheit der Menfchen fo weit gehen?

The obald. Kann man fich aber auch so hintere Licht führen laffen, wie ich? — Wie fehr hatten Sie, edler Freund! mich zur Zeit meiner heirath gewarnt, und blos aus hang zum Wunderbaren, aus Schwarmerei, hab ich mich wieder zum Sclaven des Satans machen laffen.

Bofius. Sie haben vollkommen recht, ich habe mirs faum vorstellen konnen; aber was ist in eines Menschen Kopf und herzen nicht möglich, und immer noch fehlten Sie aus Schwachheit, nicht aus Bosheit; Sie werden sehen, daß Ihre jestigen Leiden Geburtswehen eines langen und dauerhafeten Wohlstands sind.

The obald. Aber Gott! wie fchwer find fie? -

Bosius. Alle Züchtigung, wenn sie ba ift, dunket sie und Traurigkeit — jetzt konnen Sie recht beten lernen, so daß es Ihnen lebenslang gut thut, und ich versichere Ihnen, mehr brauchen Sie nicht; beten Sie vom Morgen bis an den Abend, und wieder vom Abend bis an den Morgen; denken Sie an nichts, als an Gott; zwingen Sie sich dazu, im Ansfange wirds Ihnen zwar sauer, aber hernach auch immer leichter, und dann werden Sie sehen, welcher Segen für Ihr Herz daraus entstehen wird; wenn Sie aber immer an Ihr Elend denken, so macht dieser scharfe beißende Gedanke Ihre Seele wund, er schmerzt dann immer mehr und mehr, und

Sie fegen fich ber Gefahr aus, eine Seelenauszehrung, ein immerwährendes Geistesgeschwür zu bekommen, dagegen gibts fein beffer Prafervativ, als ein anhaltendes Gebet.

Theobald låchelte in allem seinem Elende über das Geisstesgeschwur, fand aber so viel Erklarendes in der Metapher, daß er sein Wohlgefallen nicht bergen konnte; zugleich führte ihn dieses auf die Anmerkung, daß der Bibelstyl eben darsum so reichhaltig sen, weil er orientalisch, das ist metaphozisch ist.

Bofins. Sie haben vollfommen Recht; in den Bilbern, Wiedergeburt, Licht, Weinstock, Schaaf, kann mit Einem Worte so viel gesagt und ausgedrückt werden, daß man ganze Seiten voll darüber zu schreiben hat; aber doch schaut der gemeine, aber reine Menschenverstand ins ganze Wesen der Sache, und bedarf nur Eines Blicks dazu. Wenn das boch unfre heutigen kalten Eregeten bedachten! sie wollen das Bild entwickeln, und wischen es mit lauter Wasserfarben vollig weg.

Theobald. So lange die Empfindung eben so vielen Antheil an der Religion hat, als der Berstand, so lange ists nothwendig, daß man die trodene Wahrheit in Bilder aus der Natur versteckt; in diesem Rleide gefällt sie, macht mehr Eindruck, und läßt sich auch kurzer ausdrucken.

Bosius. Ganz gewiß! welch ein Ausdruck ifts nicht, wenn dort der Prophet sagt: Er (namlich Jehova) wird sigen und die Rinder Levi schmelzen u. s. w. Leiden und Trubsal mit einem Schmelzseuer, oder vielmehr mit dem Ab=reiben und Reinigen des Silbers zu vergleichen, ist so treffend, daß nichts drüber ist!

Theobald. Das empfind ich jetzt in aller seiner Starke; auch ich bin jetzt im Schmelztiegel, und die Strophen ans dem vortrefflichen Liede des seligen Richters: Mein Freund zerschmelzt aus Lieb in seinem Blute, ich glaube es ist der 7te und 8te Bers, haben mir in dieser Gefangenschaft schon manchen Trost gegeben.

Bofins. Ich erinnere mich diefer Strophen nicht, wie heißen fie?

Theobald. Das gange Lied verbient einen Commentar, wie mehrere von Doftor Richtere Liedern, fie beißen fo:

Run wird mein Gold im Leiben rein gefeget, Der Dfen ift das Rreng, der Teft bas Berg; Die Solade ift, was fich in Gliebern reget, Der Schmelzer ift mein Freund, die Glut der Schmerg. Dug gleich bas Gold burche Reuer gebn, Go bleibt es boch bewährt in feinem Tiegel ftebn.

Dann bringt mein Geift mit Freuden feine Garben, Des Simmels Blis durchftrablet feinen Ginn. Die Beisheit fvielt in ihren Bunderfarben, Da blintt bas Berg wie Demant und Rubin. Wenn fic ber Blid burchaus erftredt,

So friegt mein Seift fein Rleid, und wird mit Licht bebedt.

Bofing. Jest erinnere ich mich: Die Strophen find in ber That ichon, ber aber verfteht fie erft recht, ber Gilber und Gold reinigen fann; fublen Gie aber jest die Dahrheit ber Sache? Um ben Leidenden ber ift gemeiniglich alles dunkel, er fieht erft nachher im Licht der Freude den großen Mugen des Rreuzes.

Theobald. Richt immer empfind ich diefe große Bahr= beit; wenn mein Weib und meine Rinder ba por meiner Geelen fteben und mit feelzagenden Geberden blutige Thra= nen weinen, wenn ich fie febe blaß und bager fur Rummer umber wanken, dann bricht mir das Berg, dann muß ich mir Gewalt anthun, daß ich nicht wider Gott murre; wenn ich aber über das alles hinaus, und aufs Ende febe, bann er= hole ich mich wieder, dann erblicke ich in der Ferne die gold= nen Fruchte meiner Thranensaat, dann ift mir schwermuthig wohl; dieß ift eine Empfindung, die mir angenehmer ift, als alle rauschende Freuden der Welt!

Bofins. herrlich! - wenn Ihnen alfo jene traurigen Bilder vor Ihre Seele treten, fo erheben fie Ihr Gemuth gu Gott, und hoffen Sie aufe Ende, fo wird alles gut geben; freuen Sie fich, baß Sie unschuldiger Beife leiben.

Theobald. Darüber fann ich mich nicht freuen, benn ich bin nicht unschuldig; ob ich gleich fein Bauberer bin, und alfo in dem Sinn unrecht leide, fo bin ich boch ein Schwarmer, das ift fast eben fo gut, ale ein hexenmeister fenn.

Bofius. Jest urtheilen Sie doch fast zu hart, es gibt doch manchen liebenswurdigen Schwarmer.

Theobald. Der aber zu den größten Ausschweifungen des Berstandes und Herzens fahig wird, wenn er nicht fruhzeitig einlenkt, und seine Empfindungen und Gefühle durch die erleuchtete Bernunft leitet. Mir deucht, man konne den Schwarmer nicht besser erklaren, als wenn man sagt: er sey ein Mann, der seine Bernunft durch Empfindungen leitet; und das ist das gerade Gegentheil von dem, was ein wahzer Ehrist thun soll.

Bofins. Richtig! herr Doktor! ich freue mich, Sie find ja vollfommen furirt.

Theobald. Ich hoffs, die Rur geht bis auf den Grund, wenn ich fie nur aushalte.

Bosius. Sie werden fie anshalten, Freund! nur Gebuld! die Wirkung dieser Leiden wird vortrefflich seyn, ich gebe Ihnen mein Wort barauf, die Verheißungen Gottes sind Ja und Amen.

The obald. Sie troften mich unaussprechlich, ein sanfe ter Friede fenkt sich in meine Seele, so daß ichs im Rorper spure.

Bofins. Schreiben Sie das mir nicht zu, meine Worte find nur das Kleid, in welches fich der himmelsbote einhalt.

Theo bald heiterte fich durch die Gegenwart diefes feines Freundes fo auf, daß er fast seine Befangenschaft vergaß; allein seine Ketten erinnerten ihn zu oft durch ihr Alirren an sein Elend, und dann wolfte fich feine Stirne wieder.

Sannchen besuchte ihn im Anfange zuweilen mit ihren Rindern, und versorgte ihn mit Wasche und Rleidern; allein, der lang anhaltende Rummer arbeitete so lange an ihrem ohnehin schwächlichen Körper, daß sie Blutspeien bekam, und es sich nach und nach zu einer Auszehrung anließ. Theos bald erfuhr dieß, und sein Rummer wuchs durch die Borstelslung, seine Gattin zu verlieren, aufs hochste. Dazu starb ihm auch sein jungstes Kind, ein hoffnungsvoller Knabe, er

fah ihn also nicht wieder. Das alles wirkte dergestalt auf den Geist des guten Mannes, daß er gewiß hatte unterliegen muffen, wenn nicht Bosius in seinen Besuchen und Erdsstungen unermudet gewesen ware. Dieser vortrefsliche Mann ließ es aber bei solchen gewiß großen Wohlthaten nicht bewenden, er arbeitete auch in hochster Geheim an seiner Besfreiung.

Bosins hatte mit einem sehr wackern jungen Edelmann studirt und innige Freundschaft mit demselben aufgerichtet; dieser Herr von Zalig war hernach in herzoglich Y...nische Dienste getreten und Conferenzminister geworden, an diesen schrieb Bosius, und erzählte ihm die ganze Geschichte weitz läuftig; er erhielt auch bald eine Antwort, die aber nicht sehr tröstlich war; der Minister schrieb: er sey von der ganz zen Sache unterrichtet, er konne aber nichts ausrichten, denn fast alle andere Minister seyen auf Kollers Seite, und man habe nichts Geringeres im Sinn, als den armen Doktor lebendig auf den Scheiterhausen zu bringen, er gehe also nicht mehr in die Conferenz, um keinen Antheil an dieser gräulichen Behandlung zu haben.

Bofius erschraf und erstaunte; dieß ging ihm zu nah! er wußte sich nicht zu rathen und zu helfen, und alle seine Plane wurden ihm schon in der ersten Anlage zu Wasser.

Biel hatte er darum gegeben, wenn er dem armen Doktor nicht mehr hatte brauchen vor die Augen zu kommen; aber jeht war der Trost am allernothigsten. Er reiste also wieder zu ihm, und auf dem ganzen Bege studirte er recht sleißig auf die Art, wie er dem armen Gefangenen die ungeheure Nachricht allmählig beibringen mochte; allein diese Mühe war leider vergebens, er wußte schon die glühende Gefahr, denn seine Feinde waren recht fleißig gewesen, um sie ihm sobald als möglich siedheiß zu Ohren zu bringen.

Der Zustand, in welchem sich der arme Theobald befand, war der kläglichste; alle Troftgrunde hafteten nicht mehr, er lag in einem tauben hindruten auf seinem Strohlager, als Bosius kam; kaum kehrte er ihm das Angesicht bu. Bosius fiel über ihn ber und weinte; Theobald konnte keine Thranen hervorbringen, so viele Muhe er sich auch gab, und das Gesicht zum Weinen verzog. In seiner Seele stieg ein Gewitter empor, da wars schwul, windstill, erstickend, kein Tropschen erquickte die schmachtende Natur. Dieser Zustand ist der schrecklichste, den man sich denken kann. Hier wußte der Pfarrer nun keinen andern Rath mehr, als das Gebet; er legte sich aufs Angesicht auf die Erde nieder, und sing an, mit Gott zu ringen, wie Jakob; er schwur, nicht wieder aufzustehen, bis der arme Gefangene getröstet ware. Dieß gelang dem frommen Beter; nach und nach sing Theobald an, zu weinen, bis endlich eine Thrane die andere schlug, und so wie er weinte, so wurde er heiter rer, er gab sich ganz in den Willen Gottes, und wurde musthig, auch die größten Leiden zu erdulden.

Während ber Zeit, daß die fes vorging, wußte man im Blondischen hause noch kein Bort, und die Borsehung kehrte auch das Gerüchte, welches wie Miltons Ungeheuer, die Sunde, in seiner grausenvollen Nacht daher eilte, auf seinem Wege um, und bligte es durch einen warmen erquickens den Sonnenstrahl zu Boden; denn am P... nischen hofe kehrte der Allmächtige alles zum Besten.

Koller und sein Hofprediger, Abramelech Schleischer, hatten ihr Bestes gethan, um den Doktor auf den Scheiterhaufen zu bringen. Das schreckliche Todesurtheil war im Tempel der Gerechtigkeit geschmiedet worden, und es sehlte weiter nichts, als die Unterschrift des Herzogs, der noch von dem Allem kein Wort wußte; Einer von den Ministern hatte es im Sack, um es dem guten Fürsten zur Unzterschrift vorzulegen. Die Gutgesinnten blieben bei dieser Conferenz zurück, die Gestimmten aber kamen und setzten sich an ihren Ort.

Nun trug man die Sache dem herzog vor, man gab ihr die Farbe, welche man fur die wirksamste hielt. Der Fürst horte alles an, und fragte, wo sind denn die Andern, und vorzüglich Zalig? Man glaubte, die seven unnothig, denn die mehresten Stimmen seven für das Todesurtheil; der herzog wolkte die Stirne und sagte: in diesem Fall gelten die

meiften Stimmen nicht, fondern bie einzige Stimme ber Menschenliebe; last fie Alle rufen, und bag bei Strafe ber Caffation Keiner ausbleibe. Man rief fie, fie kamen und setzen fich.

Bergog. Sier ift ein Todesurtheil über einen Bauberer gesprochen worden; hat Jemand von Ihnen, meine Berrn!

etwas jum Beften bes armen Gunders vorzutragen?

Balig. Ich fann ihn nicht verdammen, denn ich habe feinen heller von Rollers Gelde befommen.

Der herzog schaute mit großen Augen umher, und fagte: 2Ba 6? -- wie ift bab?

Zalig. Die Sache verhalt sich so, Ihro Durchlaucht! Theobald hat sich der schrecklichen Schwarmerei des Kolsters und seiner Anhänger muthig widersetzt, dafür hat man ihn der Zauberei beschuldigt, bei Wasser und Brod in Ketten und Banden gelegt, und so nun ein ganzes Jahr schmachten lassen.

Bergog. Do find dann die Protofolle, ich will fie felb ft einsehen?

Zalig lächelte und fagte: die werden wunderbarlich aussfehen; man hat mehr wie fünfzig Rollerianer verhört, die haben alle Side geschworen und behauptet, sie hatten den The obald in Gestalt eines Geisbocks, eines Hundes, eines Wehrwolfs, und was weiß ich, in welchen Gestalten, des Nachts herumwandern gesehen; dagegen hat man den armen Doktor so wenig als seinen Anwald verhört, man hat sich wohl gehutet, zu vernehmen, was er zu seiner Entschuldiz gung vorzuhringen habe.

Bergog. Dabei erftarrt einem bas Blut; warum hat fich der arme Mann nicht an mich gewendet?

Balig. Das ift versucht worden, es war aber eine fils berne und gulone Mauer um Ihro Durchlaucht her.

Die Minifter. herr von Zalig! Gie werden da Et= was zu beweisen bekommen.

Balig fahe fich muthig um, und fagte: "Bollen Gie, daß ich den Mofes Beidel kommen laffe?"

Alle verstummten.

Herzog. Im Augenblick schicke man eine Staffete ab, und gebe Ordre, daß der arme Doktor ohne weiteres Berhor, ohne irgend einigen Anstand, aufs ehrenvolleste aus seiner Gefangenschaft befreit und ihm, was er verlangt, zur Schadsloshaltung erstattet werde! Sie aber, Zalig! empfangen hier von mir die Bollmacht, gegen alle die ungerechten Richter eine Inquisition niederzusegen, und aufs punktlichste zu verfahren!

Damit zerriß er das Todesurtheil, und ging fort.

So prompt versuhr der herzog nicht immer, sein Fehler war allzu große Gute; er hatte oft Todesurtheile und andere Sachen unterschrieben, ohne sie vorher gelesen zu haben: dieß hatte die Minister dreist gemacht, um so Etwas zu wagen. Zalig freute sich von herzen über den Ausgang dieser Sache, und sogleich schrieb er den ganzen Berlauf an seinen Freund Bosius; dieser nahm Ertrapost, und eilte zu The osbald, zugleich schiefte er auch einen Erpressen ab, der herrn Blond und Sannchen die frohe Nachricht überbringen mußte.

Der Doktor empfing die Nachricht von seiner nahen Befreiung, wie leicht zu benken ift, mit hoher Freude; er umarmte seinen Freund und weinte laut; jest dankten nun Beide
zusammen Gott für die gnädige Entwicklung einer solchen
harten Prüfung, und Theobald erklärte sich so über Religion und Schwärmerei, daß Bosius wohl merkte, er sey
aus dem Grunde geheilt, daher sagte er ihm auch kein
Wort mehr, weder zum Unterricht, noch zur Warnung.

Den folgenden Tag kam die Staffete an; Bofins war noch in der Hauptstadt, und gerade bei dem Gefangenen, als ein Sekretär hereintrat und dem Doktor ankündigte, er seh frei, der Herzog habe ihm Inade widerfahren lassen; zusgleich schloß ihm der Buttel die Fessel los. Theobald lächelte und sagte: Sagen Sie dem Prassdeut, daß ich auf folche Weise nicht aus dem Gefängniß ginge, sondern auf die Art, wie es der Herzog befohlen habe. Bosins fügte hinzu: ich gehe mit zum Prässdeuten.

Der Prafident wollte fich nicht fprechen laffen, aber Bo=

fins verstand die Sache besser; er ließ ihm fagen, daß er Seine Ercellenz gerade jett sprechen muffe, oder es wurde auf eine unangenehme Weise geschehen; sogleich wurde er vorgelassen.

Prafident. Was wollen Sie, daß fie fo ungeftumm find? Bofius. Em. Excellenz hoflichft ersuchen, mit zum Gesfangenen zu gehen, und ihn mit eigner hand aus dem Ges

fångniß zu führen.

Prafident. Bab? — ich will Ihn gu ihm feten laffen! jest kommt der Hexenmeister noch nicht weg; geh Johann, sag dem Buttel, er soll ihn wieder festschließen!

Bofius. Ihre Ercelleng! bas wird beffer beffer fenn, fo werden Sie ihn auch eigenhandig wieder losichließen muffen, bas ift alfo noch ehrenvoller. Rennen Sie bie Sand?

Nun trat der Paftor neben den Prafidenten, zeigte ihm den Brief vom Minister, und las ihn vor, daß er selber zusfahe. Dieß that die verlangte Wirkung; der Prasident wurde blaß, fing an zu zittern, und sagte: das wußte ich nicht! ich will mitgehen und den Doktor heraussuhren.

Das geschah nun, ber Prafident fuhrte ihn felbft über bie Strafe jum Gafthof; er wollte ihm ein Gefchent an Gelde machen, auch ichicte er Wein bin. Theobald nahm aber von dem allem nichts; er verlangte auch nichts weiter gur Schadloshaltung, als daß die Regierung im gangen Lande auf allen Rangeln mochte publiziren laffen, baß man ibn vollkommen unschuldig befunden habe; dies murde ihm ohne Unstand verwilligt, er reiste alfo mit feinem Freunde Bofius zu herrn Blond, feinem Schwiegervater, und gu feiner Frau und Rindern. Sier murbe er fo empfangen, wie man fid leicht vorftellen fann; Sannchen fand er aber fo abgezehrt und lungenfüchtig, daß er vorausfahe, er werde fie nicht mehr lange behalten ; dieß erweckte wieder eine neue Schwermuth in feiner Seele, fo bag er fich boch nicht recht freuen konnte. Indeffen mars ihm boch immer lieber, in Die Bande Gottes zu fallen, als in die Bande der Menschen.

## Das britte Sauptftud.

Man follte benten, Berr Roller und fein fcmarger Mitge= bilfe waren nun der frengften Gerechtigfeit in die Bande ge= fallen, allein nichts weniger als bas; ba Theobald als Chrift dachte, und das Gebot: Rachet euch felber nicht, meine Liebften! beobachtete, fo gefchahe weiter nichts, Die Sache blieb gang ruhig, und Schleicher wurde noch fogar um diefe Beit tonigl. E . . . fcber Confiftorialrath.

Sier, beucht mir, fann ich ein Bort gu feiner Zeit fagen: Theobald rachte fich nicht, Die Diener ber Gerechtigkeit auch nicht, und Gott eben fo wenig: Roller lebte gludlich. ftarb fchleunig aus feinem Bohlftande weg, und tam in die andere Belt, ohne zu wiffen, wie; Schleicher lebte viel Tanger, haufte eine Schalkheit auf die andere, murde bettel= arm und immer verftocter, fo daß er furg por feinem Sin= Scheiben noch zween fehr ehrwurdige Manner auf eine ab= Scheuliche Urt fur Rarren bielt; nun gehrte er langfam aus, führte herrliche Reben auf feinem Tobbette von der naben Seligkeit, beren er fich gang verfichert hielt, und ftarb, bem Unsehen nach, wie ein Beiliger. Dieß Alles ift wahre richtige Geschichte; mas fann man nun aus bem erbaulichen Ende fo vieler Menschen Schließen? - wie oft halt man ihre letten Reben für Beweise ihrer Geligfeit! - und wie schab= lich ift bas? - Sieht man bas frohe Ende eines folden Menfchen, fo ftellt mans mit den handlungen feines Lebens in parallel, war diefes nun nicht sonderlich fruchtbar, nicht erbaulich; fagt mir, mas fann dann ber Schluß, ben man aus einem heitern Tobe macht, fur Folgen haben?

Allerhand physische Ursachen, sogar ein hoher Grad ber Berftodung, wie dieß der Kall bei Schleich ern, bei Boltaire, und bei fo manchem Uebelthater, ber auf bem Blutge= ruft ftirbt, ift, tonnen einen mit lachendem Munde fterben machen, und verurfachen, daß jest der Sterbende burch ein Meifterftud der Seuchelei, ba er weiß, daß man Dieles aus ber Freudigkeit im Sterben zu ichließen pflegt, himmlische

Reden fubrt, und ber Ewigfeit entgegen jauchgt.

Wenn fich ein Sterbender als ein armer Sinder fühlt, wenn er bei Gott Gnade und Erbarmung zu erstehen sucht, wenn er sich glaubensvoll zum Erlbser wendet, sich der Sesligkeit ganz unwürdig erklärt, dann endlich Muth und Freudigkeit bekommt, und ruhig, oder auch unruhig hinstirbt; wenn die ses alles bemerkt wird, wenn sich der Kranke allein glaubt, das sind gute Zeichen; wenn sie aber auch nicht bemerkt werden, so kann man darum nicht aufs Gesgentheil schließen.

Nun nehme man einmal alle Bernunft zusammen und urtheile:

Db es Gott, dem allerweisesten, allergerechtesten und liebes wollesten Wesen, anständig sen, das Unrecht, welches dem Theobald widersuhr, ungerochen zu lassen? Man mag hier einwenden, was man will, so muß man doch endlich gestehen, daß das göttliche Recht der Wiedervergeltung hier Ersatz fordere.

Wenn nun aber dieser Ersatz so gewiß geschieht, als Gott gerecht und die ewige Liebe ist (benn eben diese Liebe fordert jene Gerechtigkeit, sonst ware ja dem Theobald viel zu nahe geschehen), und das Recht dieses Ersatzes wird in diessem Leben nicht ausgeübt, wo soll es dann ausgeübt wers den, wenn nicht ein Leben nach dem Tode folgt, welches gesnan die Bergeltung von diesem ausführt, welches nach Berz dienst belohnt und bestraft? — mich dunkt, es gabe keinen stärkern praktischen Beweis für die Unsterblichkeit der Seelen und für Bestrafung und Belohnung nach diesem Leben.

Theobald blieb nun in dem Landstädtchen, in welchem sein Schwiegervater Beamter war, und fing daselbst an, zu prakticiren; das Amthaus war fur Beide groß genug, mithin konnte er hier, wie er glaubte, besser fortkommen, als zu Bornhausen; allein alles war gleichsam Unsegen, was er ansing; seine Gattin war immer kranklich, sie konnte also ihrer haushaltung nicht gehörig vorstehen, und er selbst, ob er wohl nichts weniger als ein Berschwender war, verstand doch nicht, wie man Geld beisammen halten und ersparen musse; er ging immer reinlich, aber schlecht und modest ges

-fleidet, furt, er verthat nichts unubthiges, verdiente auch noch ziemlich viel; allein er gab, freilich im Glauben und Bertrauen auf Gott, viele Almofen, besuchte die armen Rrans fen vorzuglicher, als die reichen, das verdroß dann diefe, Senen bezahlte er noch fogar die Arznei bagu; endlich verftand er auch die fo ergiebige Geldquelle ber Merate, Die feine Charlatanerie, nicht, ohne welche ber Arzt weiter nichts, als ein elender Stumper ift, mithin gerieth er auch bier wieder immer tiefer in Schulden, und mit ihnen in Berachtung.

Leute, die nichts von der Ehre verstehen, wollen immer behaupten, bas Gelb mache einen Mann nicht ehrenhaft; allein die Erfahrung lehrt gerade das Gegentheil: babt Geld, und fend Schurten, fo werdet ihr allgemein geehrt werden! oder habt Schulden, fend aber redlich, fo werdet ihr Schande haben! Das Geld ichminkt bie Gunde gur Beiligen. und Schulden hangen der Tugend die Larve einer Furie vors Geficht.

Mirgends herricht biefe unedle Gefinnung in fo hohem Grade, als in Sandelsorten, da ifts noch nicht einmal ges nug, Geld zu befigen, fondern man muß noch dazu Raufs mann fenn. Der Sollander ichatt feinen Pringen, Statthal= ter, bei weitem nicht fo boch, als ben Burgermeifter in Um= fterdam, der doch nur Raufmann ift. Gine Anekote fallt mir babei ein, beren Wahrheit ich garantiren fann: Der porige Ronig in Preußen war einmal, ich weiß nicht, bei welcher Gelegenheit, in Umfterdam; ba nun diefer Kall felten ift, fo befam er freilich viele Unschauer; ale er nun einmal über die Gaffe ging, fo ftand ein Umfterdamer Burger an der Thur, und mit Bermunderung fagte er gu feinem Nach: bar: Der Ronig gibt fich ein Unfeben, gerab als wenn er Burgermeifter von Umfterdam mare.

So gedruckt und fummerlich verlebte Theobald viele Sabre; feine Schwiegereltern, wie fehr rechtschaffene Leute fie auch waren, begonnten auch allmählich ein Diftrauen in ibn zu fegen, fo daß alle Stugen einfielen; indeffen tounte man boch nicht fagen, daß es ihm je am Mothigen geman= gelt habe, fein feftes Bertrauen auf die Borfebung blieb bei

dem Allem nicht unbelohnt; in diesem Bertrauen wankte er nie, babei war er fleißig, redlich, treu in seinem Beruf, und duldete alles mit Sanftmuth, was ihm widerfuhr. Bahrend dieser Zeit trugen sich aber mancherlei interessante Geschichten zu, die ich, als zu meinem Zweck gehörig, nicht verschweigen darf.

Das Stadtchen, in welchem Blond und Theobald wohnten, bieß Portheim, oder ich finde vielmehr fur dien= lich, ibm jest biefen Damen ju geben; auch bier fanden fich viele brave, fromme und rechtschaffene Chriften, benen es um ihre mabre Gluckseligkeit ernstlich ju thun war; allein wie es bann immer zu geben pflegt, auch viele Pharifaer, Die immer ber mahren Gottfeligkeit ein Schandfleck find, und ihr mehr ichaden, als bffentliche Feinde. Bier fand Theo: bald alfo wiederum feine Laft; fein außerer Unftrich, feine Sprache und fein ganges Betragen war pietiftifch, und boch war feine Lebensart freier; nicht fo einfam und eingezogen, benn er fette ben gangen Werth ber Religion auf die Fruchte bes Baums und nicht auf die Blatter und Bluthen; daber faben ibn die ftrengen, und vorzuglich die Pharifder, fur ei= nen Mann an, der auf beiden Uchfeln truge, feinen feften Charafter habe, weder falt noch warm fen, und alfo ver-Diene, ausgespien ju werden; bagu gaben fie fich bann auch alle erfinnliche Dube, fie waren nicht damit gufrieden, ibn felber nicht als Argt gu brauchen, fondern fie verachteten ihn auch mit icheinheiligem Bedauern bei Andern , und rich= teten den Rredit zu Grunde, ben er noch hatte.

"Es ist doch Schade um den Doktor Theobald, der "Mann hat wirklich gute Anfänge im Christenthum gehabt, "aber, lieber Gott! die Weltliebe, die versührerische Delila "— und dann versteht er doch auch nicht viel, er hat nicht "genug studirt, und gibt sich auch bei den Kranken nicht "Mühe genug u. s. w." So redeten diese Schandslecke der Nachahmer Jesu, des Jesus, der noch am Kreuz für seine Mörder bat, aber jene Menschenklasse mit dem Titel der Schlangenbrut belegte!

Theobald hatte bei allem feinem Beftreben nach einem

vollkommenen driftlichen Wandel einen ziemlichen starken Dang zur schonen Literatur, insofern sie sich mit seinen Grundsfägen vertragen konnte; er las baher die schonften Schriften der Englander und der Teutschen, er hatte auch selbst ziem= lich Geniekraft, Etwas zu schreiben und zu dichten, doch gestraute er sich nicht, seine Sachen drucken zu lassen; denn er befürchtete mit Recht, daß es ihm in die sen Zeiten nicht gelingen wurde, ein berühmter Schriftsteller zu werden. Ins bessen hatte er doch ein und anderes geschrieben, das nur blos da lag, um zu seiner Zeit wieder zerriffen zu werden.

Nun trug sichs einmal zu, daß ein gewisser Finangrath, Boken, seinen Schwiegervater, den Amtmann Blond, bes suchte; dieser Mann war ein großer Schöngeist, und zwar im besten Sinne, ein ganz vortrefflicher Mann von Verstand und Herzen. In seiner Jugend war er so gut wie Theos bald ein Schwärmer gewesen, nachher aber hatte er als Jungling gereist, sein Schicksal führte ihn zu seinem Unglück nach Genf und Fernen; dort scheiterte er an seinem Glauben; er war nun ein förmlicher Geist geworden, aber ke in Spotster, ke in Berächter Jesu, sondern nur blos ein Zweisler aus Grundsägen, dabei aber höchst wohlthätig, geschäftig zu als Iem Guten, nicht wollüstig, doch aber sein und geschmackvoll in allen seinen Sachen, und dabei äußerst freundschaftlich, einnehmend und liebreich.

So wie nun diese Art Menschen hochst verfeinert sind, und ihren Geschmack und Empfindung hoch rektisizirt haben, so können sie auch in der ganzen Welt Gottes nichts Alltäglisches dulden, das ennuyirt sie; wo sie aber Geniesunken entedecken, da jubiliren, herzen und kussen sie. So gings nun auch hier; Boken fand den braven rechtschaffenen Blond unausstehlich, hingegen kam ihm Theobald außerst wichtig vor, an diesen knupfte er sich an, und bezeugte sich unausssprechlich freundlich gegen ihn, daß Theobald darüber in die außerste Freude gerieth und den herrn Finanzrath als einen Engel ansah, den ihm Gott zum Trost gesandt habe.

Bas ift naturlicher, meine Lefer! als diefes Betragen Theobalds? er war ein Mann, ber beständig mit ben

Menschen hatte kampfen mussen, noch hatte er das Veranusgen des freundschaftlichen Umgangs wenig genossen, er war arm und verachtet, gebeugt und niedergedrückt, und nun zeigte sich ihm ein großer vornehmer und berühmter Weltsmann, nicht blos als Freund, sondern als warmer Verehrer seiner Talente, der ihn zu großen Dingen, zu wichtigen Unsternehmungen fürs gemeine Beste aufmunterte; es war also kein Wunder, daß er sich mit warmer Liebe an diesen Mann anknüpfte, ihm seine Aussätze vorlas, und sich freute, wenn ihn dieser großer Kenner lobte. Boken ließ auch wirklich ein Bandchen von Theobalds Aussätzen drucken, welche ihm ungemeinen Beisall in der Welt erworben haben.

Dieß Berhaltniß machte indeffen mit unferm Doctor als Argt und Practifus gleichfam ben Garaus; benn bie gange Menge der Chriften und Pharifaer fielen nun mit gefammter Sand über ihn ber, und verurtheilten ihn, er fen nun gar ein Kreigeift geworden, benn er habe freundschaftlichen Umgang mit dem Rath Boten, ftebe mit ibm in Berbindung, bagu ließ er auch, fo wie andre Seinesgleichen, romantische Gas den drucken, Die die jungen Leute gu Grund richteten, er fen ein abicheulicher gefährlicher Mensch u. f. w. Da half nun feine Entichuldigung: baß er mit Bofen wohl Freundschaft halten fonne, ohne in den Religionegrundfagen mit ihm übereinzustimmen: daß ja alle Regenfenten, bei allem Lobe feiner Schriften, ihn noch immer bes Pietismus, ber Schwarmerei, mithin allzu vieler Unhanglichkeit an ihre Partei beschuldig= ten, und mas er weiter gu feiner Bertheidigung vorbrachte: Alles war schlechterdings vergeblich!

Ware nun Doctor The obald ein reicher Mann gewesen, ober hatte er nur wenigstens feine Schulden gehabt, so ware boch ber haß nicht so groß geworden; allein, das war das allerbetrübteste. Bei allem Druck und bei aller Verfolgung wirkten noch seine Schulden mit, und diese haben die fürchterliche Eigenschaft, den herrlichsten und edelsten Charakter mit einem Schleier zu verhüllen, auf Alles ein schiefes nachteiliges Licht zu werfen, und den rechtschaffensten wohlthättigsten Mann verhaßt zu machen. Großer Menschenvater!

bewahre die, die bich lieben, vor Schulden! lieber frant, lieber auf alle Deife elend, als Schulden haben, — vors guglich, wenn die Glaubiger Raufleute find!

Theobald hatte wenig mehr zu thun, er nahrte sich also mit Bucherschreiben, und da wars sein größtes Gluck, daß die Buchhandler seinen Zustand nicht erfuhren: denn wenn ihm diese eiskalte Klasse von Kausseuten auch noch über den Hals gekommen ware, so hatte ers vollends nicht ausgezhalten. Boken, so warm er auch anfänglich war, so kalt wurde er gegen den Theobald, und das vorzüglich aus der Ursache, weil sich Letzterer von seiner Thorheit, aus Evanzgelium von Jesu Christo zu glauben, durchaus und schlechzterdings nicht wollte befreien lassen. Er erklärte sich daher frei und öffentlich: der Doktor sen bei dem allem doch nur ein mittelmäßiger Kopf, es werde nie etwas Rechts aus ihm u. s. w., und so abbandonnirte er ihn allmälig ganz.

Nachdem ich nun überhaupt The obalds Berfaffung, so wie sie viele Jahre durch war, geschildert habe, so beschreibe ich nun die einzelnen Zufälle, so wie sie sich nach einander zugetragen haben.

Nicht weit von dem Stådtchen Portheim liegt ein Bauers hof, Schweinberg genannt, auf einem sehr angenehmen Sugel, von welchem man eine unaussprechlich schone Aussicht in die umliegende Gegend hat; hieher wandelte Doftor Theosbald bfters, um seinen Gram und seine Schwermuth in der Einsamkeit und im Schooß ber unentweihten Mutternatur auf eine kurze Zeit zu vergessen. Indessen fand er auch bier bie traurigsten Wirkungen ber Schwärmerei, und weil er endlich bei der Sache zum Besten gewirkt hat, sie also mit zu seiner Lebensgeschichte gehört, so muß ich sie auch umsständlich erzählen, besonders da sie abermals viel Lehrreiches für meine Leser von allerhand Gattung in sich enthält.

Der Schweinberg ift ein ziemlich großes Bauerngut mit einer einzigen Familie. Der Erbe beffelben war ein lauzniger unansehnlicher Kerl, der in allen seinen Geschäften langsam, unthätig, und überhaupt in allen Dingen ganz uns gefühlig war, er hieß hans. Gelbst hatte er keinen Trieb,

au beirathen, er bielt mit feiner alten Mutter Sans, die ibn Dann endlich burch vieles Bureben babin brachte, daß er, als ein vierzigiahriger Rerl, ein fiebzehnjahriges Madchen beirathen mußte. Dieg Madchen war bildichon, und bieß Ca= tharine. Diefe Berbindung war, wie man leicht benten fann, nicht auf Reigung, fondern auf Berforgung gegrundet. Catharine liebte ihren Mann nie, aber fie hatte boch nun ihr Brod auf Lebenslang, und Sans liebte auch feine Cas tharine nicht, benn bagu hatte er nicht Empfindung genug, boch war er gufrieden, benn er hatte doch nun eine Saus= balterin. Indeffen lebten doch beide Leutchen fehr vergnügt Jufammen, und durch die Lange der Beit entftand benn boch endlich eine Reigung uder Freundschaft, die die Liebe giemlis dermaßen erfette. Sans zeugte auch mit feiner Catha. chermaßen ersetzte. hans zeugte auch mit feiner Cathairine zwei Rinder, einen Sohn und eine Tochter; der Sohn artete bem Bater in vielen Studen nach, und Die Tochter ber Mutter; beide murben in ihrer Ginfamfeit ziemlich gut und unschuldig erzogen, fie waren in der That liebenswurdige Kinder ber Natur; vorzüglich besaß bas Madchen eine fo blubende Schonbeit und ein fo fauftes gutes Berg, als mans nur wunschen konnte, es hieß Lieschen. Dief war die bausliche Beschaffenheit ber Schweinberger Familie.

Die Frau Catharine hatte sehr viele Empfindung, und war mit Feuer und Geist getauft; die Einsamkeit, gute Prezdiger und häusliche Zufälle stimmten ihre ganze Seele zur Religion; sie wurde früh eine gute Christin, und bliebs auch bis an ihr Ende, ob sich gleich, freilich aus guter Meynung, ungeheure Thorheiten und ihre Folgen, Unglück und Trübsal mit in ihr wohlthätiges Leben einsochten, ihr hellglänzendes Licht verdunkelten, und dem Christenthume in ihrer ganzen Nachbarschaft sehr viel schadeten.

Anfänglich hatte Catharine keine Berbindung mit irgend einer andern Religionspartei, außer ihrer angebornen, der reformirten; nun faud sich aber nach und nach ein herrnhuter Missionarius bei ihr ein; dieser entstammte ihre Seele mit so vieler enthusiastischer Liebe zum Erlbser, und bestreute ihs ren Lebensweg mit so vielen Rosen, daß sie wie ein Trunke-

ner taumelte, herumreiste, Schwesterbesuche machte, und so ihr hauswesen und Beruf ziemlich versaumte. Dans war ein guter Mann, er ahndete das nicht, und wenn seine Frau nicht zu hause war, so berrichtete er ganz langsam und ges machlich seine und seiner Frauen Geschäfte mit einander.

Bahrend dieser ihrer Lebeneperiode trat ber im ersten Bande dieser Geschichte schon befannt gewordene Pollin wieder auf den Schauplatz; er fing auch in dortiger Gegend an, sein fanatisches Evangelium, mit dem Bauchkneipen verspaart, zu predigen. Catharine horte von diesem Manne, bas war genug, sie zu einer Reise von etlichen Stunden zu bewegen, und ihn zu besuchen.

Pollin war außerft einnehmend, und fein schwarmerischer Beift im Umgang fo verführerifch und fo taufchend, daß Catharine gleich bei dem erften Befuch gang bezaubert murde. Die Grundfate Diefes Mannes maren aber nun den Berrnhutischen gang entgegen, bei ihm fams auf Gelbftver= laugnung, ein bochft ftrenges unftisches Leben, und weniger auf juge Empfindungen an; fein Begriff vom Glauben mar gang mas anders, ale ber Bingen borfifche, und feine Traume vom taufendjahrigen Reich zugleich fo außerft roman= tifch und angiebend, baß es wenig gefehlt batte, Catha= rine ware vom Berftande gekommen; fie murde alfo damale eine vollkommene Anhangerin von Pollin, und der Berrn= hutismus machte in ihrem Geifte mit dem Myfticismus eine giemlich erträgliche Difchung, benn fie war nun nicht mehr fo leichtfinnig, ale porber, und boch auch nicht fo finfter und fcwerfallig, ale die Mnstiker. Gie war überhaupt eine an= genehme, liebensmurdige, brave Frau, die in der Wohlthatige feit und Rechtschaffenheit die Erfullung ihrer Religionspflich= ten fette; mas war benn nun auch fonderlich baran gu tas beln, wenn fich auch ihre Seele bie und da mit Phantafien und fußen Traumen bas Leben verfußte? Wer unter uns Menschen ift gang frei von aller Schwarmerei?

Pollin war indeffen nicht gar lange Catharinens Führer, denn es entstand in der Grafschaft M ... zu 21 ...

eine fehr merkwurdige Gefellicaft, an bie fie fich gang und auf immer anknupfte \*)

Gin gewiffer von der herrnhutifchen Gemeinde ausgegans dener Beiftlicher. Damens Dronbeim, fam mit feinem einzigen Cohnchen, einem Rinde von 3 Jahren, ju 21 . . . an, feine Frau mar todt, und er nahrte fich mit Uhrmachen, Schreiben, Rechnen, Unterricht ber Rinder u. f. m. Dron: beim gab fich bei einem braven frommen Sandwerksmann mit feinem Rinde in Roft und Sausmiethe, und that, mas ihm por die Sand tam, um fich zu nahren. Sier fammelte er fich einen großen Unbang, und ich begreife auf Diefe Stunde nicht, wie's juging; er hatte in feinem gangen Be= tragen nichts Ungiehendes, er war außerft fcmeichelhaft und ungefalgen, feine Reden und fein Betragen fo findifc, lap= pifch und affektirt, baß es mich eckelt, wenn ich mich noch der Stunde erinnere, Die ich in feiner Gegenwart gewesen bin. Dem Allem ungeachtet war boch fein Suftem noch bas befte, bas ich außer dem einzig Bahren fennen gelernt habe. Jefus und fein Evangelium war ihm alles; thue, mas Darinnen fteht, weiter wußte er von nichts! Mur die Urt, fich zu diefem Thun und Glauben gefchieft zu machen, hatte wieder ihr gang Befonderes: wochentlich Ginmal, und gmar Samftage Abende nach dem Gffen , verfammelten fich alle feine Unbanger im Saufe feines Sauswirthe, bann murden einzelne Strophen aus den ichonften und ermedlichften Liedern gefungen, und die Bither dazu gespielt, barnach mar alles Rill; Giner oder ber Undere las einen Spruch aus den Evans gelien, febr langfam und bedachtlich, Jeder bachte bariber nach, und fagte bann feine Meynung; bann freute man fic untereinander, bann fang man wieder, bann umarmte man fich bruderlich, fcwur fich ewige Liebe und Treue, und verband fich gur Wohlthatigkeit gegen Jedermann, und fo boch

<sup>56)</sup> Ich bitte meine Leser, mir zu verzeihen, daß ich bei bieser dem Unsehen nach unwichtigen Geschichte so umftändlich bin; sie ist ungemein lehrreich, und zu bem Zweck schreibe ich mehr, als zum Ergögen.

begeistert und mit Kraft angethan, ging man wieder aus-

Wahrlich, ich gestehe es, nie ift wohl eine Berbrüderung reiner, edler und driftlichwirksamer gewesen, als diese Dronheimische Gemeinschaft, wie sie sich selber nannte; als ich sie kennen lernte, bestand sie wenigstens aus 800 Seezlen, aus Bornehmen und Geringen, mannlichen und weiblichen Geschlechts, die Alle zusammen in immerwährender sanfter Freude ihren Lebensweg fortpilgerten, sich innig liebzten, und der Religion ihres Herrn und Meisters Ehre machzten; das mußte Jeder, auch der allerroheste und wildeste Mensch gestehen.

Es war naturlich, daß Catharine fich gang an diefe Leute aufchloß; ob fie gleich gange 8 Stunden von U ... entfernt wohnte. Das Gingige, mas mir und Andern an ihnen miffiel, war, daß fie gerne beifammen fagen, und ge= fellichaftlich mit einander fpeisten; dadurch fielen fie manchem ihr armen Mitglieder beschwerlich, fo gings dann auch auf dem Schweinberger Sofe, oft famen Bejuche von 20 bis 30 Perfonen dabin, die bas Bermogen des Saufes aufgehrten; bas Alles ließ fich aber Catharine nicht anfeche ten, im Gegentheil machte es ihr Freude; und wenn der Besuch vorbei mar, so plagte fie fich und sparte besto mehr, fo daß fie fast labm und fteif fur Arbeit wurde. Sans wurde freilich durch alle diese Empfindungen, Ruhrungen und Bewegungen feiner Frau und ihrer Freunde nicht gerührt, er blieb eisfalt, aber er ließ es doch geben, und legte ihr nicht die geringfte Sindernif in den Weg., Rach und nach fam er gar fo meit, baß er bas leußere mitmachte, ein Berechen mitfang, feufzete, mann die andern feufzeten, auch wohl fußte und fich fuffen ließ, fo wie überhaupt die Glieber der Rirche ihr außeres Dpus operatum mitmachen.

## Das vierte hauptstück.

Indeffen wurden Catharinens beide Kinder groß und gang nach den Sitten und Gebrauchen der Dronheimis ich en Gemeinschaft-gebildet; Lieschen ging nun in ihr fiebens zehntes Jahr, und zog durch ihre ausnehmende Schonheit und sanftes Wesen Aller Angen auf sich, sie lebte in aller Unschuld, und wußte noch nicht, was Liebe war.

Mun hielt fich in dafigen Gegenden ein lediger, aber ichon beiahrter Siamoisweber auf, ber in einer Manufaftur fur Lohn arbeitete, und Sabicht bieß. Diefer Menfch mar furg, gefegt, blag und hager mit pedichwarzen Saaren, breis tem und plattem Geficht, und überhaupt nicht angenehm im Umgang, benn er war ichmeichelhaft, tanbelnd, eigenfinnig, ftolg und jahgornig; fonft aber, in allem Betracht, redlich, ehrlich und gottesfurchtig; benn er gab fich alle nur erfinns liche Mube, feine Leidenschaften gu befampfen ; jeden Morgen machte er fich neue Borfage, und jeden Abend hatte er fie nicht befolgt: bald berrichte die Religion, bald die Ginnlich= feit, daber war er fich niemale felbft gleich, und dieß machte eben, daß Bedermann von ihm fagte, er habe gar feinen Charafter; fo viel aber ift gewiß, er war dem Allem unges adtet ein fittfamer, treuer, guter Menfc, nur ungefalgen und unangenehm.

Dieser habicht hatte erst die Waffen, sein Temperament zu bekämpfen, bei den Mystifern, und hernach bei den herrnshutern gesucht; endlich gerieth er dann auch in die Dronsheimische Gemeinschaft, und wurde also dadurch mit der Catharine auf dem Schweinberg verschwistert. Da er nun ohnehin in ihrer Nachbarschaft lebte und feine haußehaltung hatte, so beschloß er, bei ihr Koft und Quartier zu nehmen, um sich wenigstens über Tisch, und Morgens und Abends mit ihr erbauen zu konnen.

Wenn man diefen Plan feiner funftigen Lebeneart fo obens bin ansieht, fo findet man nicht das geringfte Anftofige in bemfelben, im Gegentheil glaubt man zuversichtlich, Sa: bicht habe einen klugen und vernanftigen Ginfall gehabt, und doch war er die Beranlaffung zu vielerlei Elend und Jammer.

Catharine ergriff Habichts Borschlag mit beiden Handen, beinn sie bachte, Habicht ist fromm, mein Mann nicht, ich bekomme also doch einen Freund und Begleiter auf meinem Bege zum himmel; ferner Habicht ist wohlhabend, er hat sich etliche hundert Thaler Geld gespart, er bezahlt mir Kost und Quartier, und so erwerbe ich mir jährlich auch ein schnes Stuck baar Geld, das mir gut thun kann; und endlich, wer weiß, was sich sügen kann? er ist nicht nur gottesssüchtig, sondern auch ein guter Haushälter.

Auch in diesem Blick in die Zukunft, wenn man den letten Punkt ausnimmt, lag nichts Tadelhaftes; allein eben dieß Lette war die Klippe, woran nach und nach Alles scheiterte:

Bermische nie Gott und die Welt, Weil dieses nicht zusammen halt.

fingt ein alter Dichter, und er hat Recht.

Rurz! Habicht zog zur Catharine auf den Schweinzberg, und sie machten ihren Contrakt nach dem Plan, den ich so eben augezeigt habe. Ein oder zwei Jahre ging das so fort, mahrend der Zeit wurde die Heirath zwischen ihm und Lieschen beschlossen und ausgeführt, als er nahe bei sünfzzig und die Braut nahe bei zwanzig war. Jedermann schütztelte den Kopf über diese unschickliche Berbindung, nur Catharine, Habicht und die Braut schützlten ihn nicht, und Hans schwieg still dazu. Lieschen wußte noch nicht, was Liebe war, ihr wars recht, daß sie einen Mann bekam, übrigens war sie unschuldig wie ein Kind.

Raum war die Hochzeit vollzogen, so entstanden allmalig Brrungen zwischen Schwiegereltern und Schwiegersohn über das Mein und Dein; in guter Zuversicht auf Habichts Gottesfurcht hatte man daran nicht gedacht, aber es fand sich nach und nach von selbst; Habicht war ein Haushalter, und dabei eigensinnig, es ging hier abermal, wie ich so oft in diesem Werke bemerkt habe: die susen Empfindungen ver-

lbichen nach ber heirath, und die Lebensbedurfniffe treten an bie Stelle. Die große Bahrheit, der Mensch lebt von eisnem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht, ift eine von den letten Erfahrungen des Chriften.

Catharine wurde über diesen mißlungenen Unschlag tief gebeugt. Geduld bringt Erfahrung, sagte fie mir oft, wenn die Rede davon war und fie fich meiner Warnung erinnerte; bei dem Allem war sie eine grundbrave Frau, und wenn ich je Reinigkeit der Sitten und des Wandels an Jesmand bemerkt habe, so war sie es.

Lieschen und ihr Mann liebten fich indeffen und lebten vergnugt gufammen, auch zeugten fie etliche Rinder.

Dronheim ftarb auch um diefe Zeit zu 21... und bie Gemeinschaft erkaltete nach und nach, bis auf ein paar rechtsschaffene Manner und Weiber, und fo horten die Bersamm= lungen auf.

Satte nun die Schweinberger Berfassung so fortgedauert, fo hatte es noch angegangen, aber die Borsehung wollte auch biese kleine Tenne fegen, und heu, Stroh und Stoppeln verbrennen.

Pollin trat nun wieder in voller Ruftung auf; er kam zerriffen und zerlumpt nach Portheim, wo damals auch Theobald wohnte; hier fand er nun Eingang bei einem reichen und in allem Betracht braven, aber zugleich zur Schwärmerei geneigten und in seiner Religion nicht genug gegründeten Kaufmann, welcher Steinbring hieß. Diesfer Mann fleidete den Pollin schön und zierlich aus, und nahm seine Grundsätze alle recht warm und begierig an; zus dem nahm er ihn zu sich ins Haus, gab ihm ein schönes Zimmer und seinen Tisch, und verpflegte ihn aufs beste.

Es ist wahr, man muß erstaunen, wenn man bedeuft, wie es doch möglich sen, daß so verworrene Grundsähe Eingang finden können, und doch wars nichts anders. Pollin lehrte, man musse nicht arbeiten, sondern im blinden Glauben an die Borsehung von ihr alle Nothdurft erwarten; wiese man ihn auf die Bibel, so sagte er: eines Theils verstände man die Bibel nicht, und andern Theils sen es nun an der

Beit, daß sich Gott neuerdings durch ihn offenbaren wurde; so war also nichts mit ihm auszurichten. Seine geheimen Grundsätze vom göttlichen Leben, vom zufünftigen Reich Gotztes u. dgl. waren im Grunde die nämlichen, wie er sie ehes mals zu H... gelehrt hatte; indessen wußte man zu Portzheim von seinem Bauchreiben wenig, aber er bekam einen Anhang von mehr als dreihundert Menschen im Fürstenthum N..., von wannen diese betrogenen Leute schaarweise nach Portheim zu dem Pollin wanderten, und ihn wie einen Apostel verehrten, — unter die fen herrschte jene läppische Ceremonie häusig.

Ich tonnte hier viele traurige und argerliche Folgen diefer Sefte erzählen, welche, im N . . . er Lande vorgefallen find; allein ich murde dadurch die Anekdoten bis zum Edel anshäufen. Catharine auf dem Schweinberg mit der ganzen Dronheimer Gemeinschaft nahmen aber keinen Antheil an diefer neuen Schwarmerei. Sie lebten ihren Grundsfägen gemäß, und bekummerten fich um Andere nicht.

Um Diefe Beit lebte in Portheim ein Geidenwurfers: gefell, ein Sachse von Geburt; er nannte fich Scholg, ein rooblgewachsener ichoner junger Mann, voll Reuer und Geift, und besonders febr beredt. Diefer Jungling war im Lefen und Schreiben fehr geschickt, und feine großte Freude beftand barin, geistliche, besonders muftische und vorzüglich folche Schriften zu lefen, die die Ginbildungefraft beschäftigten. Safob Bohm, die Berlenburger Bibel und andere Bucher von der Urt maren feine Lieblingelefture; da er nun eine febr lebhafte Phantafie und einen durchdringenden Berftand hatte, fo fam es weit mit ihm, er fonnte gange Stunden lang mit Warme und Unftand in Gefellichaften von folden Sachen reden, und er erwarb fich badurch einen fo allgemeinen Beifall, daß er weit und breit unter ben Die= tiften beruhmt wurde. Diefer ichloß fich nun auch an Pol= lin an, und er murde diefem Ergichwarmer gu einem febr nutlichen Berfzeug; benn Scholz war vernunftiger, er wußte dem verworrenen Guftem mehr Licht ju geben, und Die Leute ficherer gu fuhren. Bornehme und Geringe biel=

ten fehr viel von ihm, und fahen ihn als ein theures Ruft=

geng Gottes an.

Bei diefem jungen blubenden Manne mischte fich nun abermal etwas Rleifchliches mitunter: benn feine Berfamm= lungen bestanden immer mehr aus Beibe = ale Manneperfo= nen: auch bingen ibm Tene immer mit mehrerer Barme an, als Diefe. Allemal, wenn ich Diefe Bemerkung machen muß, die leider! fo allgemein in der Erfahrung gegrundet ift, fo pocht mir das Berg, und das eben um der Spotter willen, die auch diefe Schrift lefen werden. 3ch fann mich nicht genug gegen biefe abscheulichen Menschen verwahren. Ich bezeuge vor Gott, und will es mit meinem Blute ver= fiegeln, daß ben fogenannten Pietiften Unrecht geschieht, wenn man fie der Ungucht in ihren Berfammlungen befchuls bigt; ich habe fie fo lange und fo vielfaltig beobachtet, daß ich bestimmt von der Sache reden fann. Dehe bem! ber bier fpottet, oder folche Menschen nach feiner eigenen verborbenen Ratur richten will! Alle bergleichen Leute haben ben warmen und unüberwindlichen Trieb, mahrhaft fromme und vollkommen gute Menfchen zu werden; benn wer ibn nicht unter ihnen hat, und alfo ein Seuchler ift, der wird bald entlarvt. Ber wendet fo viele Mube gu feiner Bervoll: fommnung an, ale die fe Menfchen? - Schamt euch Alle, Die ihr hier hohnlachelt und fpottet! - fie find bei allen ihren Gebrechen taufendmal verehrungsmurdiger, als ihr elenden Gefcopfe! Die ihr nur blos Cflaven eurer Lufte fend. Die: fes gange Buch bat ben 3weck, jenen eifrigen Menschen um ihr zeitliches und ewiges Wohl, die Klippen, woran fie fo leicht icheitern, und die felige Mittelftrafe gu zeigen, und bann die Pietiften der Welt in ihrem mahren Licht barguftel: len, damit fie Diemand mehr verfenne, und ohne Urfache laftere. Man muß aber freilich folche Leute, wie die Rol= lerianer, nicht zu ihrer Rlaffe rechnen.

Scholz war gewiß nicht wollustig, und ich hab ihn allzu genau gekannt, um hier ungewiß zu fenn, allein er sah die Tiefen seines herzens nicht ein; seine Empfindungen kleidezten fich immer ins Lichtgewand, und fo kanute er sich selbst

nicht. Ebenso bachte wohl keins von den Frauenzimmern, die ihn so gern horten, an Liebe zu ihm, denn wenn nur ein solcher Gedanke aufsteigt, so schlägt man ihn auf den Kopf; aber der Saame war denn doch im Herzen, ohne ihn zu besmerken.

Doftor Theobald hatte durch lange und viele Erfahtung alle diese Gefahren und Schlangenschliche der verdorbenen menschlichen Natur kennen gelernt; wo er also Gelegenheit hatte, Zeugnisse der Wahrheit abzulegen, da that
ers; allein er fand wenig Eingang, denn man hielt ihn noch
immer für einen Mann, der auf beiden Uchseln trüge, daher kehrte er sich nicht weiter an diese Leute; doch kams
einst dazu, daß er dem Scholz tüchtig die Wahrheit sagen
mußte.

Eine gewisse sehr brave, aber auch artige honnete junge Frau, die mit Sannchen lang befannt gewesen und eine innige Freundin von ihr war, hing sehr stark an Scholzen, und dieser auch an ihr; sie wohnte 6 Stunden von Portzheim, in einem Landstädtchen, und gehorte zu der Dronheimer Gemeinschaft, unter welcher Scholz auch herumstrich und Besuche machte. Diese Frau hieß Raufmannin; sie kam zuweilen nach Portheim, um Freunde zu besuchen, und also auch Sannchen.

Mun trug sichs zu, daß die Frau Raufmannin gerad bei Theobald und Sannchen saß und sich mit ihnen unterpredete, als Scholz lächelnd und freudig zur Thur hereintrat. Die Raufmannin entfärbte sich. Theobald bemerkte augenscheinlich, wie sich ihre Brust hob und das herz pochte, dann überzog eine angenehme Rothe ihr Gesicht, dann wurde sie wieder blaß, auch Scholzens Gesichtszüge entbeckten, was in seinem herzen vorging; nun näherten sie sich und trückten sich die hand mit einem: Gott sen mit dir, Bruder! und Gott sen mit dir Schwester! und nun sprach man über geistlichen Materien fort, aber mit einer solch en Theilnehmung von Scholzens und der Raufmannin Seite, daß sich Theobald nicht mehr halten konnte, das Blut stieg ihm in den Kopf, doch mäßigte er sich und fragte:

Sagt mir boch, ihr lieben Beide! wie fommte, daß ihr fo unaussprechlich mit einander harmonirt?

Beide ftutten, und in dem Augenblide schlupfte in jedem Berzen ber Schlangenkopf in seine Bohle gurud. Schols antwortete: Lieber Berr Doktor! sollte man mit einer so eds len Seele nicht übereinstimmen, nicht harmoniren konnen?

Theobald. Ronnen ift naturlich, aber durfen?

Scholz. Gi! um Gottes willen! warum nicht durfen? hat nicht Chriftus, und haben nicht die Apostel befohlen, daß wir uns untereinander lieben follen?

Theobald. Was heißt Ihr eigentlich lieben, Freund Scholz? was versteht Ihr unter dem Wort driftlicher Liebe, so wie sie die Religion gebeut?

Scholz. Daß man fich gern hat, gern beisammen ift, fich mit einander freut, daß mans so recht fuhlt, wie lieb man fich hat, und sich in Noth und Tod unterflugt.

Raufmannin. D ja! ja! das ift fo recht die mahre Liebe.

Theobald. Ach ihr guten Kinder! — Sagen Sie mir einmal so recht offenherzig, Frau Raufmannin! wie ist die ehliche Liebe beschaffen? zeigen Sie mir doch den Untersschied zwischen der Liebe, die Sie zu Ihrem Mann und die Sie zu Freund Scholzen und die Sie zu meiner Frau haben? — Die Sache ist wichtig, meine beste Freundin! hier prüsen Sie sich sehr sorgfältig.

Die Raufmannin erschrack, blickte vor sich nieder und wurde tieffinnig; Sannch en lachelte und Scholz wurde eifrig! herr Doktor, fing er an: ich glaube gar, Sie haben einen Berdacht auf unsere Bruderliebe? das ist entsetzlich; Sie bringen da fremd Feuer auf des herrn Altar, es ist ja fürchterlich, nur von Ferne so Etwas zu denken! Wer wird dann die allerheiligste und allerreinste Liebe mit so etwas Abzischenlichen bestecken konnen?

Theobald. Scholz! Guer geiftlicher Stolz, Guer 3ustrauen auf Eure eigene- Kraft taufcht Guch, und wenn Ihr auch Beibe von dem Bewußtseyn einer folchen Liebe frei fend, so mußt ihr doch ben Schein meiben, der kann in eis

nem folden Grad dem herrn Raufmann, bet feine Frau fo innig liebt, unmöglich gleichgultig fenn.

Scholz lachte laut, aber der Raufmannin traten die Thranen in die Augen. The obald merkte das, und nun war er völlig von Allem überzeugt, daher sagte er ferner: "Hort Ihr guten lieben Leute! pruft Euch einmal, ob Ihr "Gott und Euren Erlöser so liebt, wie Ihr Euch unter ein"ander liebt. Und denkt einmal! Gott weniger lieben, als
"die Menschen, welch eine Abgotterei?"

Scholz. Herr Doftor! ich war ber großte Boswicht in ber Welt, wenn auch nur ein Schein unerlaubter Liebe ges gen irgend eine Frau in meinem Herzen ware. Aber die Liebe zu Gott und Chrifto ift ganz was anders, als die Liebe zu ben Menschen. Chriftus fagte: Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, Gottes Wort halten und thun, was Er befohlen hat, das heißt, Ihn lieben!

Theobald. Gang recht! das ift vortrefflich; Gott ift ein Geift, die Liebe gu Ihm liegt nicht in den Rerven, fonbern auch im Geist und in der Wahrheit; aber es ift die Frage, ob sich die Christen nicht auch so lieben muffen?

Scholz. Ganz gewiß! aber wenn wir mit den Menschen umgehen, so sehen wir sie; wir sehen ihr Thun und Lassen, und wenn sie mit uns harmoniren, so gewinnen wir sie lieb; ich glaube wohl, daß sich da etwas Sinnliches und Fleische liches mit einmischt, aber es ist die Frage, ob das nicht ers laubt ist? wir konnen in dieser Welt so vollkommene geists liche Menschen nicht werden.

Theobald. Gut! Ihr gesteht mir alfo, daß sich allemal, eine fleischliche Liebe unter die geiftlich = christliche mischt?

Scholz. Wenigstens mehrentheils! bas glaub ich gar gerne; aber ich halte dafur, das ift erlaubt.

Theobald. Zwischen Leuten von einerlei Geschlecht glaub iche auch; aber zwischen dem mannlichen und weiblischen Geschlecht! — wie gefährlich ist bas? — bedenkte nur einmal recht! — wie leicht kann sich da der Geschlechtstrieb mit einmischen! — aus guter christlicher Meinung kampst man bagegen, und verbirgt ihn in seinem herzen,

indeffen fåhrt man fort im Umgang, in der Bartlichkeit, und so wird das Feuer unter der Afche immer ftarker, bis es ends lich loebricht, und dem Chriftenthum Schande macht!

Scholz lachte herzlich und sagte: D herr Doftor! herr Doftor! wie schwach muffen Sie senn, wenn Sie so benten konnen!

Die Raufmannin aber gestand mit Thranen in den Ausgen: der herr Doktor konne wohl recht haben, denn man wurde gemeiniglich finden, daß man wohlgebildete Personen in niger liebe, als unansehnliche, und das sen doch gang gewiß eine unreine Liebe.

The obald fette noch hingu: die driftliche Liebe fann nur darinnen bestehen, daß sie der Liebe zu Gott ahnlich ift; die Gebote der Liebe an seinem Rebenmenschen ausüben, ihm dienen, seine geistliche und leibliche Glückseligkeit befordern, nur das ift wahre christliche Liebe, was weiter geht, ist Schwachheit, Sinnlichkeit, Unvollkommenheit, und zwischen Personen von beiderlei Geschlecht Frucht vom verbotenen Baum.

Die beiden Frauenzimmer gaben Theobald vollfommen recht, und die Raufmannin war von der Beit an vorfichtig und untadelhaft. Schlog aber argerte fich, fpottete und ging fort - er besuchte fie noch jezuweilen. Run murbe Theobald einft zu einem Rranten an den Drt berufen. wo die Raufmannin wohnte; fie hatte den Doftor bemerft, fie ichickte daber einen vertrauten Freund zu ihm, und ließ ihm fagen, Scholz fen nun fcon über acht Tage in ihrem Saufe, und gabe vor, er fen frant, und ihr lieber guter Mann fen fehr unwillig darüber, der Berr Doftor mochte doch fommen und ihr den Menschen vom Salfe Schaffen, benn fie fen in der außerften Berlegenheit darüber. Dem Theobald flieg das Feuer in den Ropf, er ging augenblicklich ins Saus, die gute Frau empfing ihn mit rothgeweinten Augen, und ihr Mann fab febr ernft aus; er fagte nichte, hatte auch fei= ner Frau feine Bormurfe gemacht, aber fein tiefes inneres Leiden mar Jedem fichtbar.

Theobald ging nun gang allein hinauf zu Scholzen, er fah ihn gefund und blubend im Bette liegen, er grußte

ihn ganz ernsthaft, und fühlte ihm ben Puls. Scholz! fing er an, mit euch kann ich jest nicht im freundschaftlichen Ton reden, marsch! packt euch im Augenblick fort, ihr send nicht krank, und wenn ihrs war't, so gehort ihr hier nicht her, und ich sage euch, kommt nicht wieder in dieß Haus; selig sind die Friedenmacher! folglich verdammt die Friedenssster! — und das dreimal doppelt, wenn sie dem Ehefrieden gefährlich werden; ich bin hieher gerusen worden, num konnt ihr denken, wie weit es gekommen ist. Scholz packte sich auf und ging im Augenblicke fort.

In der Zeit ging auch Pollins Rolle gu Ende: Unter benen R ... ern, die fo fleißig aus ber Ferne gu ihm malls fahrteten, maren auch zwei junge Leute, ein Jungling von etwa 25 Jahren, und feine Schwester, ein feines Madchen von 23. Der gute alte Pollin, ein Mann, ber feine Babne mehr hatte, deffen Saar ichneeweiß war, und der feine fiebengig ichon hinter dem Rucken hatte, fing auf Ginmal an, feine Perucke zu pudern, fich aufzuputen, und dem Madchen weiß zu machen, er mußte fie heirathen. 3ch weiß mahr= lich nicht mehr, was er fur gludliche Folgen aus diefer Che weiffagte; genug das Madden machte fich eine Ghre baraus, ben alten Rarren zu nehmen, aber alle Beiftlichen von allen Religionen weigerten fich, fie zu copuliren, und fo murde nichts aus der Sache; das Madden wurde flug, und ging nach Saufe, und Pollins Wohlthater, der Berr Stein= bring, Schaffte ibn auch aus dem Saufe. Redermann argerte fich an dem alten Geden, und fein ganger Rredit mar bin, er fette fich nun in einem Stadtchen in den Diederlan: ben, wo er lange Beit verachtet, elend und franklich lebte ob er jest todt ift, weiß ich nicht.

Scholz und Alle, die ihm gefolgt hatten, horten nun auch auf, an feinen Grundfagen zu hangen, ein Jeder that was ihm recht dauchte; allein eben diefer Scholz, der doch nun bald hatte klug werden sollen, machte wieder einen Streich, der viel Elend nach sich zog. Er hatte zuweilen die Cathazrine auf dem Schweinberg, den Habicht und sein schones Weib Liesch en besucht; nun kam ihm auf einmal die Lust

an, eine fo gerauschvolle Stadt wie Portheim war, gu verlaffen, und in der Ginfamfeit Gott gu dienen; gu feiner Gins fiebelei mablte er fich ben Schweinberg, er fprach bie Cath a= rine an, ihn in Roft und Logis zu nehmen, und biefe Frau, Die fo Bieles von der Urt erfahren hatte, felbft Sabicht und Lieschen, willigte mit Freuden ein. Theobald, der gar wohl mertte, daß es nun auf Lieschen loegeben murde, widerrieth es mit großtem Ernft, denn Sabicht war ein burrer abgearbeiteter Mann, ber nahe an die fechezig grangte, und Lieschen, eine Frau von 28 Jahren, ichon, blubend und voller Reuer. Der Doktor ftellte ber Catharine in geheim die Gefahr vor, und fuhrte ihr viele Beifpiele, be= fonders auch die Geschichte ber Raufmannin an; allein bas balf nichts, fie war fo voll beiligen Enthusiasmus, baß fie fich gar barüber argerte - wo fann bas Gott gugeben, fagte fie, daß fo gute und beilige Abfichten folche Folgen bas ben? man muß dem Satan tropen, der fucht freilich die Frommen gu fichten, aber eben daburch wird man im Guten ge= fordert. Rurg, Theobalde treue Ermahnungen halfen gar nichts, Catharine baute dem Scholg fogar ein eigenes Bauschen auf dem Schweinberg, weil fie felbft feinen Plat im Saufe hatte, und fo lebte er da etliche Jahre.

Nun ginge gerad fo, wie es Theobald vermuthet hatte. Sabicht war den Tag uber nicht zu Saufe, denn er arbeis tete in der Fabrife, und Lieschen martete Scholgen bei feiner Beberei auf mit Spulen und bergleichen Arbeiten; hier gings nun fo weit, daß Lieschen hysterische Bufalle und Budungen bekam. Ihr Leiden ging aufe bochfte, benn dafur ftebe ich, daß fich Scholz nicht mit ihr vergangen hat, er war im Grunde rechtschaffen, und feine Seele war eigentlich blos mit platonischer Liebe erfullt. Catharine und Sabicht merkten endlich bas Unbeil, Scholz nun auch, und fo gog diefer freiwillig fort in fein Baterland, wo er fich hauslich niederließ. Sabicht farb bald an der Muszehrung. Bei Lieschen aber war durch fo mannigfaltige Urfachen ber Geschlechtstrieb fo boch gespannt worden, daß fie liederlich und von einem schlechten Menschen schwanger Stilling's fammtl. Edriften. VI. Band. 18

wurde, den fie nun geheirathet hat. Catharine gramte fich jammerlich, und nun fah fie ein, welch einen Grauel der Berwuftung an heiliger Statte die Schwarmerei anrichten könne; aber es war nun zu spat, fie hatte der Religion einen Schandfleck angehangen und den Spotter lachen gemacht.

## Das fünfte Sauptstüd.

Es erfordert wenig Nachdenken, um einzusehen, woher es fomme, daß unter ben Chriften auf der einen Geite eine fo erstaunliche Lauigkeit in den mabren eigentlichen Pflichten ber Religion; auf der andern eine ins Wilde laufende Schmars merei; und auf der dritten Religionehaß, Freigeisterei und Spotterei herriche? Jene Lauigkeit, womit der großte Theil behaftet ift, entsteht aus dem ewigen Ginerlei des fogenann= ten Gotteedienstes; man wird aller Babrheiten, Symbolen und Ceremonien nach und nach fo gewohnt, daß fie nicht ben geringften Gindruck mehr machen; und dann lebt man in dem von Jugend auf durch Erziehung und Schickfal ge= bahnten Bege ber Ginnlichkeit gang rubig fort, Die Rrafte gur Bervolltommnung erschlaffen und werden nicht entwickelt, bagu tommen dann auch die Bedurfniffe Diefes Lebens, Die ben gangen Wirkungofreis ber Geele fo erfullen, baß man felten an das Gine, das Doth ift, denft.

Wenn nun entweder Genie oder Zufall den Trieb zur Bers vollkommnung aufweden, so untersucht der Mensch die nachssten besten Mittel, und ergreift sie ohne muhsame Prufung; gerath er nun an schwarmerische Personen oder Bucher, so wird er in den Wirbel hineingezogen; hier findet auch die Phantasie ihre Rechnung, die sußen Empfindungen betäuben Verstand und Herz, und so wird der mehr oder weniger gesfährliche Schwarmer fertig.

Andere, auch forschende Geifter, gerathen in philosophische Grubeleien über die Wahrheiten der Religion; hier gibts nun sophistische, verführerische, mundliche und schriftliche Anleis

tungen die Menge, wer ihnen unter die Sande gerath, ift fast unwiederbringlich verloren; diese Lehren schmeicheln der Sinnlichkeit, schläfern den Geist ein, erfüllen ihn mit Zweisfel und Mißtrauen in allen Quellen der Wahrheit, und verssehen den Menschen in einen kläglichen Zustand. Diese Kranks beit ift fast unheilbar, und graffiret in unsern Zeiten fürchterlich!

Man fommt endlich auf einem andern noch weit schlims mern Bege zu biefem bochfttraurigen Biel; und dieß mogen fich die Geiftlichen, Bolkblebrer, Erzieher, Eltern und Uns bere, Die fich mit dem Religionsunterricht abgeben, wohl mer= fen. Das ernftliche, ungeftumme und oft mit Schlagen verpaarte Auswendiglernen, Lefen und Ginblauen der Religiond: wahrheiten, die oft dazu nicht einmal gehorig verdaut und dem gemeinen Menschenverstand angemeffen find, erfullen bas Berg des Rindes icon mit Abiden und Widerwillen, ber mit bem Alter immer gunimmt; badurch entfteht bann ents weder obige erschreckliche Lauigkeit und gangliches Aufhoren bes Forschens und Betrachtens der Wahrheit, mithin eine gangliche Unthatigfeit; oder wenn der Menfch bei reiferen Jahren über fophistische Schriften gerath, fo verschlingt er mit vollen Uthemzugen Alles, mas gegen bie Religion ge= fdrieben ift, und wird ein fo grimmiger Reind und Spotter Befu Chrifti, daß an feine Rudfehr mehr zu denten ift.

Bei so bewandten Umftanden schaudart einem die Saut, man muß angftlich fragen, wo find denn die wahren Christen? — und wie soll man sich in dieser großen Gefahr so- wohl in Ansehung seiner selbst, als seiner Kinder, betragen?

Auf diese doppelte Frage ist bei dem Allem leicht zu antworten: die eigentlichen wahren Christen fallen nie dem Publikum ins Auge, sie find unter alle Stånde und alle Mensschenklassen zerstreut; sie machen kein Geschrei, sondern wenig Worte; sie lassen beståndig fort durch gute Handlungen ihr Licht leuchten; sie zeichnen sich weder durch Kleidung, noch durch einen besondern Wandel vor andern Menschen auß; sie sondern sich weder von ihrer Kirche noch von burgerlichen Gesellschaften ab; sie erscheinen da allenthalben, wo ihre Erscheinung weder Alergerniß noch Sunde gebärt; sie vermeis

ben mit eben ber Sorgfalt ben anßern Schein ber heiligkeit, mit der sie ben Schein und das Seyn der Eitelkeit vermeis den; sie thun Gutes Jedermann, und suchen das weder zu verstecken noch zu entdecken; sie sind die besten Unterthanen, die besten Chegatten, die besten Eltern und die besten Nachsbarn. Lefer! wo du einen solchen Menschen sindest, da bete an, denn du hast einen wahren Christen gefunden, und frage dann nicht, was er glaube.

Will man wissen, unter welcher Menschenklasse die Mehressten find, so dient zur Nachricht: unter den Bauern und Handswerksleuten findet man sehr viele, unter den mittlern Stånsden viel wenigere, aber ed lere, unter dem Abel und den Fürsten die allerwenigsten — wer aber auch da ein wahrer Christ ist, der ist ein Fürst Gottes, und unter den Pietisten, Schwärmern und äußern Mundbekennern sindet man zwar die allermehresten guten Leute, und auch gute Christen, aber gemeiniglich mit einem heiligen Schein umgeben, der wahrzlich! mehr schadet als nüßt, weil er die Kritik aller Welt auf sicht, die dann die Fehler und Thorheiten solcher Menschen nicht den Menschen, sondern der Religion aufbürzbet, und das ist entsessich!

Auf die zweite Frage antworte ich nur mit ein paar Worsten: Eltern und Erzieher sollen durch ihr Beispiel lehren; dieß wirkt unendlich fruchtbar, und ohne beständig mit Prezdigen, Lesen und Ermahnen alles Gute zum Eckel zu machen, bei jedem Fehler und bei jedem Mißverstande mit kurzen Worten sagen und beweisen, was gethan werden musse; und vor allen Dingen ists nothig, unaushorlich gegen den Eigenwillen zu streiten, bei jeder, auch der kleinsten Gelegenheit, muß man den Willen der Kinder gehorsam und folgsam gezgen einen bessern Willen zu machen suchen; diese unaushorzliche Uebung, die mit Aufklärung des Verstandes über das wahre Gute und Schone verbunden werden muß, macht nach und nach den Menschen zu dem friedensvollen, sansten und folgsamen Jünger des Erlösers. Eben so sollen auch die Lehzrer, dem Besentlichen nach, versahren, so wird man im Ganzen allenthalben unsehlbar seinen Zweck erreichen.

Alles dieß ift Resultat meiner langwierigen Erfahrungen und Beobachtungen, und die Scenen, in welche Theobald noch ferner verwickelt wird, muffen schlechterdings nach dies fen Grundsägen berichtigt werden, wenn sie recht lehrreich werden sollen.

Babrend allen benen Auftritten ber Schwarmerei, bes Sinns und bes Unfinns, lebte in ben Niederlanden, und gwar au Mublheim an der Ruhr, ein fehr merkwurdiger und in allem Betracht verehrungewurdiger Mann, ich menne ben jum Theil bekannten, jum Theil auch verkannten fel. Gerbard Ter Steegen. Wenn je ein Lehrer allgemein durch gang Deutschland gewirkt hat und in feinen Schriften noch fortwirkt, fo ifte biefer. Man ftupe ja nicht über bas, was ich ba fage; fein Ginfluß ging freilich nicht ine Große, befto ftarfer aber unter bas gemeine Bolf, und es ift nothig und bochft lebrreich, daß ich ihn unpartheilich fchildere, benn eben ber oben gemelbete Beiligenschein, ben er um fein Saupt bat, ift Schuld, daß man diefen großen und edlen deutschen Mann jum Theil verlaftert, jum Theil auch fich die Dube nicht nimmt, feine großen Berdienste zu prufen und ihnen Recht widerfahren zu laffen.

Gerhard Ter Steegen mar unter neun Rindern bas jungfte, und ber Sohn eines ehrlichen Burgers in Meurs, ber aber fein Bermogen nachließ, und fruh ftarb. Gerhard wurde bei einem Rramer als Ladenjunge in die Lehre gethan, nachdem er die nothigen Schulfenntniffe und auch etwas Latein gelernt hatte. Sier biente er nun mit aller moglichen Treue, und feine gange Geele ftrebte nach Bollfommenheit bes Berftandes und Bergens, die er mit Recht nur blos und allein in der driftlichen Religion fuchte; nun war gu ber Beit, namlich in den erften zwanzig Jahren Diefes Jahrhun= derts, Peter Poiret in den dortigen Gegenden fehr beruhmt; Fenelon und die Frau Gunon waren ebenfalls noch in frischem Undenken; Sofmann fing an gu wirken, und über= haupt lebte und webte alles bort herum in einem febr fei= nen Myftizismus; Gerhard murde alfo in biefen Birtel hineingezogen, und er ergriff biefes Suftem mit einem folden

Enthussamus, daß er wenige seines Gleichen hatte; er fasstente seinen Korper durch übertriebene Mäßigkeit, wachte ganze Nachte mit bloßem haupt im Gebet, Lesen und gotts seligen Betrachtungen; übte sich zugleich im hochsten Grade in der thatigen Liebe, der Demuth und der Sauftmuth, und wendete nach seinem besten Wissen und Gewissen alle seine Leibes und Seelenkrafte an, um das große glanzende Ziel zu erreichen, das er sich vorgesetzt hatte.

Die verehrungewurdig ift diefer Jungling bei allem feinem fibertriebenen Enthusiasmus, im Bergleich gegen unsere heuztige fuße herrchen, die ihrem herzen feine Lust wehren, und so hoch betheuren, der Mensch habe keine Gewalt über sich.

Ter Steegen ging indessen zu weit, denn er schwächte seine Gesundheit durch seine strenge Lebensart dergestalt, daß er auf immer ein kränklicher Mann wurde. Endlich, gegen das zwauzigste Jahr seines Lebens, verließ er die Handlung, und widmete sich der Einsamkeit, er ging nach Mühlheim an der Roer, kaufte sich daselbst eine Bandmaschiene, und webte Bander, damit nährte er sich ehrlich, und so lebte er lange Zeit unbemerkt und in der Stille.

Der Candidat Hofmann, bessen ich gleich im Ginzgange dieser Geschichte gedacht habe, lebte damals auch noch in seinem kleinen Hauschen; mit diesem braven Manne ging Gerhard um, und lebte mit ihm in vertrauter Freundsschaft bis an Hofmanns Tod. Bon diesem lernte er noch Wieles; er legte sich auf die orientalischen und andere Spraschen, um die Bücher, die er liebte, in ihrer Grundsprache lesen und ins Deutsche übersehen zu konnen. Mit dieser Urzbeit beschäftigte er sich in seinen Nebenstunden; er übersehte und sammelte die Lebensgeschichten frommer Menschen aus der katholischen Kirche, machte allerhand geistliche Lieder und Gedichte, und schrieb ein und anderes, das hernach im Druck erschienen ist.

Es wurde hier viel zu weitlauftig fallen, wenn ich alle feine Schriften anzeigen und fein Leben umftandlich beschreis ben wollte; es foll mir überhaupt genug fenn, nur das Wich= tigfte aus feinem Leben und Charafter anzuführen: er war

in seinem außern Betragen ein hochst angenehmer liebenswurz diger Mann, munter und lebhaft, aber auch zugleich ernsts haft und feierlich im Umgange. Anfänglich war er ein strenger Mystifer, nach und nach aber milderte er dieß Syzstem, und gab ihm eine evangelische Gestalt; seine Grundz fabe waren kurzlich folgende:

Der Mensch muß einen unüberwindlichen Borfat faffen, wolltommen gu werden, infofern es mir moglich ift; fein Mu=

fter ift die Lehre und das Leben des Erlofers.

Das Mittel dazu ift der Wandel in der Gegenwart Gotztes, namlich: eine fortdaurende Ginkehr und Innigkeit, fo daß man beständig seine Aufmerksamkeit auf das richtet, was in der Seele vorgeht, und so jede Neigung, die nicht gettsezlig ift, in der Geburt erstickt.

Mit diefer Uebung muß das immerwährende oder innere Gebet verbunden werden, welches in einem beständigen Zuneisgen und einer fortdauernden Abhängigkeit von der Gottheit, auch in den geringsten Rleinigkeiten, besteht.

Alles bieß muß in einem beftandigen Ruhen und innern Sinfinfen vor Gott ausgeubt werden.

Um das Alles zu erleichtern, muß man fich, fo viel es ber außere Beruf erlaubt, der Ginfamfeit und Gingezogenheit bes fleißigen u. f. w.

So wenig Ter Steegen bekannt zu werden suchte, so sehr wurde ers doch allmählig; er bekam eine ungemein große Correspondenz; seine Schriften wurden gedruckt und gingen reißend ab, und sie wurden noch weit mehr gelesen werden, wenn nicht sein mystischer Styl, die Schriften ekelnde Leser unserer Zeiten abschreckte; denn man mag sagen, was man will, unsere heutige strohtrockene Moral wird wenig wirken, wenn nicht ein reiner und erhabener Enthussasmus damit verbunden wird, der die Ausführung erleichtert, und diesen slößt Ter Steegen ein. Mit Einem Wort: er war ein vortrefflicher Mann! sein Evangelium mag immer den Weisen dieser Welt eine Thorheit seyn, er hat gewiß mehr wahre Christen gezeugt, als seit der Apostel Zeiten irgend Einer gezthan hat; das ist zwar viel gesagt, aber in der That wahr,

benn von Amsterdam an bis Bern findet man seine Anhanger sehr häusig unter dem gemeinen Bolke, und diese sind zuverläßig unter allen Pietisten die be ften, ob sie gleich auch noch einen ge wissen heiligenschein um sich haben, der den Spotter lästern macht, indem er gewisse Schwachteiten entdeckt, die zwar gegen die gewöhnlichen Fehler der Menschen gar nichts sind, aber eben darum so hoch ausgemußt werden, weil sie gedachter Heiligenschein mehr ins Licht setzt, als an Andern. Sehen aus dieser Ursache erklärte sich The obald nie für einen Anhänger Ter Steegens, ob ihm gleich damals seine Grundsätze ganz rein und untadels haft vorkamen.

Indessen muß man boch, wenn man unpartheiisch urtheiz Ien und der reinen wahren Religion ganz getreu seyn will, aufrichtig gestehen, daß auch Ter Steegen noch verschiez dene Unlauterkeiten mit seiner Lehre verband: er war dem unehlichen Leben hold, und hinderte badurch Biele an einer glücklichen heirath; er empfahl die Einsamkeit, welche doch dem Geist Jesu ganz zuwider ist, denn der fordert Thatigzkeit und Wirksamkeit unter und mit den Menschen, zur Beforderung der einzelnen und allgemeinen Glückseigkeit.

In die fer Sache liegt ein wahrer Widerspruch: der Christ soll sich zuweilen entfernen, um sich aus der Zerstreuung zu ziehen, zu sammlen, durch Wachen und Gebet neue Krafte zu erhalten, um hernach besto fruchtbarer wirken zu konnen; nach Ter Steegens Grundsägen aber soll man sich von den Menschen entfernen, so viel man kann, lieber ledig bleiben, um zu viele Wirksamkeit zu vermeiden, damit man in der Stille Betrachtungen anstellen konne.

Dann führte auch Ter Steegen unmerkbar zum Sepas ratismus, seine Anhanger machen nicht viel aus den außern Mitteln zur Bervollkommnung, und geben badurch hin und wieder zu Unordnungen Anlaß. Dieß ist vornehmlich, was ich gegen biese Leute einzuwenden habe.

Dem Allem ungeachtet schwindet boch bas Alles, wenn man ben vortrefflichen Charakter ber Ter Steegianer

beobachtet; ich habe noch nie fo wurdige Menschen getroffen, als unter ihnen.

Unter vielen Unekboten, Die von bem vortrefflichen Beift bes fel. Ter Steegens zeugen, will ich nur Gine anfuh= ren: Er fuhr einmals auf dem Doftwagen nach Solland, wo er fehr viele große und vortreffliche Freunde hatte, bie er zuweilen befuchte; nun fagen zween Sollander vor ihm, beren ganges Chriftenthum bem Unfehn nach im Reden und Borterkenntniß bestand. Diese schwatten bin und ber; ber Gine befentirte die Wiederbringung aller Dinge; ber Undere fampfte bagegen; bei diefem Difput faben fie oft den Zer Steegen an, ber gang fill binter ihnen faß und fehr vies Ien Gindruck auf fie machte, fo daß fie was Merkwurdiges in ibm vermutheten; benn fein ganges Dafenn zeigte ben gro= Ben Mann, und aus feinem Angefichte leuchtete eine folche gebeime Majeftat, die Jeden mit tiefer Chrfurcht anfullte. Die beiden Sollander hatten gern fein Urtheil über ihre Sache gebort, ob fie ihn gleich nicht faunten; als daber ber Gine Die Wiederbringung mit bem befannten Spruch: Die ber Baum fallt, fo bleibt er liegen, gu Boden fchlagen wollte, und fich daher mit Gelbftgefallen jum Ter Stee= gen fehrte, und ihn fragte\*): Wat segt jy darvan, Myn Heer! fo antwortete Ter Steegen mit dem ihm gewohns lichen Unstand \*\*): Hst is wel waar, Myn Heer! Hoe ter Boom vallt, so blyvt'r daar leggen, maer het staat int's Huysvaders Welbehagen, daruyt t' maken, wat hem belieft. Wahrlich eine naive artige und angemeffene Unt= wort, die mich jedesmal innig freut, fo oft fie mir einfallt; fo aufgewedt und geiftvoll mar Ter Steegen in feinem gangen Leben und Betragen.

Bohlthatig nach bem mahren Geift ber Liebe mar Zer Steegen im hochften Grad; er hatte fein Bermogen, als

<sup>4)</sup> Bas fagen Sie bagu, mein herr?

<sup>(\*\*)</sup> Es ift wohl wahr, mein herr! wie ber Baum fällt, so bleibt er liegen; aber es sieht in bes hausvaters Wohlgesfallen, aus bemselben zu machen, was ihm gefällig ift! —

was er sich durch sein kleines Handelchen mit Band erwarb, und doch gab er vielen Urmen Brod und beschäftigte sie; viele arme Kinder wurden in seinem Hause zur Urbeit und zum Christenthum angeführt, und mit Rath und That stand er Jedem bei; denn er hatte viele feine Weltkenntnisse, die man bei ihm gar nicht hatte vermuthen sollen. Mit Einem Wort: er war ein allgemein beliebter Mann, der dem Chrisstenthum bei allen Menschenklassen Shre machte.

Db gleich The obald fich nie fur einen Unhanger Zer Steegens erflarte, fo gab ibm doch feine Lebre mehrere Restigfeit und Richtung; er nahm das Wahre derfelben an, und mas er ale Guren und Stoppeln erkannte, das ließ er liegen; dieß war benn auch die Urfache, daß ihn auch die Ter Steegianer nicht leiden fonnten, benn fie fanden, daß er nicht zuweilen Dontac trant, wie Ter Steegen; nicht fo mit fteifem Urm bewillfommte, wie er, nicht fo ging, fo ftand, nicht die Mienen annahm, wie der felige Mann u. f. w. Denn fann man fiche wohl vorftellen, und boch ifte gewiß mahr, daß alle feine Unhanger und Freunde, Die ihn gefannt hatten, fich faft in feine Lebensart theilten; er trank zur Starkung feines fchwachlichen Magens zumei= len ein Gladchen Pontac; er hatte, wie jeder Menfch, feine eigene Mienen und Geberben, die ihm fehr mohl auftauben, und war überhaupt fehr angenehm; wenn aber nun feine Unhanger auch barinnen Etwas fuchten, fo fehlten fie febr, benn fie machten fich badurch vor aller Belt lacherlich , und hingen abermal ihrer fonft fo guten Sache einen Schandfleck an.

Er hatte aber auch viele warme Freunde, die sich eben nicht für seine Unhänger erklärten und ihn doch herzlich liebten und verehrten; unter diese gehorte auch hasen feld, der, wie ich im ersten Theil erzählt habe, Theobalds Lehrz meister gewesen war. Dieser würdige Mann war nun Rektor des Gymnassums in D... geworden, und hatte viel Umgang mit Ter Steegen gehabt; zugleich lebte in D... ein luztherischer Prediger h..., ein Mann, der wenige seines Gleizchen in der Welt haben mag, und der auch ein sehr guter Kreund vom sel. Gerhard war.

Diefe beiden Manner waren Theobalds gute Freunde, er correspondirte mit ihnen, und sie kamen auch zuweilen nach Portheim, wo er dann vielen Trost von ihnen genoß.

Um meinen Lefern einen mahren Begriff vom Prediger S... zu geben, so will ich ihn einigermaßen schildern; er war ein gelehrter und sehr geschickter Mann, aufgeweckt und wißig, und in seinem Amt einer der nuglichsten Manner; er besaß die mahre Pastoralklugheit, war ein Glaubensheld im eigentlichen Sinn, und schaffte mehr Erbauung, als Tausfende seines Gleichen.

Im siebenjährigen Rriege lagen preussische husaren zu D..., unter diesen war Giner, der durch sein rohes unbanz diges Leben viel Unheil anrichtete, er jagte seinen Wirth und dessen Leute täglich aus dem Hause, und wenn er besoffen war, so lief er mit dem blosen Sabel durch die Stadt, und Jedermann ging ihm aus dem Wege.

S... horte beståndig über den Unmenschen klagen, und dieß jammerte ihn. Einst, als er in seiner Studirstube saß, aus welcher er auf den Markt sehen konnte, so horte er auf demselben ein gräuliches Fluchen und Degengeklirre; er schaute zum Fenster hinaus, und sah den Husaren dort stehen, haselieren, mit dem Sabel ins Pflaster hauen, und gräulich schelten und fluchen; in dem Augenblick sank er nieder auf seine Knie, und betete in der Stille bei sich selbst; seine Frau kam darüber; nun stand er hastig auf, forderte Rock, Hut und Stock, die gute Frau gab ihm Alles, merkte indessen aber, was er vorhatte, sie erschrack, hielt ihn fest, er aber riß sich los, und eilte fort.

Alls er auf den Markt kam, so hatte ihm der husar gerade ben Rucken zugekehrt, so daß er den alten Greis nicht bezmerkte; dieser kam also zu ihm, schlug ihn mit der hand auf die Schulter und sagte sehr ernsthaft: ich sage dir im Namen Jesu Christi, stede dein Schwerd in die Scheide, geh nach hause und sey ruhig! Der husar erschrack, stutte, doch ermannte er sich wieder, hob den Sabel auf, und brullte: Du L... Pfaffe, dich soll — h... ruckte naher, und sagte die vorigen Worte noch ernsthafter;

nun sank der Husar auf die Knie, stammelte, und die Thrånen drangen ihm aus den Augen: Herr Pastor! sing er
kläglich an, was soll ich thun? Mit mir gehen! antwortete H...; das that der Husar, nun las ihm der Pfarrer die Lektion vollends recht; der Husar wurde ganz verändert, bezehrte seinen Abschied, H... half ihm, daß er ihn bekam, und von der Zeit an war er ein edler würdiger Mann. Derzgleichen Anekdoten konnte ich viele von H... erzählen; allein ich muß weiter eilen. Er schlug alle Beforderungen aus, und blieb bei seiner armen Gemeinde selbst in Armuth, weil er wohl wußte, daß sie, wenn er sie verließe, unglücklich senn würde.

Aus diesem Benigen sieht man, daß D... ein wahres Driginal war; es war eine Freude, mit ihm umzugeben, und seine Gegenwart machte allemal einen tiefen Eindruck, so daß man sich gleichsam, ohne es zu wissen, veredelt fühlte, wenn man wieder von ihm wegging.

Safenfeld auf feiner Seite war noch origineller; fein Bahrheitshunger mar unaussprechlich, besonders in Rudficht auf die Religion und bas funftige Schickfal ber Meufchheit; daß er nicht an ben Symbolen feiner Rirche blindlings flebte, jog ihm viel Berfolgung von Seiten der Geiftlichkeit gu, und weil er mit erstaunlichem Enthusiasmus an der Religion fring, fo murbe er ben Deiften und Naturaliften lacherlich und verachtlich, befonders weil er fich oftere ungemein feltfam ausbrudte und baburch machte, daß Sebermann von ihm redete. 3. B. wenn fo Etwas geschah, bas nicht gerade nach dem Lauf der Dinge ju fenn ichien, fo pflegte er mohl gu fagen: bas fen eine Cabinetsorbre Jefu Chrifti. Theobald fcbrieb ihm einft uber eine gewiffe Sache, und bediente fich fpottifcher Ausbrude über ben Gatan. Safe n= feld antwortete ihm wieder und fdrieb : "Buten Gie fich, ben Satan ju laftern, benn auch ber Satan ift Majeftat." Brief Juba -

Einst lag ein rechtschaffener Mann in D... auf dem Todt= bette. Safen feld besuchte ibn; so wie er zu ihm kam, sagte er: "herr B..., Sie werden sterben, wenn Sie nun in den Himmel kommen, so grußen Sie meinen Bater von mir, und fagen Sie ihm, ich sey Schulmeister der lateinischen Sprache in D... (denn ich glaube nicht, daß das Wort Rektor dort gilt), ich hatte seine beiden Sohne, meine Brüder, auch studiern lassen, und ich werde ferner seine Stelle bei ihnen vertreten." Solcher Anekdoten weiß ich sehr viele von ihm. Ich weiß wohl, daß Viele bei dieser Erzählung lachen, Ansbere sich wundern, und noch Andere darüber höhnen werden; allein ich bitte sehr ernstlich, nicht anders abs mit Ehrsurcht an den verklärten Hasen selb zu denken; denn er war in seinem Leben und in seinem Wirken einer aus Tausenden, ein großer herrsicher Mann; was liegt nun daran, ob er sonderbar und in vielen Stücken von Andern verschieden war?

Alls nun S... und Safenfeld in D... noch recht im Flor lebten und fich Theobald in seinem Portheim fortkummerte, so gerieth er wieder durch einen neuen Schwarzmer in neue Berdrießlichkeit, die aber von einer ganz andern

Art war, als die vorhergehenden.

Bu S..., in Theobalds Baterlande, wohnte ein Kaufsmann, der von jeher seinen Sachen mehr aufgelegt hatte, als sie tragen konnten, und der daher in seinem Bohlstande immer mehr zurückging; so wie er das merkte, sing er an, fromm zu werden (Gott verzeih mirs, daß ich das Bort hier mißbrauche), er hielt Versammlungen in seinem Hause, predigte, besuchte oft die Herrnhuter zu N... und schlug sich überhaupt auf die Seite der Pietisten; das Alles half ihm aber gar nichts, es ging mit ihm den Krebsgang, es kam zum Concurs, und so wurde er arm; seine brave Frau starb für Rummer, sein ältester Sohn wurde Soldat, seine Tochter und ein kleines Shuchen behielt er noch bei sich. Er schrieb sich Schlemmer.

Als er nun im Elend war und es ihm an Brod mangelte, so nahm er seine Zuslucht zum Landesherrn; dieser unterstützte ihn mit Gelde, damit er doch Etwas anfangen konnte; allein auch babei war kein Segen; er suchte Hulfe bei den Pietisten, diese aber lasen ihm die Spistel, wie sie auch Recht hatzten, und ließen ihn dann gehen. Noch einmal erbarmte sich

ber Furft über ihn, er schenkte ihm 600 Gulden, fagte ihm aber dabei, daß dieß gang gewiß das lette Geld fen, das er von ihm zu erwarten habe.

Schlemmer nahm das Geld, nun fiels ihm ein, Medicin zu studiren, und dazu die fechehundert Gulden zu verwenden; da es nun zu D... sehr wohlfeil und eine gute medicinische Fakultat daselbst ift, so beschloß er, dort hin zu reisen, um da zu studiren.

Der Weg von S... nach D... geht über Portheim, nun wußte Schlemmer, daß sein Landsmann Theobald daselbst Arzt sey; sobald er also dahin kam, so schiekte er zu Theobald, und ließ ihm sagen, er möchte doch zu ihm kommen, denn er sey nicht recht wohl. Theobald wußte etwas von Schlemmers Geschichte, aber den sonderbaren originellen Charakter dieses Mannes kannte er nicht, sonst håtte er sich in Acht genommen.

Er ging also ins Wirthehaus, wo Schlemmer logirte, man wies ihn zu ihm aufs Zimmer, da sah's nun curios aus; dort lag ein dicker phlegmatischer Mann, mit einem runden spizen Maulchen, und durch die Augwimpern blinzelnden Augen im Schlafrock im Bette; auf der andern Seite stanzben Familiengemalde in Lebensgröße langs die Wand hin; dort lag Bettwerk und Hausrath durcheinander, dort ein Pack Bucher u. s. w. Theobald grußte ihn und setzte sich zu ihm ans Bett.

Nun fing Schlemmer feine Rlaglieder an, theils wegen feinem franklichen Korper, theils wegen feiner betrübten Schicks fale, und theils wegen feines Borhabens, daß er noch im 50ften Jahre feines Alters ftudiren muffe.

Auf die erste Untersuchung fand der Doktor gleich, daß Schlemmer so gesund war, wie ein Fisch im Wasser; indesesen da er doch durchaus krank senn, Liquor anodinus, Nitrum bepuratum, und Tartarus vitriolatus nehmen wollte, so ließ ers ihm zu; darauf wurde vom Studienplan geredet: Schlemmer hatte 14 Stunden gereist, und von jenen 600 Gulden, die zum Studiren bestimmt waren, schon 400 verzehrt, wenn er nan so fort reiste, so kam er naturlicher Weise mit den

abrigen 200 Gulben nicht nach D..., benn babin hatte er noch 12 Stunden. Dun wars freilich November, die Tage maren furt, die Erde überall weich, er war ein ichwerer Mann, bagu batte er all das Gepacke und feine zwei Rinder bei fich, und bas alles auf einer Rutiche, er brauchte alfo vier ftarte Pferde, um fich mit feinen Accidengien fortzubringen; er fam alfo in einem Tage nicht weit, und dazu fpeiste er tuchtig, und bas befte, bas er befommen fonnte: es war alfo natur= lich. daß die Reise etwas rechts toften mußte. Als Theos bald bas alles reiflich bei fich überlegte, fo fand er leicht, daß es mit Schlemmers Studiren feine leichte Sache mar; er fing daber an, ibm Rath zu geben, und ichlug ibm por, bas Bettwerk ihm, oder fonft einem Bekannten in Bermah= rung zu geben. Bei Leibe! bei Leibe! Berr Doftor! fagte Schlemmer, ich murbe ja nicht lebendig nach D ... fom= men, das Bettwerf muß ich auf der Reife um mich packen, ich bin gar febr ju Rheumatismen geneigt!

Theobald fonnte fich des Lautlachens nicht erwehren, benn er stellte fich, ben Mann in fein Bettwerk gehullt, in ber Rutiche vor.

Aber die Bucher! fuhr er fort.

"Das sind lauter theologische, die brauch ich zu meiner Erbauung."

Theobald mußte fich abermal wundern, daß der Mann fo Bieles zu feiner Erbauung bedurfte.

Genug, der Doktor fand, daß er sich da mit einem Mann eingelassen hatte, den er so leicht nicht los werden wurde. Schlemmer blieb noch etliche Tage da; durch Theo balds Borschub collektirte er sich noch hundert Thaler zusammen, und reiste nun nach D... ab. Theo bald schrieb an H..., hasen feld und an einen braven Professor der Medizin, und empfahl ihnen Allen den alten Schlemmer; dieß wirkte so viel, daß er für seine Person und Kinder die fre ie Kost bekam, auch hatte er alle seine Collegia um sonst, Kleider hatte er auch nach Nothdurft, und doch brauchte er immer Geld.

Theobald und Steinbring, die fich nun einmal fei= ner angenommen hatten, wollten ihn nicht gern figen laffen, sie gaben sich baher Beide alle Muhe, um Geld fur ihn zu fammeln und es ihm nach und nach zu schieden; so brachten sie ihn ein Jahr durch; Schlemmer war auch fleißig, und in der That ein vortrefflicher Kopf, er hatte vorher aus Berzanlassung seines eigenen Körpers schon viele medizinische Schriften gelesen, und wurde also in dieser Zeit von einem Jahre ziemlich fähig, ein Arzt für Arme und Nothleibende, besonders für robuste Bauersleute zu werden. Wenigstens schadete er nie durch seine Arzneien, denn sie waren immer sehr gelind.

Die größte Roth hatte ber arme Schlemmer in D ... mit feinen Rofttifchen, wo er fpeiste: benn weil er bas Gna= benbrod af, fo fonnte und durfte er den Ruchenzettel nicht machen. Oft Schrieb er gar flaglich an Theobald, daß feine Gefundheit gufehende fchwacher wurde, denn niemand in D ... verftande eine erträgliche Suppe gu fochen, und Die Braten fegen vollends nichts nut; ein guter Braten muffe an einem Spieß uber einer Rohlenglut gebraten, und bes ftandig Butter auf die Rohlen geworfen werden, damit ber aufsteigende Butterdampf recht ins Rleisch eindringen tonne. Rein Bunder, daß diefer Mann bankerutt murde; ich murde fein Bort von ihm erzählt haben, wenn es mein 3wed nicht ware, Menschen zu ichildern, die fich der Religion ruhmen, und ihr durch ihren Charafter Schande machen; denn Schlem= mer predigte allenthalben, und ermahnte Geden, der ihm nur einigermaffen Gelegenheit dazu gab, zu einem gottebfurchtigen Lebenswandel, und das nicht etwa auf eine gemeine Urt, benn er war ein fehr beredter und in der That fehr gefchid's ter und belefener Mann. Die Religionsfpotter follen durch bieß Werf erinnert werden, die Religion nicht mit ben Ge= finnungen der Menschen zu vermischen, und Jener nicht auf: Buburden, was biefen gufommt; und ebenfo muffen die Freunde bes Chriftenthums vorsichtig feyn, und burch Muszeichnung, Lebren, Schreiben und Ermahnen fich nicht hervorthun, weil Die Belt aledann allemal ihre Sandlungen ftrenger beurtheilt und jeden Fehler anf Rechnung ber Religion fchreibt. Dit öffentlichen Lehrern verfahrt man icon gelinder, benn man

weiß ihren Beruf; aufferordentliche Prediger aber werden, wenn fie die Borfehung nothig findet, auch von ihr dazu aussgeruftet. Du aber, mein Freund! der du von herzen ein wahrer Junger Chrifti bift, predige und lehre mit guten hande lungen, und mit deinem Beispiel.

Während des Laufs dieses Schlemmer'schen akademischen Jahrs wurden die D...ischen Freunde seiner herzlich mude, und Theobald hatte bei ihnen wenig Ehre und Freude von seinem empfohlenen Schlemmer. Jedermann wußte The osbald misliche Hausverfassung, und da er nunden Schlemsemer seiner so ernstlich empfohlen hatte, so dachte man, gleich liebt seines Gleichen, dazu kam noch die Feindschaft der Portsheimer gegen den Doktor, die ihm allerhand Uebels wegen seiner Haushaltung nachsagten, und ihn in allerlei Verdacht zu bringen suchten. D... wurde selber kalt gegen ihn, Hassenselb aber, der ihn genau kannte, blieb! beständig. Ein sehr lehrreiches Beispiel, wie viel einem ehrlichen Manne daran gelegen seyn soll, sich so viel mbglich ift, vor Schulden zu hüten.

Der Professor der Argneimissenschaft gu D .... der dem Schlemmer auch viele Liebe erzeigt hatte, entließ ihn end= lich, und fdrieb an Theobald, man mochte doch nun bem Manne an einen abgelegenen Ort, etwa in ein Landstadtchen verhelfen, wo er in Rube praftiziren und fein Brod ermer= ben fonnte. Schlemmer fam mit diefem Briefe nach Port. heim, und war nun wieder dem Theobald und dem Stein= bring auf dem Salfe. Dun faßten beibe ben Entichluß, ihn in bem Stadtchen S ..., vier Stunden von Portheim, ju etabliren, benn ba war fein Urgt, das geschah; gudem fchrieb Theobald an 36 Perfonen in Solland und Deutsch. land, die alle Schlemmers Gonner und Freunde maren, und bat fie, dem Manne mit einer Beihulfe gu Statten gu fommen; dadurch brachte ere dahin, daß ihm auf Lebenslang ein jahrlicher Gehalt von dreihundert Gulden bestimmt wurde, boch mit bem Beding, daß ihm wochentlich nur 5 Gulben follten gereicht werden, Steinbring follte die Raffe haben, und Theobald die Rechnung fuhren; das that aber nur ben Binter gut, benn Schlemmer fonnte nicht austommen, Stilling's fammtl. Schriften. VI. Banb.

im Fruhjahre marschirte er wieder fort, besuchte alle seine Freunde, und bewog sie, ihm nur noch zwei Jahre alle Jahre 400 Gulden zu geben, auch das wurde ihm verwilligt; nun ging er nach G..., studirte da Theologie, predigte sehr schon, und wurde Pfarrer auf einem Dorfe, wo er aber für seine Gemeinde collektiren mußte; nun durchzog er Land und Sand, collektirte und starb, so wie ich gehört habe.

Theobalds Schickfal wurde durch diefe Geschichte noch unerträglicher, er wurde noch verachteter, und hatte nichts mehr zu thun; zu gutem Gluck aber bekam er einen Ruf ins herzogthum Felsenstein, wo er in der Stadt Lichte nau Physikus wurde, und also nun eine neue Laufbahn antrat.

## Das fechste hauptftud.

Lichtenau liegt über dreißig Meilen von Portheim entfernt; unser guter Doftor kam nun in ein Land, wo er ganz and ere Menschen und eine hochst verschiedene Lebenes art antraf. Die Gegend war reizend schon, wie ein Parazdies, die Menschen sehr aufgeklart, und zu nichts weniger als zum Pietismus geneigt; im Gegentheil waren die Gerinzgeren bloße Ceremonienchristen, und die Vornehmen entwezder sorglose Nichtsglauber und Nichtsthuer, oder wahre Deissten. Hier war also Theobald wieder ein Pietist, nicht als wenn er seine Grundsätze und seine Lebensart verändert und strenger geworden ware, sondern weil sein Mittelweg, den er sich durch lange Erfahrung ausgezeichnet hatte, hier noch zum Pietismus gehörte.

Seine außeren Umftande waren indeffen hier erträglicher, er befam einen ansehnlichen Gehalt, und verdiente dazu noch so viel, daß er recht wohl bestehen konnte. Sann ch en lebte auch hier viel vergnügter, indessen wurde sie doch immer kranklicher und schwächer; die paar Rinder waren auch schwächelich, und starben binnen drei Jahren, so daß sie also keine Rinder mehr hatten. Dieß mochte auch Sann chen sehr brücken, so daß sie nun allmählig ansing, auszuzehren.

Bahrend biefer Zeit lernte Theobald wiederum zween Menschen von gang besonderm Schlag fennen, aber auf eine Art, die ihn leicht hatte in großen Aummer fturzen konnen.

Er hatte einen Collegen, einen Doftor der Arzneigelahr= beit, ber vor ihm ba gemefen und gern Phyfifus geworden mare: allein fein lappischer Charafter machte ihn zu einem folden wichtigen Umte unbrauchbar; bennoch aber hatte er Big und Ropf, und fo fehr er Jedermann gum Marren und Spaffmacher biente, fo nachdrudlich fonnte er fich rachen, wenn er beleidigt wurde. Sogar hatte er große Freunde am Sofe, die mit ihm ftudirt hatten und benen er gum Spion biente. Es muß wohl gemerkt werden, ber hofwar fatholisch, und die Unterthanen gemischter Religion, Theobald, wie bekannt, ein Protestant, der Doftor Bofewiß mar aber auch fatholifch. Dun nahm fich diefer Bofewis oder Bofe= wicht, wie es Undere lieber aussprechen, vor, den Theo: bald zu fturgen, es mochte auch foften, mas es wolle; um Diefes defto ficherer bewerkftelligen gu fonnen, betrug er fich freundschaftlich gegen ihn, that ihm Gefälligkeiten, wo er fonnte, und suchte jeden Berdacht aus Theobalds Bergen ju vertilgen; doch nahm fich diefer fehr vor ihm in Acht, benn man hatte ihn fehr nachdrucklich gewarnt.

Zugleich hielt sich in Lichtenau ein Franzose auf, der sich mit dem Unterricht in der franzosissischen Sprache abgab, aber aus allerhand Ursachen sehr arm war; dieser hieß zwar ein Protestant, aber er war eigentlich ein Naturalist, sonst ein Mann von einem ungeheuren Trieb, sich emporzuschwinz gen, voller Cabale, und übrigens sehr geschickt, belesen und ein vollkommener Schöngeist.

An einem Sonntag Nachmittag war einst Gesellschaft in einem der angesehensten Sauser der Stadt; Theobald, Bb sewitz und der Sprachmeister du Calde waren auch das selbst, es wurde gespielt, gesprochen, verlaumdet, geschäfert, getrunken u. s. w. Theobald vermied solche Gelegenheizten so sehr er konnte, indessen ging er doch zuweilen in eine solche Ussemblee, um sich nicht auszuzeichnen; welches bei ihm um so nothiger war, weil er einmal den pietistischen Uns

firich hatte, und er, wenn er benfelben in der That entsprochen hatte, sich unfahig gemacht hatte, Gott und Menschen in seinem Beruf zu bienen.

Du Calde war ein wahrer Frangos, das heißt moquant über folche Leute, von denen fie glauben, daß fie fich nicht rachen wurden, daher fagte er laut und mit einer fpottelnden Miene: ich glaub, der herr Doktor Theobald bekummert fich mehr mehr um die Seelenkur seiner Kranken, als um ben Korver.

Theobald blickte ihn ernft an und schwieg. Bosewit aber, dem dieß in seinem Rram diente, versetzte darauf ganz treuherzig: Pfui! Monsieur du Calde; muß man denn daruber spotten, das ist ja sehr lobenswurdig, denn am heil der Seelen ift immer mehr gelegen, als am Korper, und dann kann man nicht sagen, daß der herr College Ihre Patiensten versaumen.

Du Calde. Ich fpotte nicht, herr Doktor! au contrar! bas muß Jedermann fagen, daß der herr Doktor Theo: bald ein recht andachtiger frommer Mann find.

Dem Theobald stieg nun das Feuer in den Kopf, er trat vor den Sprachmeister, und sagte: Wissen Sie die Gessetze einer honetten Gesellschaft? — wir sind hier Beide Gaste, Sie marschieren also zuerst zur Thur hinaus; hiemit reichte er ihm Hut und Stock, und that ihn vor die Thur; dann nahm er auch seinen Hut und Stock und ging auch fort\*). Ein paar Männer sahen Beiden nach, denn man besürchtete, sie möchten sich schlagen; das war aber Theobald Sache gar nicht, er ging ruhig nach Hause, der Sprachmeister auch, in der Gesellschaft aber gab man dem Theobald Recht, ob er gleich darinnen gesehlt hatte, daß er den du Calde vor die Thur schmieß, denn das wäre eigentlich des Hausherrn seine Sache gewesen; indessen, was thut man nicht im Eiser! er kan ihm auch theuer genug zu stehen.

<sup>2)</sup> Dieß ungestume und hisige Verfahren scheint nicht in Theobalds Charafter zu liegen, und boch ift die Sache Faktum.

Du Calde fochte Gift und Galle über ben Dofter The os bald, und sobald als Bbfewig nach hause fam, so ging er zu ihm, und Beide arbeiteten nun den Plan aus, wie sie ben Theobald sturzen, badurch den Bbse wig ans Physikat, und den du Calde an besseres Brod bringen mochten.

Es ift entsetzlich, wenn ein Mensch einmal in Berdacht ift, so kann er sich sehr schwer wieder davon befreien. Theosbalds Leben war allgemein bekannt und seine frappanten Schicksale in Jedermanns Munde; daher legte man ihm auch sogar die unschuldigsten Sachen entweder fur Pietisterei, oder doch fur Folgen berselben aus. Dieß gab denn den Grund zu jenem hollischen Plan, den Beide ausstudirten.

Um ihn desto eher in die Falle zu stürzen, mußten Beide sich um seine Freundschaft bewerben, und sich so betragen, als wenn sie's recht gut mit ihm meynten; sie hofften, er werde sich dann weniger für ihnen in Acht nehmen; denn sie glaubten über das Alles, er sey kein Politikus, sondern ein treuherziger und etwas dummer Mann. Dem zufolge sing Bosewitz an, den Theobald fleißiger zu besuchen, als sonst, er consulirte ihn wegen vieler Kranken, gab ihm in vielen Stücken treuen Rath, und betrug sich so, daß The vebald wirklich glaubte, er sey sein Freund geworden; dem ungeachtet aber nahm er sich sehr in Acht, und sagte nicht mehr, als er vor Federmann verantworten konnte.

Du Calde an seiner Seite versaumte ebenfalls nicht, seine Rolle zu spielen; der war nun noch feiner, denn er kam ansfänglich nicht zum The vbald ins Haus, sondern bei der ersten Gelegenheit, wo er ihn nach jenem Borfall bei der Gesellschaft wieder traf, that er Ihm für seine Beleidigung die treuherzigste Abbitte, sogar ging der abscheuliche Mensch so weit, daß er klagte, er fühle sein Gewissen beschwert, weil er so oft über die Religion gespottet habe. Doch auch hier nahm sich Theo bald in Acht, denn von Religionösachen sprach er kein Wort mit ihm. Beide brachten ihn also von dieser Seite nicht in die Falle, doch hörten sie nicht auf, ihn zu besuchen, und zugleich alle Mittel anzuwenden, ihn zu stürzen.

Endlich bot fich eine Gelegenheit von felbft an: gu Lich=

tenau fanden fich etliche Jungfern und Beiber, welche gwar eigentlich feiner Schwarmerei beschuldigt werden fonnten. aber weil fie Conntage Nachmittage, fo wie fiche fchickte, Buweilen beifammen fagen und fich uber bas, mas den Bormittag war gepredigt worden, unterredeten, auch mohl fonft noch in einem erbaulichen Buche lafen, fo bieß man fie benn boch Pietiften, und bas mar genug, fie zu haffen. Go weit ifts mit der driftlichen Religion gefommen, man barf fich über alles in der Welt gefellichaftlich besprechen, man darf in ben Wirthshaufern haufenweise beisammenfigen und die grobften Lafter begeben - bagegen fraht fein Sahn; fobald man aber nur anfängt, gesellschaftlich von den Mitteln gu feiner wechfelfeitigen Bervollkommnung von der Religion gu reden, und darüber Plane zu entwerfen, fo fchreit alle Belt, und Reder befürchtet den Umfturg der Staateverfaffung. Mahr= lich, das ift fonderbar! - ein Phanomen, das unglaublich feyn wurde, wenn es nicht die tagliche Erfahrung bestätigte!

Es ift mahr, Diefes gange Buch ift ein fehr wichtiges Beugniß der Wahrheit gegen die befondern Berfammlungen, die die Religion zum 3weck haben; denn alle die schrecklis chen Geschichten, die ich erzählt babe, maren Folgen ber= felben; im Unfang find die gemeiniglich gut gemeint, aber allmalig mischt fich fast allemal die Schwarmerei bazu, und fo gehts zum Berderben und zum aufferften nachtheil der Religion aus. Allein ift benn fein Mittelweg moglich? Coll man benn nicht effen und trinken, weil das Freffen und Saufen fo viel Unheil nach fich zieht? Die Lehrer des Bolks follen barauf Acht geben, und wenn fich gute brave Leute ju beilfamen 3meden verfammeln, fo follen die Prediger das felbft erscheinen, und fie fuhren und unterrichten, anftatt fich entweder nicht an fie gu fehren, ober gar auf den Rangeln gegen fie loszuziehen, badurch machen fie bas Uebel arger. Wenn diefer Borfchlag überall ausgeführt wird, fo ftehe ich fur alle bofe Folgen, und behaupte, daß aledann folche Ers bauungoftunden, auf eine weise und fluge Urt geleitet, un= endlich nuben werden. Doch ich fahre fort zu erzählen.

Bene braven und frommen Beibsperfonen, von benen man

nicht das geringste Berdachtige wußte, waren denn boch alls gemein als Pietisten verhaßt, weil sie zuweilen auf oben beschriebene Art zusammen kamen, und eingezogener, als Ausdere lebten. Sine darunter hatte einst wegen ihrer Gesundsheit mit Doktor Theobald zu sprechen, da er nun just nicht bei der Hand war, so unterhielt sich Sannchen mit ihr; da sie nun sehr vernünftig von Religionssachen sprach, so ließ sich Sannchen mit ihr ein, und Beide wurden vertraut mit einander. Die Jungfer invitirte nun Sannschen auf einen Nachmittag in ihren Garten; Sannchen sagte das zu, und Theobald hatte auch nichts dagegen einzuwenden.

Diese Bisite wurde also an einem schonen Nachmittag vollzogen; Sannchen ging in den Garten, und gegen den Abend spazierte Theobald auch hin, um seine Frau abzuholen. Als er nun durch den Garten hin und in die Laube trat, so fand er funse dieser frommen Weibspersonen daselbst beissammen; auf dem Tische lagen Bibeln, Gesangs und andere erbauliche Bücher, zwischen Johannisbeeren, Weißbrod, Ruschen und dergleichen; der Frau Doktorin war in dieser Gesesellschaft wohl, aber ihr Mann stutze; denn er kannte die Gesahr besser, als sie; indessen seize er sich, man legte ihm zu essen vor, und indem er genoß, was man ihm gab, resedte er folgender Gestalt zu den Frauenzimmern:

"Meine lieben Freundinnen! erlauben Sie mir, daß ich Ihnen eine Erinnerung gebe, die mir wegen Ihnen sehr am herzen liegt: Sie kommen ofters zusammen, um sich zu ersbauen, thun Sie das nicht, ich bitte Sie darum, es stiftet wahrlich mehr Schaden als Nugen. Das wahre Ehristensthum besteht im Thun, im Liebe üben, im Demüthigsenn, in der Furcht gegen Gott und dergleichen, und nicht im Beissammensigen und fromme Empfindungen haben; wenn Sie mir einwenden: das gemeinschaftliche Erbauen seh aber ein vortreffliches Mittel, sich zu jenen guten Werken und im Glausben zu stärken, so antworte ich: Wenn ein Mittel auf einer Seite noch so nühlich, auf der andern ebenso und noch weit mehr schädlich ift, so ist es durchaus unerlaubt; da nun

bergleichen Berfammlungen erftlich in fich felbft viel weniger nugen, ale man glaubt; benn fure er fte ift nicht jede fromme Empfindung gut, und ich weiß aus vieler Erfahrung, baß folche Berfammlungen weit mehr geschadet, als genutt haben; und furs zweite Schleicht fich fast immer ein Gets tengeift bei folchen guten Leuten ein, fo baf fie fich und bie Ihrigen fur weit beffer halten, als Undere, und das ift icon abicheulich: und furs britte: ba man auch dadurch Auffe= hen macht und bas Publifum gegen bas Chriftenthum em= port, fo halte iche durchaus fur unerlaubt, fich folder Erbauungsmittel gu bedienen; ein Jeder lefe und bete und finge fur fich im Berborgenen, laffe bann feine gute Sandlungen, fein Licht leuchten, fo fehr er fann, und bediene fich endlich ber offentlichen Erbauungsmittel in ben Rirchen, fo wird er viel weislicher handeln u. f. w." Dun nahm Theobald feine Frau an den Arm und manderte nach Saus.

Den folgenden Tag war die ganze Stadt voll Gespräch über den Doktor Theobald und seine Frau; man sagte laut in allen Gesellschaften, er habe im Garten einen Conzventikel gehalten und daselbst gepredigt; nun wurde noch so viel dazu gedichtet von Briefchen schlucken und von andern läppischen Sachen, die nicht einmal nennenswerth sind, daß die Sache den Magistrat und die Geistlichen von allen Relisgionen ausmerksam machte, besonders da Theobald von je her den Berdacht gegen sich hatte.

Dieser Borgang frankte ihn und seine Frau aus der Massen; alle Borsicht hatte ihn also nichts geholfen, und er spurte nun von dem Augenblick an, daß seine Nahrung wieder zu sinken ansing. Er und seine Frau setzen sich beisammen und weinten Stunden lang, alle Entschuldigungen halfen nichts; denn Bosewitz und du Calde wendeten allen Fleiß an, die Sache immer auf der verdächtigsten Seite vorzustellen und immer im Andenken zu erhalten; sie hatten auch nicht versäunt, alles so schwarz und verdächtig an den Hofzu berichten, als nur möglich war.

Diefe beiden bofen Menfchen maren die Urheber ber gan= gen Schmagerei: denn ba fie den Theobald beftandig in geheim beobachteten, so waren fie ihm auch von weitem in den Garten nachgeschlichen, und hatten sich dort nicht weit von der Laube hinter eine hecke gelegt und also Alles mit angehort.

Der Beichtvater bes Bergogs und noch Andere mehr brache ten es alfo dahin, daß Theobald vollfommen caffirt wurde. Diefer bekam Bind bavon, und er mare burch den Rummer gang gu Boden gedruckt worden, wenn ihn nicht fein alter wurdiger Freund Bofius abermal gerettet batte; meine Le= fer werden fich mundern, wie bas zuging, ba biefer fo weit pon ibm entfernt lebte? Aber eben das war er nicht, benn auch Diefer war endlich durch die Borfebung weiter geführt worden; man hatte ihn gum Generalsuperintendenten berufen, und er wohnte in der Refideng Felfenftein. Cobald er alfo borte, daß Theobald caffirt worden (diefer hatte ihm aber auch die mahre Liegenheit der Sache geschrieben), fo reiste er nach Lichtenau, ihn zu befuchen, und fo fam er noch por dem hinkenden Boten an; er troftete ihn alfo uber ben Dunkt vollkommen und fagte ibm, er wiffe eine vortreff= liche Gelegenheit fur ibn; denn er habe vom Furften von I... den Auftrag, einen Leibargt fur ibn gu beforgen. Theobald frankte fich alfo über feine Lage nicht mehr, benn er ichopfte nun wieder neue Soffnung.

Jest war nun der Zeitpunkt vorhanden, in welchem Sann= chen den Weg alles Fleisches geben sollte; sie war immer eine sehr eble fromme und verständige Person gewesen, sie hatte ihren Mann unaussprechlich geliebt und auch unaussprechlich seinetwegen gelitten; dagegen liebte er auch sie über alles, und Beide hatten nun lange genug die traurigen Folzgen ihrer auf Fanatismus gegründeten heirath empfunden, und in der Leidensschule Weisheit gelernt. Dafür sollte nun Sannchen in der Ewigkeit belohnt und Theobald als ein geübter Streiter noch hier eine Zeitlang zum Besten der Menschen rechtschaffen gebraucht werden.

Meine Abficht ift bier nicht, Beispiele frommer Rranten und Sterbenden aufzustellen, souft murde ich vieles von Sannchens Sterbebette fagen tonnen; genug! fie ftarb nach einem vierteljahrigen Rrantenlager, wie eine mahre Chriftin, fanft und felig.

Theobalds Leiden waren in diesem Fall außerordentlich, wie man leicht denken kann; er war nun wieder alle in in der Welt, aber auch deswegen freier und geschickter, den Rath der Vorsehung über ihn auszusühren. Nun glaubte er zuwerläßig, er wurde Leibarzt des Fürsten von T... werden; alles war auch gehörig dazu eingeleitet, und doch war der Weg der Vorsehung ganz and er & ausgezeichnet, wie ich nun umständlich erzählen will.

## Das siebente hauptstück.

Ginft, als Theobald einfam in feiner Studierftube faß und fein Gannch en fcmerglich beweinte, auch innerlich um Troft und Beruhigung gu Gott feufgete, ließ fich ein Frem= der bei ihm anmelden. Theobald ließ ihn zu fich fommen; der feine Unftand diefes Mannes, mit einem fehr fimpeln Unjug vereinigt, machte einen ungemeinen Gindruck auf ben Dottor; Diefer prafentirte ihm einen Stuhl, und jener fette herr Doftor! fing er an : Ihre Schickfale find mir fich. bon Jugend auf bekannt, und mir dunkt, Gie find jest in einer Lage, die Gie gu großen Dingen fahig macht; Ihre vies len Erfahrungen und Prufungen machen mir auch Soffnung. Sie werden jest den gludlichen Mittelweg gwischen Un= glauben und Aberglauben gefunden haben und fich binfuro fur Abmegen, fowohl nach der einen als andern Geite, gu buten wiffen.

The obald wunderte sich über diese freie Anrede eines Mannes, den er in seinem Leben nie gesehen hatte, aus der Maßen, und sein Herz war nicht ganz ohne Empfindlichkeit darüber; doch verbarg er diese und antwortete: Mein Herr! ich habe nicht die Ehre, Sie zu kennen, und ich wundere mich sehr, daß Sie auf Kenntniß meines Charakters Anspruch machen.

Der Frembe lachelte und fagte: Nehmen Sie mir nicht ubel, daß ich fo frei mit Ihnen spreche, denn ich vermuthe, mir bald ein Recht dazu verschaffen zu konnen; ich will Sie zu einem glucklichen Manne machen, wenn Sie anders einen sehr großen Wirkungskreis, Gutes zu thun und ein sorgensfreies Auskommen fur Gluck halten.

Diese Worte gingen dem Theobald durch die Seele, boch mäßigte er seine Empfindung; denn er war gewißigt worden und sagte: Mein Herr! auf diese beiden Stucke, die Sie da ansühren, ging von jeher mein ganzer Trieb aus, und noch nie war ich in der Lage, ihm Genüge leisten zu konnen. — "Das weiß ich; aber jetzt sollen Sie in die Lage kommen, wenn Sie nur wollen." Mein Herr! verzeihen Sie, ich muß Ihnen Etwas sagen: ich bin sehr oft in Verzbindungen getreten, für deren Rutzen und großen Zweck ich mein Blut vergossen hätte, und am Ende gings allemal auf ein Lami aus.

"Bon Berbindungen ift hier gar keine Rede; es ift die Frage: ob Sie entschloffen find, fehr heilfame und offenbar gemeinnutigige Auftrage auszuführen und sich felbst dadurch ein ehrliches Auskommen zu verschaffen?"

Das ware meine großte Freude.

"Wollen Sie mir denn erlauben, daß ich Sie über einige Punkte frage und mir Ihre Meinung darüber aubbitte?"

Bon herzen gerne.

"Nun fo fagen Sie mir denn: Bas ift die Bestimmung bes Menschen in diesem Leben?"

Bur Berherrlichung feines Schopfers zu leben.

"Wie verherrlicht man den Schopfer? Sie bestimmen fich nicht genau."

Wenn man feine Gebote halt.

"Konnen Sie mir nicht mit ein paar Worten ben Inhalt aller Gebote Gottes fagen?"

Dia! Gott lieben uber Alles, und den Rachften wie fich felbft.

"Co weit gings nach bem Schulfatechismus; aber nun

weiter: Das heißt, Gott über Alles lieben? jest bin ich mit der Schulknabenantwort nicht zufrieden."

Ich auch nicht: Gott über Alles lieben heißt, seine Ges bote halten, Keins übertreten, und wenn man auch alles darüber einbußen mußte; und indem man die Befehle Gottes ausführt, muß man immer die Ehre, Heiligung und Bers herrlichung seines Namens, und nicht eigene Ehre, Nuz gen und Ruhm im Auge behalten.

"Das ift recht! das ift vortrefflich!"

Alle Befehle Gottes haben die Begludung seiner Geschopfe, und besonders der Menschen, jum Zwed, und jede Wirkung zur Gludseitstet der Menschen ist Befehl Gottes; Menschen begluden, heißt, sie lieben, und es aus Gehorsam gegen Gott und als in seinem Dienst thun, heißt Gott lieben. Dieß ist nach meinem Sinn Bestimmung des Menschen; hierz zu gehort dann noch die Pflicht, sich selbst nach Berstand und Willen immer mehr zu vervollkommnen, damit man zu immer größerem und ausgebreiteterem Augen wirken konne.

"Sie haben ganz nach dem Sinn der Meligion und der Wahrheit geantwortet. Damit waren wir also fertig. Wolsten Sie so gutig seyn und mir diese Frage schriftlich beants worten? — stugen Sie nicht darüber, Sie konnen das ja ohne Anstand."

Theobald wunderte sich über alle Maßen, wo das Ding am Ende hinaus wollte, bald fing er an, zu hoffen, bald zu fürchten; doch nahm er sich fest vor, behutsam zu senn; ins dessen konnte ihm der Auffaß über die Bestimmung des Menschen keinen Schaden zusügen, er versprach ihn also zu machen; nun fragte der Fremde noch, binnen welcher Zeit er ihn gedächte fertig zu haben? Theobald sagte ihm, am Abend. Gut! versetzte der Fremde, darauf verlaß ich mich aber auch, benn ich eile; nun empfahl er sich und ging fort.

Jetzt war der Doktor alle in, alles Denken und Nachsinnen half ihm nicht; es verdroß ihn, daß er nicht gefragt hatte, wo der Fremde logire, oder wer er sey? daher war ihm Alles wie ein Traum, oder wie eine Erscheinung. Inbeffen, er mußte fich jest beruhigen und feine Frage beant= worten, welches denn auch bald und leicht geschehen war.

Alls er nun alles vollendet hatte und voller Gedanken gegen Abend vor das Thor hinausging, um zu spazieren, so traf er in der Allee seinen Fremden mit noch einem Fremden an, der ihm aus allen Umständen vornehmer zu senn schien, als der erste, ob er gleich noch schlechter gekleidet war.

Theobald wunderte sich bei sich felbst und freute sich auch zugleich; denn er hoffte nun nahern Aufschluß von der Sache zu bekommen. Der erste Fremde war sehr freundlich gegen ihn und fragte ihn, ob er seine Frage beantwortet habe? Theobald antwortete ja! und zog sie aus der Tasche; der Fremde nahm sie und las sie über dem Spazies rengehen seinem Rameraden vor, der dann auch sein Bergnusgen darüber bezeigte; übrigens aber sich so betrug, als wenn Theobald gar nicht zugegen ware.

Nun fing der Doktor von Weitem an, sich zu erkundigen; aber da war alles vergebens, er ersuhr nicht einmal, wo sie logirten, viel weniger, wer sie waren; der Fremde, der sehr wohl wußte, daß dieß geheimnißvolle Vetragen den The vebald nothwendig abschrecken musse, ergriff ihn also an der Haben Sie große Ursache; Sie sollen sich aber auch zu nichts verbinden, dessen Westen Sie von Aufang bis zu Ende nicht ganz und vollkommen einsehen können, und dann haben Sie doch noch immer freie Wahl. Bei die sen Worten zog er seine Borse aus der Tasche und zahlte ihm drei Carolinen in die Hand und sagte: dieses Geld wenden Sie zum besten Gebrauch an nach Ihrem eigenen Gutbesinden; morgen Nachemittag um vier Uhr will ich Sie besuchen, und dann sagen Sie mir aufrichtig, was Sie damit gemacht haben.

Der Doktor stutte gewaltig; aufänglich kams ihm vor, als wenn die drei Carolinen ein Geschenk fur ihn senn solleten, daher bedachte er sich ein wenig; plotzlich aber fiel ihm die eigentliche Meynung bes Fremden ein, er nahms also und sagte: Wohl! ich will sehen, was ich damit anfange.

Alls er nun merkte, daß die Fremden lieber alle in waren, so verließ er fie und ging fort.

Theobald wandelte einsam für sich hin; er war so in Gedanken vertieft, daß er auf einsame Wege gerieth und sich endlich lange besinnen mußte, wo er war; er überlegte hin und her, was es für eine Bewandtniß mit dem Fremden haben mochte? er konnte aber weder vor noch hinter sich kommen. Auf Einer Seite war ihm nichts wunschenswersther, als der Antrag des seltsamen Mannes, und er freute sich von Herzen darüber; auf der Andern aber schien ihm auch das Geheimnisvolle in der That verdächtig; er beschloß daher, sehr behutsam zu sehn und keinen Schritt zu thun, der ihn einst gereuen konnte. Gegenwärtig glaubte er also, es sen seine Pflicht, auf die beste Anlage der drei Carolinen zu benken.

Nach langem Nachfinnen fiel ihm ein Unschlag ein: in Lichtenau mar furglich ein Strumpfweber geftorben, ber eine Frau mit feche Rindern ohne Broderwerb nachgelaffen hatte; feine langwierige Rranklichkeit hatte ihn in Schulden gesteckt, und man hatte der Bittme den Strumpfftuhl meggeschatt, ben boch der altefte Cohn, der feines Baters Sand= werk fehr wohl verftand, hatte brauchen, feine Mutter und Schwester ernahren und allmalig die Schulden bezahlen fon= nen. Beffer konnten alfo nach Theobalde Mennung die brei Carolinen nicht angewendet werden, als wenn er ben Strumpfftuhl fur die arme Bittme Damit einlofen murde; fluas lief er nach Saufe und ging ju dem Glaubiger, der ben Stuhl an fich gezogen, aber ju gutem Glad noch nicht verfauft hatte; mit diefem accordirte er auf zwei Carolinen, benn mehr hatte er eigentlich nicht gu fordern; allein ber Glaubiger wollte gern noch etwas gewinnen, Theobald aber redete ihm fo ine Gewiffen, daß er endlich nachgab; nun faufte er fur den britten Carolin auch Bolle, und nun ging er mit ben reinften Empfindungen ber Wolluft und Freude zu der armen Wittive und fagte gu ihr: er habe ein Prafent von dreien Carolinen von einem unbekannten Freunde fur fie bekommen; mit biefem Gelbe babe er ihr den Ctubl

wieder losgekauft und auch Wolle erhandelt, fie konne alfo Beibes abholen laffen.

Die hobe Freude der armen Wittwe kann sich Niemand vorstellen, der sie nicht selbst erfahren hat; sie weinte, sie wollte vor ihm auf die Knie fallen — allein Theobald eilte mit Augen voll Wasser fort und sagte: danke sie dem himmlischen Bater, ich habe nichts bei der Sache gethan, als was ein treuer Bedienter thut, dem sein Herr ein Almosen gibt, um es einem Armen zu geben; so wurde eine Familie mit drei. Sarolinen gerettet!

The obald freute fich innig uber bas Gelingen biefer auten Sandlung, und erwartete den Zeitpunkt mit Berlans gen, an welchem er dem Fremden Rechenschaft davon geben fonnte. Diefer fam; denn ben folgenden Tag Rachmittags um vier Uhr erschien er wieder gang allein in Theobalds Studierftube; Diefer ergablt ihm nun, was er mit dem Gelde angefangen hatte; der Fremde fiel ihm um den Sals und fagte: das haben Gie gut gemacht; nun feste er fich und fing an: "Es befteht eine Gefellichaft burch gang Europa, und ich mag wohl fagen durch die gange Welt, die fiche gum heiligften Gefet gemacht hatte, den bochften Grad der Boll= Fommenheit zu erreichen, ber Menschen moglich ift; zu biefer Gefellschaft gebore auch ich, und der Freund, den Gie auf bem Spagiergange bei mir faben, ift einer von unfern Borftebern; wir fuchen Leute, die Ropf und Berg haben, in un= fere Berbindung gu gieben, und darum haben mir Gie aufgefucht, Ihnen wird durch une und une durch Gie geholfen merben "

Jetzt ging bem guten Theobald ein großes Licht auf, er lachelte und fagte: jest weiß ich, was es zu bedeuten hat; wollen Sie mir aber erlauben, daß ich einige Einwendungen bagegen mache?

"Go viel Ihnen gefällig ift."

Es gibt allenthalben Berbruderungen, Berbindungen oder Logen, wo man der vernünftigen Welt jenen großen Zweck vorheuchelt; besieht man aber die Sache beim Licht, so läufts auf bloße Geremonien, Zändeleien und Puppenspiel hinaus.

Meister und Gesellen wissen nichts und thun nichts, die Obern scheinen Geheimnisse zu besitzen, womit sie die Untern lange affen; indessen wird weder Verstand noch herz gebessert; statt dessen schröpft man Geld zusammen, und verschwendet es auf eine solche Urt, die der Menschheit Schande macht. Dieß alles weiß ich von dem so berühmten Freimaurerorden, und das hat mir wahre Verachtung gegen denselben eingesibst.

"Sie haben vollfommen Necht, und das ist das Unglud noch nicht allein: konnen Sie wohl glauben, daß sich Uns gläubige, Freigeister, himmelöstürmer, Leute, die immer das Wort Freiheit im Munde führen, aber unter diesem geheilige ten Ausdruck nichts Anders verstehen, als Zügellosigkeit unster ber Larve der Maurerei zusammen verbinden und unendlischen Schaden anrichten?"

Auch davon hab ich dunkle Gerüchte gehort, aber ich konnte es nicht glauben; denn mas darf die Welt nicht laftern?

"Nein, das ift nicht gelästert, es ist pure Wahrheit, und folche Logen verursachen, daß die Regierungen hin und wieder ausmerksam werden; und wo sie keine Kenntnisse von der Sache haben, da legen sie dem ganzen Orden zur Last, was eigentlich nur jene Mißgeburten treffen sollte. Aber der wahre eigentliche Freimaurerorden hat keinen andern Zweck, als sich selbst zum besten Menschen zu bilden, seinen eigenen Verstand so sehr zu vervollkommnen, als möglich ist, um sich dadurch zum Dienst Gottes und der Menscheit immer geschickter zu machen; und dies Letztere ists eigentlich, wohin Alles zielt."

Aber glauben Sie mir, wenn das der eigentliche mahre 3med ift, wozu dann eine folche geheime Berbindung? — bazu hat ja ein jeder Chrift seine hohe Berpflichtung!

"Darüber will ich Ihnen den wahren Aufschluß geben: Es ist eine ausgemachte Sache, wenn viele Menschen ihre Rrafte zu Ginem gemeinschaftlichen Zweck vereinigen, so wird er gewiß in hoherm und vollkommenerm Grad erreicht, als wenn Jeder seinen eigenen Weg geht und allein wirkt; je großer nun eine solche Gesellschaft ist, besto besser."

Sie haben Recht, aber wozu das Geheimnisvolle - wozu die hieroglyphen und Ceremonien - wozu der theure Gid?

"Auch barüber will ich Ihnen fagen, mas ich Ihnen jest fagen barf; benn Alles tonnen Gie noch gur Beit nicht faf= fen: es gibt gewiffe Bahrheiten, Die der Schluffel gu ben wichtigften Entdedungen find, die aber ohne eine lange Rette von Borbegriffen nicht erkannt und verftanden werden tonnen; murden nun jene Bahrheiten bffentlich bekannt gemacht, fo murbe ein großer Theil Menschen gar nicht barauf achten, eben fo menia ale ber Bauer auf einen ungeschliffenen Dia= manten, den er im Bege nicht aufhebt; wieder ein großer Theil murde fie nicht fur Bahrheiten erkennen ; fondern fur Sypothefen, oder gar fur Schwarmerei, weil folche Men= fchen nicht durch die vorbereitenden Begriffe geleitet werden. Und wieder Undere, die furchterlichfte Menfchenklaffe, denen fie gar nicht in ihr Suftem paffen, murden toben, muthen, ichreien und verfolgen. Geben Gie, daber ift bas Gelubbe ber bochften Berschwiegenheit nothig."

Das alles begreise ich wohl, und ich finde diese Einricht tung vernünftig; ich wundere mich aber sehr, daß das Freiz maurer-Geheimniß noch nie entdeckt worden; denn Biele sind doch wieder ausgetreten, viele Logen sind zertrummert, und es scheint fast unmöglich, daß nicht Einer oder Anderer sollte geplaudert haben.

"Rann einer ausplaubern, wenn er nichts weiß?"

Gewiß nicht! baraus folgt alfo, daß der Orden fein Ges heimniß hat!

"Das folgt gar nicht; erstlich erfährt Reiner das Gesheimniß anders, als durch lange Prufungen und Uebungen; und wer in Allen bestanden ist, der plaudert gewiß nicht, er tritt niemals aus, und seine Loge kann keine königliche Macht zertrummern; und zweiten sift auch das Freimausrer-Geheimniß unaussprechlich, wenn es auch Einer entdecken wollte, so kann er nicht."

Das begreif ich mahrlich nicht!

"Das fann wohl fenn; ich will es Ihnen durch ein Gleiche niß begreiflich ju machen fuchen. Gefegt: ein Freund fuhrte Stilling's fammtt. Schriften. vi. Band.

Sie burch ein kleines Pfortchen in einer sehr hohen Maner in einen hof; hier fanden Sie Steine von wunderbarer Ark und Gattung; nun sahen Sie wohl, daß das Steine waren, aber für ihre wunderbaren Eigenschaften hatten Sie keine Worte? wie wollten Sie dem, der sie nicht gesehen hat, diese Steine beschreiben? Ferner: man führte Sie nun wieder durch ein enges Pfortchen in einen zweiten Platz, und nun sehen Sie obige Steine polirt und zu Saulen, Gesimsen und Zierrathen von mancherlei Art gebildet; endlich kamen Sie in den dritten hof, und nun stände da ein Gedäude von unbeschreiblicher Schönheit, Pracht und Mannigfaltigskeit; sagen Sie mir, wie wollten Sie das Alles Einem, der die Sache nicht kennt, begreissich machen?"

Ich febe mohl ein, bag bas nicht moglich ift; aber ich begreife bei bem Allem doch die Sache nicht.

"Das ift fehr naturlich, denn wenn Sie sie begriffen, so ware sie kein Geheimniß, und doch kann ich mich auch nicht deutlicher ausdrücken; eben darum hat der Orden Hieroglysphen, weil seine Wahrheiten keiner Worte fähig sind; ein Bild, eine Figur, ein Emblem ist von einem sehr großen Umfang; es stellt fehr viel vor. Zudem spannen die Hierosglyphen die Forschungskräfte an, man mochte gern wissen, was dahinter steckt; man wird also eifrig und thatig."

Wahrlich! Sie haben mir ein großes Licht angezündet; nur mochte ich noch gerne wiffen, warum man einen fo gros Ben Gid schwören muß, wenn man doch das Geheimniß nicht entbeden kann?

"Eben darum, weil mans nicht entdecken kann, so muß man schlechterdings gar nichts bavon reden, damit alle Mißsbegriffe und Lästerungen verhütet werden. Und dann erfors dern alle gute Handlungen Berschwiegenheit, die linke Hand muß nicht wissen, was die rechte thut; zudem wird von Uebelgesinnten und Mißgunstigen immer den besten Abssichten entgegen gearbeitet, wenn sie vorher bekannt sind."

Noch Gins: es deucht mich immer fehr gefahrlich zu fenn, fich in eine geheime und fo vielbedeutende Berbindung einzus laffen, wenn man nicht ficher ift, daß nicht unter bem Bors

wand ber Gelbstvervollkommnung, ber Wohlthatigfeit und guter handlungen, auch in ber besten Meynung, Dinge uns ternommen werden, die der Religion und der Staatsverfafs sung, mithin den ersten Pflichten des Menschen gerade zuwis der laufen, und also hochst gefährlich find.

.Das fann nur ein Menfc befürchten, ber bie Ginrichtung und die mahre Geftalt bes Ordens nicht fennt, und es ift ibm auch nicht ubel zu nehmen, wenn er bor bem Gintritt in denselben bedenklich ift. Ich will Ihnen auch barüber ben mabren Aufschluß geben. Die Regeln bes Freimaurer= orbens haben mit ben Religionefpftemen gar nichte zu thun, fie haben feinen Bezug auf den Glauben und bie Mennungen eines Menfchen, nur bas ift erforberlich, bag man Chriftum als den Erlofer der Belt erkenne und die Bibel fur Gottes Offenbarung an die Menfchen halte. Bas die guten Sands lungen betrifft, fo wird Reiner zu irgend etwas gezwungen ober angehalten, mas er nicht felbft mit voller Ueberzeugung fur fehr gut und edel halt; fobald alfo ein Ordensglied fieht, baß Etwas unternommen wird, bas ber Staatsverfaffung brobt, ober bedentlich ift, fo ift er feines Gibs entlaffen; benn es wird in bemfelben wefentlich ausbedungen, baf Diemand gehalten fenn foll, gegen feine Ueberzeugung gu handeln."

Wenn fich bie Sache fo verhalt, fo kann ja einer austreten, wenn er will?

"Dhie Anstand."

Auf die Beife trage ich keinen Augenblick Bebenken, mich aufnehmen gu laffen.

Nun sprachen Beide noch ein und anders über diese Masterie, und der Fremde invitirte den Theobald zum Abendsessen, wo er nun Beide kennen lernte; der ihm noch unbeskannte Fremde war der Graf von S..., und der andere der Baron von J...; der erste Austrag, den sie ihm gaben, war, sich binnen drei Wochen hier in Lichtenau fertig zu maschen und dann eine Reise nach R... anzutreten; der Baron versprach alsdann wieder zu kommen, um ihn mit dem udsthigen Reisegeld und mit dem gehörigen Unterricht zu versehen. Des andern Morgens reisten die beiden Fremden fort und

20 \*

hinterließen unfern Theobald in einer feltsamen Gemathes verfassung.

Bosius hatte in so manchen Verhältnissen dem Theosbald Rath und Hulfe geleistet; baher hielt es der Letztere auch für Pflicht, keinen Schritt zu thun, ohne den Ersten vorher um Rath gefragt zu haben; er schrieb ihm also den ganzen Vorfall mit den Fremden weitläuftig und umständslich, und er erhielt bald die völlige Einwilligung dieses seines wahren Freundes, und nun erfuhr er erst, daß Bosius selbst schon lange in der Verbindung gewesen war. Dies wunderte den Theobald sehr, und er wurde dadurch vollkommen bestuhigt.

Im Borbeigang muß ich boch noch bemerken, baß weder Bbfewig noch du Calde durch Theobalds Sturz ihren Endzweck erreichten: benn ber erste wurde nicht allein nicht Physikus, sondern auch sogar allgemein verhaßt, so daß er feine Praxis ganz verlor, und du Calde wurde von seinen Gläubigern eingeklagt; ihm wurde alles verauctionirt, nacht und blos mußte er fortwandern, und nun konnte er betteln, wo er wollte.

Theobald machte sich indessen in der Stille reisefertig; nach drei Wochen kam der Fremde und brachte ihm Reisez geld; zugleich unterrichtete er ihn in Allem, was er zu bes obachten hatte, und nun gingen Beide mit einander fort; unterwegs trennten sie sich aber, der Baron reiste nach F... und Theobald, mit den gehörigen Briefen versehen, nach R...

Mit die sem Zeitpunkt wird Theobalds Geschichte sehr geheim, und ich finde keine Spur mehr, aus welcher ich Nachsrichten schöden konnte; ich kann also bloß seine dffentlichen Schicksale beschreiben, und diese find immer wichtig genug, um das Publikum Theils zu belehren, Theils zu warnen, und endlich auch wiederum den hohen Gang der Borsehung zu verherrlichen.

Bu R... ließ er fich alfo formlich in den Freimaurerorden aufnehmen, und nun verließ er feinen Beruf, die ausübende Argneikunde, und legte fich auf die Weltweisheit und damit

verwandte Wiffenschaften, die ihm ohnehin auch viel anges nehmer und feinem forschenden Genie angemeffener waren. Der Plan seines zufunftigen Lebens forderte es so, sonst hatte er auch als Arzt ungemein viel Gutes wirken konnen.

Raum war er aufgenommen, als ihn der Fürst von B... zum hofmeister seines Erbprinzen berief, den er in der Phislosophie unterrichten sollte. Nebenher aber hatte der Fürst die Absicht, ihn naher kennen zu lernen, um ihn im Verfolg zu andern wichtigen Geschäften brauchen zu konnen; denn er war selbst ein sehr guter Maurer und von Geist und herzzen ein vortrefslicher Mann.

Theobald nahm diefen Beruf mit Freuden an, denn einen Erboringen zu unterrichten, und noch besonders in der Philosophie, das ichien ihm eine Saat ju fenn, wo er ju feiner Beit taufendfaltig murbe erndten tonnen. Der Erb= pring mar gwolf Sahr alt und fing juft an felbft zu benten; auch feine Mutter, die Rurftin, war eine fromme verftanbige Dame, die dem Sofmeifter nicht bagferingfte in den Weg legte, bas ihn an ber Erziehung batte bindern tonnen. Theobalde Collegen in Diefem wichtigen Geschäfte maren: Berr Schonemann, ein junger febr gelehrter Theologe, welcher die alten Sprachen und die Religion bocirte; Mon= fieur Chambron gab im Frangofifchen und Stalienischen Unterricht, und Berr gambert batte die Mathematif, reine und angewandte, bas Beichnen und überhaupt die ichonen und bildenden Runfte gu feinem Fach; alle Biere waren aus: gefuchte und verdienftvolle Manner, und ber geheime Rath Leerftein fand dem Erziehungegeschafte ale Dberhofmeis ffer bor.

Als nun The obald zu R..., der Residenz des Fürsten von B..., angelangt war und sich eingerichtet hatte, so ließ ihn der Fürst zu sich kommen und redete ihn also an: herr The obald! ich habe bei der Erziehung meines Sohnes eine große hoffnung auf Sie gesetzt, denn Sie haben viel Erfahrung und Ihre Geschichte ist mir bekannt; ich habe gemerkt, daß der rechtschaffene Schone mann selbst Religionszweisel hat, mit denen er kampft; und ich fürchte in der

That, daß die übrigen zween Lehrer formliche Deiften find; ich habe mit dem Geheimen Rath Leerstein schon im Bertrauen von der Sache gesprochen, der vermuthet ebenfalls Etwas; jest wünsche ich recht sehr, daß der Lehrer der Phis Iosophie grundlich genug sehn moge, den Prinzen so zu befestigen, daß keine Zweifel bei ihm haften konnen.

Gnabigster Berr! erwiderte The obald, das ift ein fcmes res Stud Arbeit; indeffen glaube ich doch darinnen jum 3wed zu kommen, ich will mein Moglichstes thun, um Ew. Durchs

laucht zu befriedigen.

Nun trat er sein Umt an; er fand bei dem Prinzen einen lebhaften Berstand und viele Bisbegierde; dieß freute ihn, und er faste Hoffnung, etwas Rechts ausrichten zu konnen. Das Erziehungsgeschäft war recht weislich eingerichtet: wo- chentlich ein paarmal zur bestimmten Zeit traten alle vier Lehrer zusammen und hielten unter dem Borsis des Oberhofs meisters Conferenz über das, worinnen der Prinz unterrichs tet werden sollte; ist vereinigten sich dann alle über den Bortrag und suchten immer die Lektionen so einzurichten, daß sie Bezug auf einander hatten und sich unter einander erklärten.

In der er ften Geffion legte Theobald feinen Plan vor, nach welchem er die Philosophie lehren wollte; und diefer war furglich folgender: die gewohnliche Schulphilosophie nach Baumgarten verschob er noch eine Zeitlang, und nahm Die Naturlehre gur Glementarmiffenschaft; Diefe lehrte er aber auf eine gang andere Urt, als fonft gewohnlich ift : er fuchte porzüglich allenthalben die erften wirkenden Rrafte burch weislich angestellte Bersuche ins Licht zu fegen und gu erflaren; benn bie beutlichen Begriffe berfelben geben nicht allein Licht in die Saushaltung ber gangen Schopfung, im bem fie viel Unbegreifliches begreiflich machen, fondern fie fuhren auch am nachften zur Erkenntniß bes Schopfere felb: ften. Go wie fich dann nach und nach die Begriffe vermehs ren, fo fann man auch allmalig mit ber Logit anfangen und nun durch haufige Beifpiele (benn bagu bat die Phyfit nun Stoff genug bergegeben) alles beutlich machen, fo flart

fic der Berftand am geschwindesten und fruchtbarsten auf, und die Bernunftlehre ordnet ihn alsdann und gibt ihm die gehörige Methode. Endlich gibt die Metaphysik den allgemeinen Begriffen ihre rechten Namen und ordnet Jedes im Gedächtniß und in der Borstellungekraft in sein gehöriges Fach.

Die praktische Philosophie ordnete Theobald folgender Geftalt: Durch die in der Naturlehre gefundenen Begriffe von den erften Rraften fuchte er den Schopfer, fo wie Er fich in ber Matur geoffenbaret bat, nach feinen Gigenschaften fenntlich zu machen und alles mit Beifpielen aus ber Ers fahrung zu erlautern; zu diefem 3weck bediente er fich ber Geschichte ber Menschheit: bier legte er nun bas alte Teftas ment gum Grunde und fnupfte bann die Befchichte ber ubs rigen Bolfer baran, indem er zeigte, mas fur Bege bie Bor= febung von jeher eingeschlagen habe, die Menfchen aufzus flaren und gur Erkenntniß der Bahrheit gu fuhren, wie ihm aber bie Menschen beständig bagegen gearbeitet und wie fie endlich ben Erlbfer ale einen Reprafentanten ber Gottheit hingestellt habe, der allen Bedurfniffen gur Gludfeligfeit der Menschen burch Lehre, Leben und Sterben abzuhelfen fabig war u. f. w.

Dieses gab ihm bann auch Anlaß, zu gleicher Zeit die Ratur des Menschen zu untersuchen, aus welcher er die einzelnen und gesellschaftlichen Pflichten herleitete, die er besonz ders auf den Regenten anwendete, und dann zugleich die Glückseligkeitslehre oder die Moral damit vereinigte. Endzlich verband er Alles zusammen, indem er die Regierungskunft und Staatswirthschaft aus allem Borhergehenden abstrahirte und zeigte, daß sie eigentlich alles, was praktische Philossphie heißt, in sich concentrire.

Der Dberhofmeister sowohl, als seine drei Collegen konnsten ihren Beifall über dieß System nicht genug außern, und es wurde beschloffen, daß Theobald dasselbe ordentlich zu Papier bringen, Jeder alsdann abschreiben und sein Fach hineintragen sollte. Dieß geschah, und so entstand ein Erzieshungsplan, der nicht besser ausgesonnen werden konnte; ber

Fürft bezeigte auch fein befonderes Bohlgefallen barüber und freute fich, folche Manner gefunden zu haben.

So selten auch die mahre Freundschaft unter Collegen angetroffen wird, so war sie doch unter den vier Lehrern dieses Prinzen gewiß aufrichtig; dieß kam aber auch vorzäglich daher, weil Reiner ehrsuchtig war und sich nicht über den Andern erheben wollte.

Nach und nach bemerkte Theobald, daß ber Rurft in feinem Urtheil über die brei andern Lehrer nicht geirret habe. Schonemann entbedte fich Theobalden allmalig, fo wie er mertte, daß diefer ein guberläßiger Freund mar und man fich ihm ficher anvertrauen fonnte. Theobald freute fich über diefes Butrauen und faßte den Entschluß, alles anzuwenden, um diefem braven Mann, der mit Wahrheites liebe und Bekummerniß zweifelte, ein Licht anzugunden. Bu Diefem 3weck lub er ihn einft an einem Nachmittag auf ein Schalchen Caffee auf fein Bimmer ein und fchlug ihm vor, ob fie nicht einmal eine Unterredung über die Wahrheit ber driftlichen Religion halten wollten? Schonemann ver: ficherte: es fonnte ibm fein großerer Gefallen gefcheben, als wenn dieß auf eine grundliche Urt geschabe, fo daß man keinen Schritt von der Stelle wiche, bis der Sat vollfommen berich. tigt fene.

Dieß hocht wichtige Gespräch finde ich in Theobalds Tagebuch von Wort zu Wort aufgezeichnet, und ba ich feine grundlichere und beruhigernde Beweisführung kenne, als die fe, so will ich sie ganz hier abschreiben: denn ich weiß gewiß, daß manchem rechtschaffenen Zweisler sehr damit gestient sehn wird.

Theobald. Laft und einmal einen Satz zuerst festseten und berichtigen: Ift die Geschichte Christi und feis ner Apostel, so wie sie im neuen Testament bes schrieben ist, wahr, so ist auch die christliche Rezligion, in so fern sie ganz dem Geist des neuen Testaments angemessen ist, die wahre seligmaz chende Religion. Beleuchten Sie diesen Satz aufs gez

nauefte, bamit wir von der Wahrheit deffelben gang fest übers zeugt werden.

Schonemann. Wenn die Geschichte Jesu wahr ist, wenn Er Kranke durch ein Machtwort gesund machte, Todte erweckte, selbst vom Tode auserstanden ist u. s. w.; wenn seine Apostel das Alles geleistet haben, was von ihnen gesschrieben ist: so muß auch die Lehre Jesu und seiner Apostel richtig seyn, die sie mit so großen Zeichen und Wundern beskräftigt haben, besonders da die Sittenlehre des Christensthums so vortrefsich ist und also in sich selbst einen großen Beweis ihrer Wahrheit enthält; nun macht aber die Lehre Jesu und seiner Apostel die eigentliche christliche Religion aus; wenn also die Neutestamentische Geschichte wahr ist, so ist auch die christliche Religion wahr. Von diesem Satz bin ich vollkommen überzeugt.

Theobald. Es kommt also nur alles darauf an, daß wir beweisen, ob die Geschichte Jesu und seiner Apostel, so wie sie im neuen Testament beschrieben worden, ganz und vollkommen wahr sey, so daß nichts vergrößert, nichts unz richtig beobachtet ist, sondern daß die Geschichtschreiber alles nach der genauesten Wahrheit erzählt haben.

Schonemann. Dieß ift der Hauptpunkt, an deffen feften und überzeugenden Beweis ich zweifle; denn Alles, mas ich darüber gelesen und gehort habe, hat mir nicht Genuge geleiftet.

Theobard. Ich glaube, einen vollig befriedigenden Be-

- 1) Die Evangelisten haben entweder die ganze Geschichte erdichtet.
- 2) Ober die Geschichte Jesu und seiner Apostel durch Erzählung solcher wunderbaren Thaten verschönert, um ihnen vielen Beifall zu erwerben.
- 3) Der alles, was sie gesagt haben, ist ohne Ausnahme wahr.

Schonemann. Gang richtig! der erfte Fall ift nicht werth, daß man ihn untersucht; es hat noch nie Jemand am

Dafenn Christi und seiner Apostel gezweifelt, aber ber zweite! ber zweite!

Theobald. Freilich ift der zweite Fall der wichtigste; aber ich bitte Sie, ruhig mit mir über denselben nachzudens ten; wir wollen ihn mit warmer Wahrheiteliebe zu berichtis gen suchen:

Sier find nun zween Falle moglich:

- 1) Die Evangelisten haben entweder mit Willen und vorfetich die Wunder und die Auferstehung Jesu erdichtet, und in die sem Falle wußten sie, daß sie die Unwahrheit erzählen; sie waren sich selbst bewußt, daß sie die Welt belogen; oder
- 2) Sie tauschten sich entweder selbst, indem sie nicht riche tig beobachteten und Wunder zu sehen glaubten, wo keine waren; ober sie wurden durch Erzählung Anderer, oder burchs Gerücht betrogen.

Schonemann. Das ift gewiß, Gins von Beiden muß seyn, sonft kann man nicht mehr zweifeln; den ersten Fall glaube ich nun wohl nicht, dazu waren die Manner zu ehrlich und zu rechtschaffen; aber der zweite ist sehr wahrsscheinlich.

The obald. Das scheint er wirklich zu seyn; aber um ja nichts zurud zu lassen, will ich auch den ersten ganzentkräften; benn es gibt Zweisler genug, die ihn behaupten: die Bücher des neuen Testaments sind entweder vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben, oder hernach; sind sie nach derselben geschrieben, so ists Unsinn von den Evangelissten und Aposteln gewesen, daß sie nicht auch den endlichen Ausgang ihrer Feinde, der Juden, beschrieben und so gezeigt haben, wie pünktlich die Weissaugen Shristi erfüllt worzben. Zudem sieht man ja auf allen Blättern der Evangezlien, der Apostelgeschichte und der apostolischen Briefe, daß die Berfasser in der Zeit schrieben, in welcher alle Fakta, die sie erzählen, geschehen sind; alles harmonirt mit der Zeitzrechnung, und Lukas setzt die Geschichte der Apostel nicht weiter fort, die auf die Ankunst Pauli in Rom; ware die Geschichte nach der Zerstörung Ferusalems geschrieben worz

ben, fo hatte man gewiß auch die fernern Schidfale Diefes wichtigen Mannes erzählt. Die Briefe ber Apostel fprechen immer von den Juden als einem noch bestehenden Staat, von ihren Opfern und Gottesdienft; wem fanns einfallen, daß diefe Schriften nach der Berftbrung Jerufalems fepen erdichtet worden? In diefem Fall hatte man mahrlich zweds maßiger gedichtet und viele fleine unbedeutende Debenums ftande meggelaffen.

3ch glaube alfo mit Grund behaupten gu fonnen, daß die Evangelien, die Apostelgeschichte und die apostolischen Briefe vor dem Untergange des judifchen Staats gefdrieben mors ben, und zwar zu der Beit, die fie felber bestimmen. endlich : gefett, alle Schriften maren auch nach dem Berfall ber Juden geschrieben, fo fommts immer wieder auf folgende brei Dunfte an :

1) Die Geschichte ift entweder gang erdichtet, und bas glaubt fein Mensch; ober

2) Sie ift gum Theil mit Biffen und Billen, oder

3) ohne Wiffen und Willen erdichtet.

Auf dem zweiten Punkte beruht alfo jest wiederum uns fere Untersuchung.

Schonemann. Gang richtig! allein ich febe nicht ein, warum Gie ben Umschweif nehmen und gu beweisen suchen, jene Geschichtschreiber hatten vor ber Berftorung Jerusalems geschrieben; baran zweifeln wohl Benige.

Theobald. Um defto grundlicher gu fenn und einem Ginwurf vorzubeugen; benn man fonnte ja fagen, fie hatten blos die Geschichte nach bem allgemeinen Gerucht gufammen= getragen und alfo wiederum entweder mit Biffen und Bils len Unwahrheiten geschrieben, oder ohne Biffen und Bil= Ien, fo daß fie gwar glaubten, mas fie ichrieben; aber der Sache boch nicht mathematisch gewiß maren, indem fie nicht mit eigenen Augen gefeben und gehort hatten.

Schonemann. Das ift auch wirklich mahr.

Theobald. Aber nun bedenken Gie, liebfter Freund! und doch schreiben die Geschichtschreiber fo, als wenn fie Augenzeugen gewesen maren; find fie alfo wiederum nicht vorfabliche Betruger gemefen?

Schonemann. Das folgt naturlich, es bleibt alfo am Ende nichts anders übrig, als die Geschichtschreiber haben zur Zeit Jesu gelebt und find Augen und Ohrenzeugen ber Geschichte; benn vorfäglich haben sie wohl nicht betrogen.

Theobald. Auf welchen Grund bauen Gie diefe Bes hauprung?

Schonemann. Das beweist das ganze neue Testament; überall leuchtet der edelste Charafter, die reinste Einfalt, Aufrichtigkeit und Unschuld aus allen Erzählungen hervor; sie übertreiben nichts, sie sagen ihre Irrthümer eben so frei, als ihre falsche Hoffnungen von Christo, sie verrathen nirzgend Interesse und lehren die erhabenste Moral, die je gelehrt worden ist. Und endlich, wie ist's möglich, die Sache eines hingerichteten Menschen, die durchaus keine irdische Bortheile verspricht und im Gegentheil von aller Welt mit Buth versfolgt und mit Hohn belohnt wird, durch alle nur mögliche Leiden zu versiegeln? Man bedenke doch die sen Punkt genau, so wird man ja unmöglich mehr zweiseln können.

Theobald. Recht! allein um boch auch hier nichte zus ruck zu laffen, will ich noch Ginen Ginwurf machen: konnsten nicht geschickte Betruger in spatern Zeiten auch bas, was von den Aposteln beschrieben worden, zum Theil, oder ganz erdichtet haben?

Schonemann. Möglich ist bas allerdings; indessen auch nichts weiter; denn, was Sie vorhin fagten, entkräftet diesen Zweifel ganz. Die Evangelisten erzählen nichts weiter, als die Geschichte Jesu bis an seine himmelsahrt; waren die Evangelisten 100 Jahr später geschrieben, so hatte man gewiß noch andere Dinge hinzugesetz; besonders gilt das auch von der Apostelgeschichte, und endlich hatten die Apostel ganz zuverläßig in ihren Briefen des Umsturzes der judis Berfassung, als einer sehr wichtigen Sache, mit der sie so Bieles rechtfertigen konnten, gedacht; waren sie erdichtet, so wurde man wiederum ganz anders geschrieben haben.

Theobald. Das alles ift vollfommen mahr und einem unbefangenen Gemuth beruhigend; hiemit ift alfo bes

wiesen, daß die Evangelisten mit Wissen und Willen keine Unwahrheit geschrieben haben; denn welcher vernünftige Mensch, der noch dazu eine so erhabene Moral lehrt und gar keine Prätensson auf Reichthum und Ehre macht, sondern alle seine Belohnung nach dem Tode erwartet, wird unter so vielem Widerspruch, Leiden und Martertod eine Unwahrsheit, eine mit Wissen und Willen nur zum Theil erdichtete Geschichte zum Grunde aller seiner Handlungen und Schickssale machen? Aber nun kommen wir zu den eigentlichen Hauptpunkten, auf deren Beweis alles beruht, indem fast alle Zweisel aus die ser Quelle fließen; nämlich: Haben sich die Evangelisten selber getäuscht und unstichtig beobachtet, gesehen und gehöret; oder haben sie vielleicht die Erzählung Anderer gezglaubt und sind so durch das Gerücht betrogen worden?

Schonemann. Ich gestehe, diese Bermuthung hat mir vielen Rummer gemacht, und ich kann sie nicht entraften; benn wenn ich bedenke, wie strenge der Aberglaubige an seinen Sagen hangt und wie fest noch heut zu Tage der gesmeine Mann an Zauberei und Gespenster glaubt, so befürchte ich wahrlich! daß sich auch die Apostel in Ansehung der Bunder getäuscht haben.

The ob ald. Diefer Punkt ift freilich ber wichtigste; wir wollen also auch sehr vorsichtig in seiner Untersuchung zu Werke geben. Wir wollen die Auferstehung Christi vor und nehmen; benn wenn die Wahrheit derselben bewiesen ift, so haben wir Vieles gewonnen.

Schonemann. Sagen Sie lieber Alles.

Theobald. Wohlan! gefett, es famen jest ein paar einfältige ungelehrte Manner aus Conftantinopel hieher in Deutschland; diese lehrten allenthalben eine sehr aufgeklarte Moral, waren sehr tugendhaft und unstraflich, bekräftigten aber zugleich, daß sie diese Lehre von einem sehr frommen heiligen Manne in Constantinopel gelernt hatten, der aber sein Leben fur seine Lehre unschuldig dahin gegeben habe und nach seinem Tode am dritten Tage wieder auserstanden,

und vierzig Tage fpater fichtbar gen himmel gefahren fen; gefetzt, ferner: fie grundeten das Beil der Menschen auf den Glauben an jene Geschichte und auf das Halten seiner Gesbote; was mennen Sie, wurden folche Manner Eingang finden?

Schonemann. Schwerlich; man wurde fie verlachen und jum Lande hinaus peitschen.

The obald. Wie fame benn boch, daß die Apostel fo ungemein viele Proselyten machten?

Schonemann. Alle Bolfer maren bamals noch fehr geneigt, Bunderwerke und aberglaubifche Dinge zu glauben.

Theobald. Aber wie, wenn große Berfolgung, Bers luft an hab und Gut, Leib und Leben mit einem folchen Glauben verknupft war, welcher, auch der Aberglaubigste, wird da eine folche neue Religion annehmen?

Schon em. Mir dunkt doch, daß man Beifpiele genug hat, daß fich Menschen fur aberglaubische Grundsage haben martern laffen.

Theobald. Ja wohl: aber nur fur angeborne, fur von Jugend auf eingefogene; aber zeigen Sie mir Beispiele, baß man fur die Bahrheit einer neuen Geschichte habe versfolgen und martern laffen, ohne daß man fie gewiß wußte?

Schonem. Sollte das nicht von den Japanefern gefagt werden tonnen?

Theobald. Schwerlich, benn die marterte man, weil sie Christen geworden waren, und es half kein Widerzruf, keine Reue; es ist nichts einleuchtender, als daß sich die Nachbaren des judischen Landes, wenn die Apostel zu ihnen kamen und ihnen das Evangelium predigten, bei Reisenden, bei Kausseuten und auf alle mögliche Beise werden erkundigt haben, ob die Geschichte Jesu wahr sen? Es streitet wider alle Erfahrung, die man über die menschliche Natur gemacht hat, daß irgendwo eine große Menge Menschen sollte eine Religion angenommen haben, die keine irdische Bortheile, im Gegentheil Berfolgung, Berläugnung vieler Bortheile und vielerlei Ungemach verspricht, wenn nicht überwiegende Gründe zugegen waren, die sie zur Annahme derselben bestimmten.

Und diese überwiegenden Grunde waren: das heifige Leben der Apostel, ihre vortreffliche Sittenlehre, und vorzüglich ihre Wunder. Wurden die Manner aus Constantinopel eben diese Merkmale so vorzeigen konnen, daß auch der strenge Beobachter, aber Wahrheitsfreund, nichts dagegen einzuwenden hatte, so ware kein Zweifel, sie wurden eben solche Progressen machen, wie die Apostel, und ohne jene Charaktere ganz und gar nicht. Erwägen Sie das genau, so werden Sie überzeugt seyn.

Schonem. Diese Grunde find fehr gut; aber doch bleibt mir noch immer der Einwurf unentfraftet, daß die Japaneser ohne Bunder die christliche Religion haufig angenommen baben.

Theobald. Ueberlegen Sie die Sache genau, fo werden Sie finden, daß fie mehr far als wider die Religion ift; die driftliche Religion, auch die fatholische, und vorzüglich die fe wegen ihren prachtigen Reierlichkeiten, hat im Gangen außerors dentlich viel Anziehendes, und verfpricht febr Bieles, das fo recht den moralischen Bedurfniffen des Menschen angemeffen ift; es ift daber fein Bunder, wenn fie eine unaufgeflarte, fehr abers glaubifche Nation mit beiden Sanden ergriff, weil fie dadurch in der Aufklarung fehr vieles und handgreiflich gewinnt. Das war aber alles nicht der Kall, in dem fich die Apoftel befanden; fie hatten gar feine Ceremonien, ale die fimple Waffertaufe und ihr Brodbrechen - alles war bei ihnen pure nactte Liebe ju Gott und Menfchen, und Glaube an ben Erlbfer, - bas find ja mahrlich Forderungen, die ber Sinnlichkeit gang und gar nicht fchmeicheln und die fein Menfch annimmt, wenn nicht auch ber Berftand von ber Bahrheit ber gangen Sache volltommen überzeugt ift, und bas konnte burch die Apostel nicht anders geschehen, als burch Bunder und Beweis ber Bahrheit von Jefu.

Schonem. Bortrefflich! Sie haben mich fehr gestärkt; und nun erlauben Sie mir, daß ich den vorhin angeführten Zweis felsgrund wieder aufwarme und ihn etwas anders einkleide: Die Geschichte Jesu kann in der Hauptsache wahr, Er konnte ber allervortrefflichste Mensch seyn; in dieser Ueberzeugung fonnten die Apostel, als der Physik unerfahrne, und von Geburt aus einfältige und abergläubische Manner, fürs erste einen frommen Betrug spielen, und Bieles verschonern und vergrößern, auch wohl hinzudichten, weil sie wußten und erschhren, daß sie dadurch eine größere Menge Menschen verbessern, vervollkommnen und Christo zuführen konnten; und fürs Zweite konnten sie sehr Bieles selber glauben, gesehen und gehört zu haben, was sie in der That nicht gesehen und nicht gehört hatten.

Theobald. Gang richtig! und nun fommen wir burch einen nuglichen Umweg wieder dahin, wo wir ausgegangen waren, namlich zur Auferstehung Christi; ift die fe Geschichte wahr, so wollen wir mit dem Berschonern und Tauschen bald fertig fenn.

Schonemann. Das gestehe ich Ihnen ohne Wiederrede gu. Theobald. Nun so last und dann unparthebisch gu Werke geben: waren die Apostel von der Wahrheit der Aufserstehung überzeugt, oder nicht?

Schonem. Sie haben sie gewiß fest geglaubt, denn hatten fie dieß erdichtet, so ist ihr ganzes Betragen lauter Biders spruch; für eine Lüge thut man nichts von allem dem, was sie gethan haben. Aber wie leicht war es, daß sie sich tauschten? — wie oft glaubt man verstorbene Menschen wieder zu sehen, und doch ist nichts an der Sache, wenn sie genau geprüft und untersucht wird.

The obald. Ganz recht! aber wir wollen die Erzählungen prufen: Johannes war der bewährteste Augenzenge von Als Iem, und er erzählt die Geschichte so natürlich, so ganz ohne Auschein von Tauschung, ohne Berschönerung, und ohne Borssay zu überreden, daß man ihm sogleich glauben muß. Die andern Evangelisten verfahren eben so, da sie aber nicht so bei der ganzen Geschichte gegenwärtig waren, so erzählen sie auß anderen Zeugen Munde und weichen daher in fleinen Mebenumständen Etwas ab, wie es immer geht, wenn versschiedene Menschen eine Geschichte erzählen. Dieß ist schon ein großer Beweis, daß die Apostel die Geschichte nicht erdichtet haben; in die sem Fall wären sie gewiß vorsichtig

genug gewesen, um aufs genaueste übereinzustimmen, so aber, wie sie erzählen, sieht man es augenscheinlich an, daß sie an keinen Zweifel dachten, denn sie wußten, daß die Auferste-hungsgeschichte notorisch und allgemein bekannt war; wäre dieß nicht gewesen, so hätten sie gewiß alle ihre Kräfte anz gewendet, um Beweise für die Wahrheit zu führen, oder daß Volk zu überreden, so aber wußten sie, daß das unz nöthig sen, und erzählen also nur, wie die Sache zugeganzgen sen.

Schonem. Das ist eine schone und richtige Bemerkung, aber sie entfraftet noch immer meinen Einwurf nicht, noch immer konnte die ganze Geschichte eine Tauschung, eine Gesschichte senn, wie wir deren viele von wiedergekommenen Berftorbenen haben.

The obald. Auch das wollen wir widerlegen: Konnen Sie eine folche Geschichte, wo viele Personen am hellen Tage mit einem Berstorbenen reden, mit ihm effen und trinken, seine Bundernarben fühlen, wo der Berstorbene lehrt und unterrichtet, wo nicht immer die nämlichen Manner den Ausferstandenen sehen, sondern verschiedener Denkungsart, und wo dieser Umgang frei und offentlich 40 Tage dauert?

Schonem. Das ift wahr! — die Apostel mußten entwester hier vorsetzliche Betruger gewesen seyn, und das kann nur ein Unwissender oder ein Bosewicht behaupten, oder die Geschichte muß — muß wahr seyn; denn hier laßt sich nicht mehr an Tauschung denken, oder man hat von keiner sinnlichen Erfahrung mehr Gewißheit zu erwarten; aber Freund! kann doch die Auferstehungsgeschichte nicht versichdnert worden seyn?

The obald. Wenn fie wahr ift, wenn ein Todter lebendig wird, bedarf eine folche Geschichte wohl Berschönerung? — kann fie übertrieben werden? — und fieht mans ihr an, daß fie's ift?

Schonem. Ich schame mich diefes Ginwurfs. Letthin wollte mir Giner einwenden, Chriftus fen nicht gestorben, Stilling's sammtl. Schriften. VI. Band.

fondern nur ohnmachtig geworden, und habe fich hernach im Grabe wieder erholt, und das habe Unlag zur Betrugerei gegeben \*).

Theobald. Das war boch entweder ein erzdummer, oder ein satanisch = boshafter Zweisler: es ist einmal gewiß, daß dem Erloser Sande und Füße sind mit Nägeln durchbohrt worden; gewiß iste, daß man ihn mit einer Lanze in die Seite stieß, um ihn vollends zu tödten, wenn er noch nicht völlig gestorben senn mochte, und daß damals sein Geblüt schon geronnen war, sonst ware nicht Blut und Wasser herz ausgelausen; nun sage mir einmal ein vernünftiger Mensch, wie es möglich war, daß auch der geschiekteste Wundarzt solche schreckliche Wunden binnen vierzig Stunden sollte gesheilt haben, und wenn die ses nicht war, wie ein Mensch auf solchen wunden Füßen umherlausen, und mit der durchstoschenen Brust gesund seyn konnte? Größern Unsinn hat nie Siner behauptet!

Schonem. Ich muß gestehen, ich kann an der Auferstehungsgeschichte nicht mehr zweifeln, denn die Apostel haben nicht getäuscht, und wurden nicht getäuscht, das ist einmal historisch richtig. Aber noch Gins: warum ließ sich Christus nicht vom ganzen Jerusalem und von den Borsnehmsten des judischen Bolks sehen?

The obald. Das ift ein alter Einwurf; ei darum, weil das gar nichts half; diejenigen, welche behaupten konnten, er thue Bunder durch Unterstützung der bosen Geister, die würden auch gesagt haben: seht, wie der Satan dem Bestrüger auch noch nach seinem Tode zu Gebote steht, um uns hinters Licht zu führen. Nein! wir fragen nach solchen Zausbereien nichts; wenn man einmal mit unüberwindlichen Borutheilen gegen etwas eingenommen ist, und wenn man sich boshafter Weise vorgenommen hat, eine Sache, die so ganz gegen unsern ganzen Plan streitet, nicht zu glauben, so hilft alle Ueberzeugung nicht, und das war der Fall der Juden in Absicht auf Christum.

<sup>9)</sup> S. ben borus, eins ber abgeschmadteften Bucher uns ferer Beit,

Schonem. Das ist wahr, und ich sehe wohl ein, dießt wurde auch der Fall sehr vieler heutiger Freigeister seyn; benn ob man gleich heutiges Tages sehr vorsichtig in der Erscheinung außerordentlicher Dinge ist, und alles aus der Physik zu erklaren sucht, so wurde man doch bei allen Bunzbern, und auch bei der Erscheinung eines Todten, die man nimmermehr aus der Naturlehre erklaren konnte, unglaublich bleiben und immer sagen: es gibt noch sehr viel Unerklarzbares in der Natur, und es also lieber nicht glauben, als von seinen Lieblingssähen abgehen.

Theobald. Das ist vollkommen richtig und in der Ersfahrung gegründet. Wenn also die Auferstehungsgeschichte wahr ist, so sind auch die übrigen Wunder wahr; berjenige, der die Macht hat, vom Tode aufzustehen, dem ists auch leicht möglich, Kranke gesund zu machen, Todte zu erwecken, und andere Macht = und Kraftwerke zu thun.

Schonem. Daran ift fein Zweifel mehr. Indeffen, liebfter herr Theobald! so mahr das alles einem redlichen Wahrheitsfreund vorkommt, so gewiß ifts doch, daß selten ein Zweifler durch solch e Vorstellungen überzeugt wird, ich selbst fühle noch immer ein großes Aber in meiner Brust, und bin noch nicht frei vom Zweifel.

Theobald. Darüber wundere ich mich gar nicht, das ift der Geift unfers Jahrhunderts! es haben sich durch Phislosophie, durch Lekture von mancherlei Gattung, und durch die Convention so viele Unterlagen zum Zweifeln in unserer Seele gesammelt, daß die Wahrheit mit aller ihrer Starke uns nichts mehr abgewinnen kann, bis die Borsehung und unser herzliches Sehnen nach Wahrheit allen Wust aus Verstand und Herzen weggeraumt hat!

Schonem. Das ift bas Ueberzeugenofte von allem, was Gie noch gesagt haben; aber wie hilft man fich da heraus?

Theobald. Wie ich mir heraus geholfen habe, ich will Ihnen meine Erfahrung mittheilen; ich glaube, ich habe ben rechten Weg eingeschlagen. Wenn man die Geschichte Jesu und seiner Apostel aufs strengste pruft, so kommt man boch nur auf einen hohen Grad ber Wahrscheinlichkeit, und

nie zu einer volligen Ueberzeugung, folglich auch nie gur beruhigenden Gewißheit gegen die vielen Zweifel, die einem beut gu Tage aufftoßen. Jene Untersuchung ift alfo nicht bins langlich fur den Chriften, um ben mahren feligmachenden Glauben gu bekommen, diefer muß durch den Geift Chrifti bewirkt werden, beffwegen fagt auch ber Erlofer: ich will euch den Erbfter, den beiligen Geift fenden, der foll euch in alle Bahrheit leiten; und dieß geht folgender Geftalt zu: Wenn es einem Menschen von Bergen um feine moralische Bervollkommung zu thun ift. fo bes muht er fich zuerft um die befte Gittenlehre, denn die ent= halt die Regeln zur Bervollkommnung; nun findet er, daß es in der Welt feine erhabenere und vollfommnere Moral gibt, als die, welche die driftliche Religion lehrt, folglich erwählt er fich diefelbe begierig jum Gefet feines Lebens und Mandels, und befolgt fie, fo gut er fann. Indem er fich ohne Unterlaß damit beschäftigt, und alfo auf feine Ge= danken, Worte und Werke machfam ift, um nichts zu begeben, das jener Moral zuwider ift, fo wachst nach und nach das Berlangen gur Bervollfommnung, er empfindet alls målig immer mehr und mehr den Bachethum ber Liebe gu Gott und dem Erlofer, und zugleich auch zu den Menschen; mit diefer Liebe geht bann eine gewiffe Sanftheit und Biegfamfeit bes Charafters verpaart, und alle driftliche Tugen: den feimen nach und nach bervor; mit Ginem Bort: an= ftatt der tobenden Leidenschaft fangt nun der Beift Sefu A Chrifti an, Plat in der Seele, im Berftande und im Bergen gu nehmen, und je langer man in jener Uebung fortfabrt, und je eifriger man in Saltung der Gebote Bottes ift, befto mehr wachft bas Maag bes Beiftes, und zugleich die Bewiffeneruhe oder der Friede Gottes, welcher über alle Bernunft ift. Da es aber moralifch unmöglich ift, feine Fehler Ju machen und feine Gunden ju begeben, fo ifte naturlich, baß bei dem verfeinerten fittlichen Gefahl auch die Ruguns gen des Bewiffens in folden Fallen viel garter und empfinde licher werden; man brennt fur Berlangen, ben begangenen Kehler wieder gut ju machen, und man thute unfehlbar, weun

man fann; wenn aber die Folgen fo befchaffen find, baß man fie nicht mehr aufheben fann, wenn man fieht, baß eine Gunde gum Unglud des Debenmenfchen unaufhaltbar und unendlich fortwirkt, fo fleigt die Roth aufs bochfte, und man weiß fich nicht mehr gu helfen. Der scharfere moras lifche Blid zeigt einem bann die gottliche Gerechtigkeit in ihrem fcredlichen Licht, und man fuhlt und empfindet mach. tig und gleichsam todtend die Forderung: mache wieder gut, was du da in der guten Schopfung Gottes verdorben haft oder leide ewige Strafe! Da hilft bas Schlaftiffen gar nicht, mit welchem fich ber berauschte Freigeift helfen will : Gott hat mich fo fchwach gefchaffen, benn die reinere und Scharfere Bernunft empfindet tief, daß fie alle die Fehler hatte vermeiden konnen, wenn fie nur grundlich gewollt hatte. Jest tritt ber Burge bagwischen, jest fommt die driftliche Reli= gion mit ihrer gottlichen Erlofungelehre. D, welch ein fuhler Bephir fachelt da das brennende Gewiffen durch! wie paras diefifch glanzt da Golgatha im Strahl der gottlichen Liebe! und wie begierig ergreift man ba dief unbegreifliche Berfohe nungemittel! Bier finkt die Bernunft in den Staub und fagt mit voller Ueberzeugung: Bater Jefu Chrifti und mein Bater! freilich begreife ich beine erhabene Gundentilgung nicht, aber ich begreife fie, benn fie ift bas einzige Mittel gu meiner Beruhigung - ohne daffelbe bin ich verloren! Da hort dann alles Spekuliren über die Bahrheit der driftlichen Religion auf, benn man fuhlt und empfindet fie, und bas ift beffer als alle Demonftration. Fahrt man ununterbrochen in ber Bervollkommnung, in haltung ber Gebote Gottes, oder in der Beiligung fort, fo machfen alle oben angeführte Erscheinungen in der Seele, man bekommt immer mehrere Rraft, und begeht alfo immer wenigere und fleinere Gun= ben, damit verbindet fich aber ein immer feineres Gefühl, folglich erscheinen auch die fleinften Fehler große Gunden gu fenn, badurch wird man bann immer vorsichtiger und im= mer mehr in das Interreffe des Erlofungewerte verwickelt; zugleich entfteht mit der erhabenften Liebe gu Gott und bem Erlofer ein findliches Butrauen ju feiner Allmacht, Deise

heit und Gute, man vertraut sich ihm mit seinen Schickfalen ganz an, und dieß ist die Grundlage des wahren Gebets — nach und nach wird die Seele lauter Gebet, so
daß man mit Gott und Christo umgeht, wie ein Freund
mit dem andern; so wächst der Christ von Araft zu Araft,
von Macht zu Macht, die er endlich immer mehr und mehr
der göttlichen Natur theilhaftig und in das Bild der Gotts
heit vergestaltet wird. Freund! was sagen Sie jest, und
wo bleiben da die Zweisel an der Wahrheit der Religion?

Schonem. Das ift vortrefflich, und ich fühle mich so innig gerührt über diese klare Borftellung, daß ich diesen Prozes von nun an, von Anfang bis zu Ende, mit Gottes Bulfe durchgeben will.

The obald. Gott gebe feinen Segen dazu, es wird Sie gewiß nicht gereuen.

Schonem. Die fommts aber, daß diefer Beg fo mes nig betreten wird?

Theobald. Er wird gewiß mehr gewandelt, als wir wiffen und denken konnen; der wahre Chrift posaunt seinen Gang nicht aus, er verbirgt ihn vielmehr, und lagt nur seine guten Berke leuchten, und der größte Theil ist auch unter dem gemeinen Bolk versteckt, so daß man ihn nicht bezmerkt; zudem haben auch die wenigsten so deutliche Bezgriffe von dem, was in ihnen vorgeht, daß sie im Stande waren, sie einem Andern mit Worten zu erklaren, oder niezberzuschreiben. Gott Lob! es gibt sehr viele wahre Christen! aber sie werden gewöhnlich verkannt.

Ich weiß wohl, daß dieser Beweis des Theobalds wenig Wirkung auf den größten Theil meiner Leser machen wird, und doch konnte ich ihn nicht weglassen, eines Theils, weil er die damalige Denkungsart dieses merkwurdigen Mannes am besten darlegt, und zugleich zeigt, wie nahe er nun dem ses ligen Mittelweg gekommen war; und andern Theils, weil denn boch dieser Beweis für den gutmuthigen Schwachgläubigen viel Beruhigendes enthält. Daß sich ein Kopf, wie Schbnesmann, dadurch hinreißen ließ, kann Manchen auffallen, als lein mir ists sehr begreislich: einem Mann, dem es um seine

wahre Gludfeligkeit zu thun ift, muß angft und bange were ben, wenn er fich den Buftand vorftellt, in dem er fich bes finden wurde, wenn er die driftliche Religion verließe; unter allen Arten von Gottesverehrung auf dem gangen Erbboden ift feine einzige, die fo erhaben und zwedmäßig ift, ale bie driftliche: man erkundige fich, fo wird man diefen Erfahs rungefat vollkommen mahr finden. Die driftliche Religion ift unter allen wirklich existirenden die befte, wer fie alfo verlagt, der muß eine noch beffere erfinden, die noch nicht eriffirt, und das will mahrlich Etwas fagen. Unfere beutigen Deiften glauben bas non plus ultra, die erhabenfte und reinfte Religion gefunden zu haben, allein die Beit wirds lehren, daß fie fich entfetilich irren; der Begriff von der un= bedingten Rothwendigkeit ift wefentlich mit dem Deismus verbunden und ber hebt alle Moralitat auf; bas heißt alfo mit andern Borten: ber Deift ift feiner Bervollfommnung fabig, und das ift eine furchterliche Folge! Der Deift fturgt fich in einen Abgrund, in den er ewig fallt, ohne zu wiffen wohin! Dahingegen der Chrift feinen Bang rubig fort= geht; er glaubt, daß er Rrafte habe, fich zu vervollmmnen, baber thut er auch fein Beftes; er glaubt, daß Gott in Chrifto fein Gebet erhore, baber hangt er mit findlicher Buverficht in allem von Gott ab; er glaubt, baß Gott um Chrifti Leidens und Sterbens willen ihm die begangenen Gunden vergeben werde, wenn er fie andere herglich bereut, und in Bufunft meidet, baber fuhlt er immer mehr Drang, vollfomms ner gu werben, und genießt doch Gemiffeneruhe und Geelen= frieden u. f. m.

Ja, aber; fagt der Deift: das find Sachen, die fich mit ber gefunden Vernunft nicht vertragen! D du elender Mensch!
— sagt das nicht auch der gemeine Mann, wenn du ihm weiß machen willft, die Erde drehe sich in 24 Stunden Ginmal um sich selbst, oder sie gehe im Jahr Ginmal um die Sonne, oder die Sterne seyen größer als die Erde? über das alles lacht er, und sagt auch: das streite ja mit der gesunden Vernunft!

Bringt einmal ben Deismus in ein Spftem, fo will ich

euch noch weit mehrere Punkte zeigen, die mit der gesunden Bernunft streiten, als in der christlichen Religion. Wenns auf die ewige Glückseligkeit des Menschen, auf die Fortdauer nach dem Tod ankommt, so ists ja natürlich, daß da Wahreheiten mit in Anschlag gebracht werden mussen, deren Beweisegründe in die Welt gehören, in welche der Mensch nach diesem Leben übergehen soll; es ist also schlechterdings nicht mögslich, daß der Mensch diesseits des Grabes alles begreisen kann, was ihn zu jener Welt zubereiten soll; oder mit anz dern Worten: das Wesen, welches sowohl diese als jene Welt beherrscht und vollkommen kennt, mußte uns die einzige wahre Religion offenbaren.

Bie vermessen und strafbar wurde der Jüngling senn, den sein Konig an seinem hof brauchen wollte, und ihm zu dem Ende Berhaltungsbefehle zuschickte, wenn er diese Befehle critisiren, vernunftwidrig finden, und sich einen eigenen Borz bereitungsplan zu seinem kunftigen Dienste schaffen wollte? denn der junge Mensch kann ja nicht wissen, was der Konig weiß, der seinen ganzen Dienst kennt.

Schonem ann wurde durch The obalds Beweisssuhrung beruhiget, und Beibe arbeiteten nun gemeinschaftlich an der Bildung des Prinzen zum Christen, und sie erreichten auch ihren Zwed vollkommen; die andern Lehrer ließen sich über die Religion nicht heraus, und wirkten also auch in die sem Punkt nicht schädlich, sie erfüllten ihre Pflicht in ihren Fäzchern, und mehr wurde nicht von ihnen gefordert. Auf diese Weise wurde also der Prinz zu einem vortrefslichen Manne erzogen, der Fürst erkannte dieses, daher liebte und belohnte er auch die Lehrer fürstlich.

Seche Jahre war Theobald Lehrer ber Philosophie bei bem Prinzen; in diefer Zeit ging, außer ben geheimen Geschäften, von benen ich nichts fagen kann, nichts Merkwursbiges vor; er war seit der Zeit in einen sehr weitausgebreiteten Briefwechsel und Wirkungebreis gerathen, und hatte schon sehr viele wichtige Hauptpunkte zur Vermehrung der wahren Mensichengluckseitzausführen helfen, wodurch er sich also bei sels nem Fürsten und andern großen Mannern einen sehr hohen

Grad von Hochachtung erworben hatte. Jest glaubte ihn num auch der Fürst hinlänglich zu kennen, um ihm wichtige Staatse geschäfte anvertrauen zu kennen. Aus dem geheimen und bfe fentlichen Zusammenhange der Sache läßt sich leicht schließen, daß die Stelle als geheimer Cabinetssekretar für unsern The vobald die schicklichste war, die ihm auch, mit dem Charakter als geheimer Nath, übertragen wurde. Diesen wichtigen Possen verwaltete er 10 Jahr auf die rühmlichste Weise, nämzlich so lange der Fürst lebte. Bei der Regierung des Prinzzen, seines Zöglings, brachte ers noch weiter, wie ich unten weitläufiger erzählen werde.

Alls er ein Sahr ungefahr Cabinetofefretar und Geheimer Rath gewesen war, und in seinem besten Alter eine blubende Gefundheit genoß, befchloß er, im Fruhling gang unbekannter Beise eine Reise zu Fuß aufs Land zu machen, verschiedene Urfachen trieben ibn zu diefer Reife an; es ging ein Gemur= mel unter dem Bolfe, als wenn bin und wieder gewiffe Juftigbeamte ihre Meinter fehr ungerecht verwalteten; Diefe gu belauschen und hinter die gewiffe Wahrheit zu fommen, war die erfte und vornehmfte Abficht; die zweite bestand in dem Berlangen, in diefer schonften Jahreszeit auch einmal die schone Matur zu genießen, und die britte wußte unfer herr Gott Die Erlaubniß des Furften zu erhalten, fiel nicht schwer; er stedte also einige Basche und nothwendige Bedurf= nife in einen Reisesad, und ließ fich benselben durch einen Bedienten vors Thor tragen; bann jog er fich fehr fimpel und burgerlich an, band feine haare in einen Bopf, und fpagierte an einem fruhen Morgen, als noch alles schlief, gur Ctatt hin= aus, nahm dafelbst feinen Bundel auf die Schulter, und man= berte am Stabe wie ein Sandwerksmann, Die einsamen Fuß= wege im Grun des Waldes und im Gefang der Nachtigallen fort; feine Richtung aber nahm er nach einer Wegend bin, wo ihm das Gerucht einen ungerechten Beamten fehr ichwarg ge= schildert hatte.

Des Mittage tam er in ein Dorf, wo er nach einem Wirthes hause fragte; man zeigte ihm eine, er fehrte daselbst ein, legte seinen Reiselack neben fich auf den Bank und bestellte fich Et=

was zum effen; indeffen kam der Wirth vom Felde, und fah fehr murrisch aus. Kaum grußte er unsern Reiseuden, das fiel dem Theobald auf: herr Birth! fing er an, warum so verdrieflich?

"Da soll der T... nicht verdrießlich werden! stell er sich nur vor, wir haben ungemessene Frohnen, wir mussen so viel frohnen als der Fürst — oder vielmehr als der Beamte will; nun legt unser Beamter einen schinen Garten an, und da hat uns eben der Schulze wieder aufgeboten, wir sollen hin an dem Garten arbeiten: Wegbauen und dem Fürsten arbeiten mussen wir doch, da wird uns also der Garten zur Last, und was hat der Fürst und das Land für Nuben davon?"

Mein Gott! da fend ihr arme Leute ja ubel geplagt, ungemeffene Frohnen! das ift ja erschrecklich! — und noch erschrecklicher, daß sich der Amtmann frohnen läßt, dazu hat er ja nicht das geringste Recht; schweigt denn der Fürst und die Regierung so fill dazu?

Der Wirth zuckte die Schultern, und sagte: der Furst ift ein sehr guter herr, aber er weiß lange nicht alles, in der Regierung sigen auch brave Manner, aber auch Bbsewichte, und die haben immer einen stärkern Arm als die Guten; die Beamten kennen hernach ihre Leute, die schmieren sie rechts schaffen, und so wird ber arme Unterthan nicht gehört!

Theobald faß und überlegte die Lage eines Fürsten bei sich selbst, er wurde schwermuthig darüber, so daß ihm, seisnes Appetite ungeachtet, das Essen nicht schmeckte. Nach Tische setze er seinen Fuß weiter, und wanderte nach der Amtesstadt hin, wo der gottlose Amtmann wohnte; hier logirte er sich in ein Wirthshaus ein, um etliche Tage da zu bleiben und den Beamten genau zu beobochten.

Die erfte Geschichte, die er horte, und die jest das ganze Stadtchen in Aufmerksamkeit erhielt, betraf die Bittme des ehmaligen fürstlichen Kanzleidirektors Joachim Friedrich Bebers; dieser war einer der geradesten und rechtschaffenssten Manner seiner Zeit gewesen, aber seine Unbiegsamkeit und etwas rauher Charakter hatten ihn am hofe durchgehends verhaßt gemacht; selbst die guten Ranner wurden kalt gegen

ihn, weil er die große Runft nicht verstand, fich beliebt zu machen, zudem war er ein so strenger Moralist, daß er seine gute handlungen immer zu verstecken suchte, und ihnen nicht einmal freien Lauf ließ, sich vor den Augen der Menschen zu zeigen, welches sehr oft wahres Bedurfniß fur den Geschäftsmann ist, wenn sich sein heilsamer Wirkungekreis nicht vers engern soll.

Weber hatte eine portreffliche Frau, die mit der moble geordnetften Baublichkeit eine große Beibheit in Erziehung der Rinder verband; er hatte zween mackere Cohne und eine vortreffliche Tochter mit ihr gezeugt, die Cohne hatten die Rechtsgelahrtheit ftudirt und ihr Brod außer Land fuchen muffen, und die Bittme lebte nun mit ihrer Tochter in dies fer abgelegenen Landftadt, Theils um fich leichter zu ernah= ren , Theile auch um von allen Bekanntichaften und Begies bungen des Sofs entfernt zu fenn, besonders auch barum, weil fie aus Mangel nicht mehr ftandesmäßig leben fonnte. Sie hatte gar fein Bermogen, ihre Tochter nahrte fie Beibe mit Saubenfteden und Galanteriearbeiten fur die Raufleute in der hauptstadt, wobei ihr dann die Mutter, fo viel als fie fonnte, an die Sand ging. Diefe Beschäftigung gab ihnen einen ordentlichen Unterhalt, fo daß es ihnen am Wohlan= ftåndigen und Mothigen nicht fehlte.

Nun war aber eine geile Dirne in dem Stadtchen, welche auch hauben stedte, und mit welcher der Antmann einen versbotenen Umgang pflog; diese fing an, Abgang an Nahrung zu spuren, einestheils, weil die Jungfer Beberin bessere Arbeit machte, anderntheils, weil auch Jedermann mehr Liebe und Achtung für sie hatte, und drittens, weil man bei dieser nicht bestohlen wurde.

Die liederliche Kreatur fing also an, einen bittern Groll auf die Frau Weberin und ihre Tochter zu werfen, sie begehrte baher von dem Amtmanne, ihr diese Leute aus dem Wege zu schaffen, und das fiel dem hartherzigen, gewissenslosen Manne gar nicht schwer; indessen mußte doch eine scheinbare Ursache da seyn, und sollte man sie auch vom Zaune brechen. Gerade ein paar Tage vorher, als Theobald ankan, war das

Gewitter über die zwei armen Schaafe losgebrochen, und ber Larm war jest in ber Stadt allgemein; wo zwei Perfonen beifammen fanden, da wurde gewiß von den Beberinnen gesprochen, und fie wurden ziemlich allgemein bedauert. Der Boswicht hatte bie Gache folgender Geftalt angefangen: Er ließ erft ben Sausberen vorladen, bei welchem die Beberin wohnte, Diefen fragte er, ob die beiden Frauengimmer ihre Sausmiethe ordentlich bezahlten; der Mann antwortete ja, vor acht Tagen fen aber wieder ein Quartal fallig worden, das fen noch nicht bezahlt, denn die Frau Weberin erwarte alle Tage Geld fur Arbeit auf der Poft. Dun warnte ihn ber Amtmann, und fagte: das Geld fen fcon von einem gewifs fen Rreditor in Beichlag genommen, er mochte alfo machen, daß er zu feiner Bezahlung fame. Der Mann erschrack und ging nach Saufe; alfo fort fchickte der Umtmann auf Die Doft, und bedeutete dem Pofthalter, wenn irgend ein Paquet Geld an die Frau Beberin ankame, es ihr nicht ausfolgen gu laffen, fondern es augenblicklich ihm zu überschicken, weil eine gewiffe Forderung Sicherheit erheifche, und man doch vor Bes richt nicht gern Larm machen wollte. Darauf ichidte er ben Umteboten gur Frau Beberin, und ließ fie vorladen; fie fam, und nun horte fie die Donnerworte: fie muffe erft mit 20 Gulden bas Burgerrecht gewinnen, ehe fie weiter ihr Befchaft fortfegen durfte, und es fen ihr hiemit alles fernere Arbeiten fchlechterdings unterfagt; wurde fie fich aber unterfteben, einen Stich ferner gu thun, fo mußte fie gewartig fenu, daß man fie mit ihrer Tochter jum Thore hinaus fuhrte. Die gute Frau fonnte fein Bort antworten, fie taumelte nach Saufe, legte fich zu Bette, und benetzte ihr Lager mit Thranen. Ihre Tochter erschrack, und erkundigte fich nach ber Urfache, und als fie ihr Unglud erfuhr, fant fie bin auf Die Rnie und weinte blutige Thranen; ber Sauswirth, ber fie feit einigen Tagen genau beobachtete, und noch fein Beld befommen hatte, benn ber Amtmann hatte es fchon, fam nun auch ale von ungefahr hinauf aufe Bimmer, und ba er vermuthete, bas Beinen ruhre baber, weil fie erfahren hatten, bağ ihr Geld in Befchlag genommen worden, fo fing er auch mit Drohungen und Berweisen an, und versicherte, daß er, wenn er in dreien Tagen sein Quartal nicht befame, fie nadend auf die Strafe werfen wurde. Dieß machte nun das Elend vollkommen. Beide nahmen ihre Zuflucht zu Gott, und schrien unabläßig zum Bater der Menschen um Sulfe.

Gerade in die fen dreien jammervollen Tagen, und zwar dem zweiten des Abends, kam Theobald: er horte die Geschichte, er fragte genau alle Umstande aus, und vernahm zugleich, daß Mutter und Tochter zwei sehr rechtschaffene fromme Personen seven. Kaum konnte er den Morgen und die Zeit erwarten, wo er mit Austand zu den bedrängten Frauenzimmern gehen konnte.

Er fand sie im außersten Elende, abgeharmt da sigen; so wie er zur Thure hereintrat, so erschracken sie, denn sie befürchteten wieder etwas Unangenehmes; die Jungser Wesberin fand er als eine außerst angenehme Person, deren vortrefflicher Charakter aus jedem Gesichtszuge hervorleuchztete, und ihre Mutter erregte tiefe Ehrfurcht in seinem empfindsamen herzen.

Nachdem er sie freundlich gegrußt hatte, sagte er: ich bin ein Reisender, und habe gestern Abend ihr Unglud im Wirths-hause vernommen, hier sind 8 Carolinen, ich bitte, sie als ein Geschenk, nicht von mir, sondern von unserm gemeinsschaftlichen himmlischen Vater anzunehmen, und das ohne einige Bedenklichkeit; hiemit druckte er der Frau Weber in die 8 Goldkucke in die Hand.

Bie am Abend, nach einer schweren Gewitterwolfe, schwarz wie die Nacht, auf Einmal die Sonne hell hervorstrahlt und den betröpfelten Bald vergoldet, so heiterten fich beide edle Gesichter auf; die Mutter umarmte ihn, und kufte ihn auf beide Bangen. Edler Mann! sagte sie, wer Sie auch sind, ich sehe Sie an als einen Gefandten Gottes, ein paar Elende zu retten, dafür sen Er ewig gepriesen! Gern hatte ihn auch die Tochter umarmt und geküßt, aber die jungfräuliche Scham hielt sie zurud; doch ergriff sie ihn mit beiden Handen und sagte: Mein Hert! ich schwere Ihnen, wenn mich je Gott

and a feet to be 2 day to did not a consider the

in den Stand fett, Ihnen mit taufendmal fo viel zu dienen, daß iche ohne Anstand thun will.

Das fann leicht geschehen, Mademoifelle! fagte Theos bald, benn er hatte feine Parthie fcon genommen. Dun fette er fich zu bem wurdigen Paar, fruhftudte mit ihnen, und lockte unvermerft alle Saupttheile ihrer Geschichte beraus, bann reiste er wieder fort, und beim Abichiede fagte er bie merkwurdigen Borte: Ueber & Tage wird ein Mann fommen, ber Gie Beide in einen fo gludlichen Buftand verfeten wird, als Gie es in diefem Leben nur verlangen fons nen, benn bie Mademoifelle foll die Braut eines Mannes werden, der ihrer nicht gang unwurdig ift. Diefer Untrag machte Beide roth, Beide antworteten nichte, fondern fchlus gen nur die Augen nieder; nun ging Theobald wieder nach ber Sauptftadt, benn er hatte fur diegmal icon genug gehort. In welcher fonderbaren Erwartung die beiden Frauenzimmer die 8 Tage durch waren, lagt fich leichter vorftellen, als beschreiben. Sobald als Theobald fort mar, gablten fie ihrem Sauswirth das Geld vor, welcher alfo befriediget wurde, und bie 20 Gulden fur bas Burgerrecht trugen fie auch zum Umtmann, denn dieß hatte ihnen Theobald auss brudlich empfohlen; feine Absicht babei mar, um gleich Un= fange einen fichern Grund ber Unklage gegen ihn gu haben.

So wie er wieder zu hause war, kleidete er sich um, ging zum Fürsten, und erzählte ihm die gemachte Entdeckung, und zugleich sein Borhaben, sich mit der Jungser Beber in zu verheurathen, wenn es ihm Ihro Durchl. erlauben würden. Der gute Fürst billigte seine Wahl, und ernannte auf der Stelle einen Commissarius, welchen ihm Theobald vorschlug, damit nicht einer gewählt wurde, der im Trüben sischen könnte, denn hier war ein hochst gerader und aufrichtiger Mann nothig. Nach etlichen Tagen reisten also der Commissarius und Theobald zusammen nach dem Landstädtz chen ab, wo der Amtmann tyrannisirte. Es ist natürlich, daß Beide keinem Menschen sagten, was ihr Endzweck sey.

Alls Beide bie Racht im Wirthshause geschlafen hatten, fo fleidete sich bes Morgens Theobald feinem Stanbe ge-

maß an, und ging zu den Weberinnen, welche in ihrem reinlichen und einfachen Anzuge da saßen und arbeiteten. Man kann denken, wie ihnen Beiden das Herz schlug, als sie in dem fremden Herrn ihren Wohlthater entdeckten; die Berwirrung erlaubte ihnen nicht viel zu sagen, allein Theosbald half ihnen bald auf den Text, denn er sing folgenderz gestalt an:

"Freundinnen! (erlauben Sie mir diesen vertraulichen Titel) ich kam, und fand Sie edel und liebenswurdig, ich erkundigte mich nach Ihrem bisherigen Leben, und horte nichts als Rühmliches, nichts als Früchte der erhabensten Religion; aus ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, dachte ich nun, und jest wage ichs, Ihnen näher zu treten: ich bin der ehes malige Hosmeister des Prinzen, und nunmehrige geheime Rath und Cabinetssekretar Theobald; Frau Weberin, ich bitte Sie um einen Titel, der mir lieber ist, als alle ans dere, nehmen Sie mich für Ihren Sohn an! und Sie Mas demoische! — Sie bitt' ich um Ihre Hand und Herz! —"

Berwirrung, Bestürzung, Thränen, hohe Freude, Blicke in Lustgesilde der Zukunft, dieß alles stürmte dergestalt auf die beiden guten Seelen los, daß sie sich nicht zu retten wußten, und nur stammeln — nicht reden konnten. The oe bald ruhte still und blickte vor sich nieder; endlich ermannte sich die Mutter und sagte: Herr geheimer Rath! oder Freund! ich weiß Sie nicht zu nennen — mein Kind — ist mein einziges irdisches Gut, wollen Sie so gütig senn, und und Beide nur Gine Stunde allein lassen? Theo bald erwies derte: von Herzen gerne, und stand auf. Bleiben Sie bes liebigst! sagte die Tochter mit bewegtem Gemüth und glüshenden Wangen, ich bitte, bleiben Sie! The obald setzte sich wieder. Nun suhr Amalia fort: Liebe Mama! warum sollen wir uns unter vier Augen über eine Sache besprechen, die entschieden ist? Die Mutter versetzte: nachdem du dich so erklärst, meine Tochter! hast du freilich recht.

Amalia. Ich weiß, Mama! Sie haben mir immer gefagt, ich follte mir felbst einen Gatten mahlen, Sie wollten mit meiner Bahl zufrieden seyn, jest mahle ich — hier ftodte

ihr bie Rebe, und ein Bach von Thranen fturgte ihre Bangen berab, per Sympathie weinte die Mutter mit, und Theobalden felbst drangen die Thranen in die Alugen. Rach einer fehr empfindfamen Minute fagte die Frau BB eberin: Freund! Gie fprechen mich um meine Tochter und um den fußen Cobne : Titel an, Gie find uns langft als ein portrefflicher Mann bekannt, dieß mar bas bochfte, das ich in diefer Welt munichen fonnte, habe aber nie magen durfen.

Theobald. Gott fen gelobt! - nun fo wende ich mich auch an Gie, Mademoifelle! und bitte um 3hr ewiges Ja! - Amalia antwortete: Benn das, mas man Brautliebe nennt, ju diefem Ja nothig mare, fo konnte ich noch gur Beit nicht antworten, wenn aber tiefe Sochachtung, eine innige Berehrung und ein fehr geheimes ahnendes Gefühl der voll= fommenften ehelichen nicht nur Brautliebe, genug ift - Berr geheimer Rath! - fo bin ich ewig die Ihrige.

Theobald ftutte und befann fich; indeffen gingen ihm Die Augen auf, und er erblichte Die glangendreine und un= fculovolle Engeloseele Diefes herrlichen Dlaochens in ihrem hoben Licht. Brautliebe fonnte Amalia gegen ben Theo= bald noch zur Zeit unmöglich haben, denn dazu wird ein ftufenweises Berlieben erfordert, das burch Umgang und ge= fälliges Betragen erft nach und nach erzeugt wird; freilich verlieben fich viele ploBlich und heftig, allein bas ift feine Brautliebe, fondern Inftinkt. Satte fie nun wie ein All= tagemadden gesprochen, fo hatte fie eine Maste vorgebans gen, und hatte gefagt: Sa, ich liebe Gie! bas that fie aber nicht, fondern mit ber ebelften Aufrichtigfeit entbedte fie bie Bahrheit von dem, mas fie empfand; fie hatte Chra furcht fur bem edlen Manne, und fein ganges Dafenn machte einen Gindruck auf fie, ber ihm wie die Morgenrothe eines gang heitern und vortrefflichen Commertage vorfam.

Bie ficher fonnte er nach Diefer Erflarung fenn, daß ibn Um alia nie taufden wurde? innig gerührt ichloß fie Theo= bald in feine Urme. Bortreffliche Geele! fing er an: nun fo erwarte ich bann Ihre theure Liebe, und bamit reichte et feine rechte Sand, fie folug ein, Die Mutter legte Die ihrige

auch auf, und fegnete bas Band mit empfindungsvollen Thranen.

Theobald ahnete unaussprechliches Glud aus bieser Berbindung; seine Seele war Gott immer gegenwartig, und er beugte sich innig und immerwahrend in seinem Junersten, aus Dank gegen die Borsehung, die ihn so vaterlich geleitet hatte.

Run machte er ins geheim Unftalten gur ehelichen Ginfegnung, welche er ohne weitere Umftande noch diefe Boche vornehmen wollte; er gab feiner Braut und ihrer Mutter Gelb genug, damit fie fich bas Mothige anschaffen, und fich fo viel als nothig mar, aus dem Staube wieder erheben fonnten. Theobalde Befuch bei den Frauengimmern hatte indeffen Auffeben gemacht, bas nicht jum Beften ber Jungfer Uma= lia wirkte, benn man glaubte, ber fremde Berr habe ihrer Tugend eine Falle geftellt; allein wie verwunderte man fich, als es bekannt murde, daß der Berr gebeime Rath Theo= bald die Mademoiselle Beberin heirathen wurde; das ging über allen gewohnlichen Menschenverstand. Gi, Bert Gott! - Run, bas ift doch unbegreiflich! - erscholl aus aller Frau Bafen Munde, und die mehreften, befonders diejes nigen, die die Beberinnen am icheelften angesehen und gedemuthiget batten, ericbienen nun in Galla und gratulirten ber Jungfer Braut und gufunftigen Frau geheimen Rathin aufe demuthigfte; andere brave wohlthatige Frauen aber fas men zu ihnen ohne Ceremonien und gollten in ihrer Gegen: wart dem Bater der Menschen eine Thrane des Danfes! Die erften murden febr gleichgultig und eben fo feierlich ems pfangen, als fie famen, und bei den andern leerte man das Serg aus.

Der Amtmann, ber nun schon ahnete, was man mit ihm vorhatte, doch aber durch Geld, gute Worte und Freunde sich zu retten gedachte, machte den Hofling; er zog sein bestes Bordenkleid an und wanderte zu den Frauenzimmern, denent er mit größter Höslichkeit Gluck wunschte und sich ihrer Prostection empfahl. Zugleich nahm er Anlaß, von seinem Bergeniumers fammt, Schriften, VI. Band.

fahren gegen fie zu reben und sich wegen besselben mit allerhand nichtigen Ausflüchten zu entschuldigen; allein man begegnete ihm eben so hösslich, und Amalia beantwortete alle Bitten mit dem Gemeinspruch: Jede gute Sache empfiehlt sich selbst! Bon hier ging er zu Theobald, ber auf die nämliche Art verfuhr. Ich mag meine Leser mit Sachen nicht aufhalten, die nicht zu meinem Zweck dienen; genug, Theobald wurde getraut, der Amtmann abgesetzt und lebenslang in ein erträgliches Gefängniß gebracht, und jener feilen Dirne wurde auf eine Zeitlang ihre Wohnung im Zuchthause angewiesen.

## Das achte hauptstüd.

Theobald hatte nun durch Amalien Sannchens Lude wieder ausgefüllt, und feine murdige Schwiegermutter lebte nach einer langen und ichweren Prufung wieder in Chren und fehr gludlich, denn Theobald nahm fie gu fich und betrug fich fo gegen fie, als wenn er ihr fein ganges Glud zu verdanken hatte. Gewiffermaßen war das auch wahr, denn in Amalien fand er alles, was man nur von der edelften Gattin erwarten fann. Gie fing auch wieder an aufzubluben, und fie erreifte gu einer Schonheit, Die am gangen Sofe Auffehen machte. Indeffen ericbien fie febr wenig bei offentlichen Gelegenheiten, außer mo es Bohlftand und Pflicht erforderten. Aber eben bieß, daß man fie fo fels ten fabe, erhipte bie Buniche verschiedener Soffdrangen, welche ihr die Rur ju machten fuchten und fiche gleichfam jum Biel fetten, Diefe bobe und geprufte Tugend gu befam= pfen und zu befiegen; alle Pfeile aber prellten an Miner= bens Schilde ab, und Theobald genoß das hohe Berguns gen, der einzige Geliebte ju feyn und ein Mufter ber Tugend ju befigen. Gie follte aber noch einen hartern Rampf bes ginnen und in ihrer gefährlichen Laufbahn auf die bochfte Probe gefett merden, benn ber Furft felbft fing an, ein Muge

auf fie zu werfen; seine Gemahlin war schwächlich und er ein gesunder, starker und lebhafter Mann, daher empfand er eine Neigung gegen Amalien, die er zwar lange, aber mit viel zu schwachen Waffen zu bekämpfen suchte, so daß er endlich unterlag und Versuche zu machen aufing.

Die Kunftgriffe und Ueberwindungsmittel, welche der Fürst anwendete, Umaliens Tugend zu besiegen, sind aus alten Lustspielen und Romanen so bekannt, daß es mich aneckelt, selbige hier abzuschreiben; genug, er versuchte alles, aber vergebens; seine Prasente bekam er allemal wieder zurück, und sie wich ihm bei jeder Gelegenheit mit einer tiefen Bersbeugung aus.

Diese Sprodigkeit, wie die heutigen Manner nach ber Mode die edelste der Tugenden. zu nennen belieben, machte den Fürsten nur noch hisiger, so daß er zudringlich zu wers ben anfing. Jest deuchte es Amalien Zeit zu seyn, mit ihrem Manne über die Sache Rath zu pflegen; denn bis dahin hatte sie ihm alles sorgfältig verhehlt. The obald erschrack von Herzen, denn er ahnete ein schweres Gewitter, welches sich über seinem Haupte zusammen ziehen konnte; indessen Beide waren in Leiden geübt, und sie machten sich zu allem gefaßt.

Der erste Schluß, welchen sie abfaßten, bestand darinnen, Umalia sollte dem Fürsten bei erster Gelegenheit, zwar mit der gehörigen Ehrerbietung, doch aber mit aller Wurde der Tugend, furz und gut ihre ganze Gesinnung sagen; wurde das fruchtlos seyn, so waren Beide entschlossen, sich je eher je lieber vom Hofe zu entfernen und sich so gut zu nahren, als sie konnten, auch lieber jedes Elend zu erdulden, als auf solche schreckliche Weise zu sundigen.

Die Gelegenheit, dem Fürsten die Wahrheit zu sagen, aus ferte sich bald. Theobald wurde in Geschäften auf etliche Stunden von seiner Frau entfernt, und dieser Zeit bediente sich der Fürst, Amalien seine Bisite zu machen; er fand sie in ihrem Cabinet, wo er sie ganz unvermuthet überraschte, mit Nahen beschäftiget; daß sie erschrack, läßt sich leicht

denken, sie faste sich aber so gut sie konnte, ohne ihre Angst merken zu lassen; jest bediente sich der Fürst seiner Autorität, und er sing an sehr dreist in ungeziemenden Jumuthungen zu werden; nun deuchte es Amalien Zeit zu seyn, ihre Rechte als Mensch auch gegen Fürsten zu behaupten; sie trat daher mit Majestät vor den Fürsten hin und sagte: Ew. Durche laucht erlauben Ihrer unterthänigsten Dienerin ein Wort zu reden.

"Gehr gerne, meine Schone!"

Durchlauchtigster Fürst! Ew. Durchlaucht konnen über alle meine Kräfte gebieten, alles, was Dero Dienst in billigen Dingen von mir fordert, soll mir nicht zu schwer seyn. Alles, was Ehrfurcht leisten kann, steht Ihnen zu Befehl; so bald aber von Diensten die Rede ist, die gegen höhere Psichten sten streiten — Durchlauchtigster Fürst! (hier nahm sie eine furchtbar drohende Miene an) da sind Sie Mensch — und ich bins auch, und verzeihen Sie, wenn ich mich da aller Rechte der Menschheit bediene. Hier vor dem furchtzbaren Allgegenwärtigen schwöre ich, lieber mich in meinem Blute zu wälzen, lieber alles zu dulden, als die eheliche Treue zu verlegen! Berzeihen Sie, gnädigster Herr! das ist meine unwiederrufliche Erklärung.

Die vom Donner gerührt ftand der Fürft da, und ohne ein Wort weiter ju fagen, eilte er fort.

Amalie hatte lange auf diese Rede ftudirt, daher floß fie ihr wie fließendes Feuer von den Lippen, so wie ein Blig aus den Bolken auf die prachtige Thurmspige hindonnert und eiserne Stangen zerschmelzt.

Bald kam Theobald nach Hause, Amalie erzählte ihm, was vorgefallen war, und Beide erwarteten nun fürstliche Rache; indessen diese fiel nicht so schwer aus. — der Fürst war eine Zeitlang finster gegen Theobald, allein er dachte zu edel, als daß er sich strenger hatte rachen konnen; zudem fand er nicht lange hernach ein lediges Frauenzimmer, welche nicht so unbezwinglich war, an welche er sich addressirte. Co wie die verbotene Neigung des Fürsten gegen die geheime Ras

thin verlosch, so entstand eine unbegrenzte Hochachtung gegen sie, und er wußte seiner wurdigen Gemahlin so viel zu ihrem Bortheil zu erzählen, daß diese ausmerksam auf sie wurde, sie oft zu sich kommen ließ und sie endlich, ungeachtet ihrem burgerlichen Stande, zur vertrautesten Gesellschafterin ihrer letzen Lebenstage machte; unbeschreibliches Bergnügen genoß Amalie am Krankenbette der theuren Dame, sie kam fast nie von ihr, und hier sah sie den Fürsten oft als Gatten und als Christ glänzen, und in diesen Tagen half sie Vieles dazu beitragen, daß sein sittlicher Charakter gebessert und die Mätresse zum unendlichen Bortheile des Fürsten und bes Landes entsernt und bürgerlich versorgt wurde. Die Fürstin versmachte ihr auch in ihrem Testamente ein ansehnliches Landz gut, welches in der Folge The obalden und seiner Gattin viele heitere Tage und reines Vergnügen gewährte.

Nach dem Tode der Fürstin lebte ihr Gemahl noch etliche Jahre, aber er wurde nie wieder so heiter als vorher; er sing auch an zu frankeln, und Theobald mit seiner Amalie genoßen seine Gnade immersort, ob er ihn gleich nicht weiter beförderte, er blieb immer, was er war; indessen war er auch wohl damit zufrieden. Ueberhaupt hatte der Fürst die Eigensschaft, daß er für jedes Amt den gehörigen Mann wählte, und wenn er der Erwartung entsprach, so konnte man sich sest darauf verlassen, daß er lebenslang keinen Schritt weiter kommen würde; zuweilen traf sichs, daß der Fürst in dem Charakter eines Mannes geirret hatte, und nur in diesem Fall geschahen Promotionen.

Endlich starb dieser rechtschaffene Regent; er wurde allgemein bedauert; indessen glaubte jeder, der Erbprinz wurde, nach Allem, was man von ihm wußte, noch ein besserer Furst werden, und man betrog sich nicht. Dieser herr verließ sich auf Theobald und Schonemann; den ersten ernannte er also fort zum wirklichen geheimen Staatsrath, mit Beibeshaltung des geheimen Cabinetessiegels, und Schonemann wurde Generalsuperintendent; ohne diese beiden Manner that der neue Fürst nichts, sie machten sein Cabinet aus, und

Fürst und Land fuhren sehr wohl dabei. Zudem stiftete ber Fürst eine sehr gute Loge, in welche aber kein Mensch angenommen wurde, der nicht einen untadelhaften Charakter und richtige Religionebegriffe hatte; der Fürst war selbst Meister vom Stuhl, und Theobald und Schonemann waren Borsteher. Was diese Loge für eine gute Wirkung that, das läst sich nicht genug rühmen; denn Alle hatten keinen andern Endzweck, als wahre Selbstvervollkommnung und achte Glücksfeligkeit der Menschen. Doch von die ser Materie kein Wort mehr.

Mun will ich noch eine Schwarmergeschichte erzählen und damit dieses Werk beschließen, denn diese Materie ist eiz gentlich der Zweck, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich wollte den seligen Mittelweg zwischen Aberglauben und Unglauben zeigen, und ich glaube, meine Pflicht erfüllt zu haben. Heut zu Tage ist nichts schädlicher, als Schwärzmerei; denn diese befördert den Unglauben außerordentlich. Gesunde, reine, vernünftige Religionsbegriffe muffen heutiges Tages von allen Männern, die Kraft dazu sühlen, geslehrt und gepredigt werden; die Offenbarung Gottes an die Menschen nuß dazu die Grundlage abgeben, und dann wird Aberglaube und Unglaube schwinden, und die Wahrheit wird endlich ohne Zweisel siegen.

Alls der neue Fürst etwa ein Jahr regiert hatte, und nunzmehr alles in seinem ordentlichen Gleise ging, so sing ein gezwisser Handwerksmann, Namens Stibius, an, Aufschen zu machen; dieser Mann war ein Schneider und wohnte zu Riebenkirchen, einem entfernten Landstädtchen des Fürstenzthums. Stibius hatte bei einem Meister gelernt, der ein Separatist war und die Wiederbringung aller Dinge und die damit verbundene Reinigung nach bem Tode glaubte. Peterzsens Schriften und die Berlenburger Bibel waren seine Hauptsleckure; übrigens war er ein stiller, sehr rechtschaffener, außerst liebenswürdiger Maun; ich kann nie ohne Ehrsurcht an den alten Greis denken, denn er war einer aus Tausenden, auf den auch die allerkühnste Schmähsucht kein Wort zu sagen

wußte; ich habe ihn fehr wohl gekannt und mich ofters mit ihm unterredet. Der junge Stibius bildete fich ganz nach biefem Manne und nahm auch feine Grundfage von bem Fortschritt zur Bollkommenheit nach dem Tode und die Bies derbringung aller Dinge an; auf sein Leben und Wandel ließe sich ebenfalls nichts sagen.

Dier muß ich doch eine fonderbare Geschichte erzählen, die sich mit dem ehrwurdigen Greis, dem Meister des Stisbius, zutrug, als dieser bei ihm in der Lehre war; es wurde ins Geheim von dieser Sache gemurmelt, ich war begierig, hinter die Wahrheit zu kommen; ich ging zu dem Manne, traf ihn allein, redete ihm ins Gewissen, und unter der Bestheurung, bei seinem Leben nichts davon zu sagen, erzählte er folgender Gestalt:

"Ich hatte ehemals einen Gefellen, ber hieß I..., er war einerlei Gefinnung mit mir, und wir liebten uns fo gart= lich wie Bruder; und ba er ichwächlich mar und zuweilen gu Bett liegen mußte, fo behielt ich ihn bei mir. Endlich bekam 3 . . . vollends die Auszehrung. Ich wartete und pflegte ihn fo gut ich fonnte, und wir unterredeten uns beständig von dem Leben nach dem Tode. Endlich, als es mit ihm gu Ende ging, fo faß ich einft vor feinem Bette; er war febr munter und voller hoffnung auf die Bufunft, und ich auch voller Buverficht; in Diefer Seelengestalt fagte ich gu ihm: Lieber 3 ..., ich hatte wohl eine Bitte an bich, wenn du fannft, gewähre fie mir, erscheine mir nach dem Tode, und erzähle mir, wo bu bift und wie es in der andern Welt beschaffen ift. 3 . . . drudte mir die Sand und antwortete: Lieber Meis fter, wenns mir zugelaffen wird, fo folls ges fdehen."

"Endlich starb ber gute J... gang ruhig, ich ließ ihn bes graben, und da ich Wittwer bin und allein schlief, so saß ich alle Abends eine Zeitlang im Finstern auf meinem Bette und wartete gang ruhig und ohne Furcht, ob mir J... nicht erscheinen wurde; es vergingen etliche Wochen, und ich

fah und borte nichts; endlich verzweifelte ich an ber Erfcheis nung, und ich dachte gar nicht mehr baran. Ungefahr nach feche bis acht Bochen ging ich einft etwas fpåt fcblafen, ich faß eine Weile im Bette und fratte mich an den Rufen, ohne im geringften etwas anders gu denten, als daß Die Scharfe, Die ich in der Bruft hatte, unnmehr in die Fuge ziehen werde, indem ich am erften Drte Erleichterung fpurte, und mich lettere febr judten. Gin fleiner Schimmer von ber rechten Seite an der Band ber machte mich aufmerksam; ich fab bin und fand, daß ein weißlichter Rebel von Menscheulange ba fand, ber fich in einer halben Minute zu einer ordentlichen Menschengestalt, formte; jest fing ich an zu glauben, daß es mein feliger 3. . , fenn muffe; ich empfand nicht bie geringfte Furcht bei mir, freudig fing ich an: Bift bu ba, 3...? die Geftalt antwortete mir febr deutlich Sa! voller Schauerlichem Bergnugen fragte ich weiter: Wie geht's bir und wie ift bein Aufenthalt beschaffen? Der Geift antwortete mir gang vernehmlich, boch mit einer dumpfen Stimme: Mir ift fehr wohl, aber ich genieße das Auschauen Gottes noch nicht, und dieß macht mich etwas schwermuthig, denn ich bin noch nicht vor Gericht gewesen. Ich befinde mich in eis ner fehr großen weitlauftigen Gegend, wo eine Dammerung ift, weder Tag noch Nacht; gegen Morgen ift das Licht burch ein großes Gewolke verschloffen. Ich bat ferner, er mochte mir boch noch einmal erscheinen, wenn es ihm erlaubt ware und wann fein Buftand verandert murde; barnach verschwand er, und ich fab ibn nicht mehr. Diefe Erscheinung machte mir vieles Rachdenken; ich harrte wieder etliche Wochen, ohne Etwas zu feben, und ich verzweifelte wieder, daß er erscheinen wurde; dach ich irrte mich, denn gegen 10 Ubr erschien die Geftalt abermal an dem namlichen Drte, aber weit anders, als vorher, fie fah heller, und ich muß fagen, fürchterlich aus, fo daß mir angst und bange murbe; doch magte ich es und fragte; wie ihm zu Muth fen? drohend antwortete er mir und fagte: 2Benn es Gottes Wille mare, baß Die Menschen den Buftand jenes Lebens wiffen follten, fo

wurde Er es gewiß offenbaret haben; begnugt euch mit bem Glauben, bis ihr zum Schauen gelangen werdet. Wahrend biefer Rede wurde die Gestalt so drohend, daß mir der Angstachtweiß ausbrach und fie verschwand."

Daß der Greis überzeugt war, er habe das gesehen und gehort, daran darf Niemand zweifeln; ich meines Orts bin in solchen Fällen Zweifler, aber nicht Läugner, ich lasse alles an seinem Orte stehen und urtheile nie. Diejenigen, die über so Etwas lachen, beweisen, daß sie weder der geoffensbarten noch geheimen Natur bis in die ersten Getriebe geseshen haben; und die Alles glauben, was sie hören und sehen, sind abergläubisch. Auch hier gilt das Motto dieses meines Werks, der Weise geht immer den Mittelweg und vermeidet die außersten Grenzen.

Stibius hatte alle Grundsatze seines Meisters eingesogen, aber nicht seine Mäßigung gelernt; die vortrefflichen Sitten des Alten waren nicht der Gegenstand seiner Nachah= mung, sondern nur seine paradoxen Meinungen; und dieß ist der Fall der mehresten Nachbeter. Der Alte starb, Stisbius heirathete, setzte sich, wurde Meister, las allerhand schwärmerische Schriften, und besonders Dippels Werke, und da er den Zweck nicht hatte, sich selbst zu vervollkomm= nen, sondern nur durch Wissen sich aufzublähen, so kam er bald auf die Stufe, auf welcher größere Männer als er sogenannte Erzkester geworden sind.

Durch vieles Lesen und Erhitzung der Einbildungskraft hatte er sich eine Geschicklichkeit erworben, mit vielem Nachzbruck, und fur den gemeinen Mann, der zum Prüfen ungesschickt ift, sehr übertäubend zu reden; seine Zuhörer wurden hingerissen und ganz in den Geist der Schwärmerei versetzt. Anfänglich war in der ganzen Sache nichts Unstrtliches, seine Anhänger vermehrten sich sehr und waren stille und orzbentliche Leute, allmälig aber gings weiter; seine Grundsätze waren eigentlich folgende:

1. Der Mensch ift vollig frei, er fann ungehindert wirsten und thun, was er will; er ift, so weit er reichen fann, herr in ber Schopfung.

- 2. Der Mensch ift zur Gludseligkeit bestimmt, je gludlischer er sich machen kann, besto mehr erfüllt er seine Bestimmung.
- 3. Die Befriedigung der finnlichen Begierden vergnügt den Menschen, sie macht ihn gludlich, sie gehort also auch zu seiner Gludseligkeit, und er hat das Recht dazu.
- 4. Indem der Mensch seine finnlichen Lufte befriedigt, welches eigentlich seine Bestimmung in dieser Welt ift, versfäumt er die Vervollkommnung seines Geistes, durch welche er noch höhere Vergnügen genießen wurde, diese sind für jene Welt bestimmt. Nach dem Tode muß also der Mensch noch viele Reinigungen durchgehen, bis er zu jenem hohen Geistesvergnügen, oder zur ewigen Seligkeit kommt.
- 5. Es gibt feine eigentliche Berdammniß oder fogenannte Solle, oder Strafen, sondern alles, mas die heilige Schrift so neunt, find bloße Reinigungsmittel, die den Menschen zum erhabenen Genuß der Geistesvergnugen immer fahiger machen.
- 6. Chriftus ift ber Seligmacher, burch feinen Geift führt er ben ganzen Reinigungsprozeß in Zeit und Ewigkeit aus u. f. w.

Ein jeder Bernünftiger fieht leicht ein, daß in diesem ganzen Lehrbegriff eigentlich nur ein einziger Punkt schädlich ift, nemlich: die Erlaubniß, die sinnlichen Luste nach Bunsch bes friedigen zu durfen; diese Lehre ist abscheulich und aller Sittlichkeit zuwider, und nur allein dieser machte die Stis bianer, wie man leicht denken kann, unglücklich.

Im Anfang ging alles ordentlich zu, nur etliche Familien zu Liebenfirchen versammelten sich bei dem Stibius und ließen sich von ihm unterrichten; allein eben die fleischliche Freiheit, welche er unter der Hand einflößte und welche die allerangenehmste Lockspeise war, die ein Sektenstifter nur an seine Angel thun kann, machte, daß sich diese Sekte bald durchs ganze Land ausbreitete, und zwar um so viel gesschwinder und gefährlicher, als es ein Grundsatz dieser Leute war, in allen ihren Begriffen geheim zu seyn, Riemand

wurde zu ihren geheimen Busammenkunften gelaffen, bis fie von feinem volligen Beifall ganzlich überzeugt waren.

Nach und nach außerten fich die gefahrlichen Folgen Diefer bofen Lebre, denn da man jede Luft zu befriedigen fur Pflicht bielt, fo blieb man nicht mehr bei bem Genuß feines Eigen= thume, und dies mar febr naturlich; die unerfattlichen Begierden der Geele geben ins Unendliche, und haben bald in dem jengen Begirk der eigenen Besithumer aufgeraumt; ber Bauer muß alebann eben fo gut auf Eroberungen ausgeben, als der Ronig. Die Beifflichen bemerkten gu allererft bie Unordnungen unter dem Bolfe, fie forschten nach und borten nun, daß unter den Stibianern ") und befonders in ihren Berfammlungen grauliche Dinge vorgeben follten. Biele be= gnugten fich damit, daß fie von den Rangeln herunter auf die Stibianer losdonnerten, und das war auch wirklich bas leichtefte, bas fie thun fonnten; wie wenig bas aber fruchtet, besonders bei dergleichen Leuten, das hat von jeber bie Erfahrung gelehrt, und fie lehrt es noch taglich! Undere ließen fich durch ihre Weiber referiren, mas in ihren Gemein= den vorging; die Beiber empfingen ihre Nachrichten von je= nen Ohrenblaferinnen, welche umberftreichen und Reuigkeiten ausspahen, um zuweilen mit der Frau Pfarrerin eine gute Zaffe Caffee ausschlurfen zu tonnen; wie viel da die Bahr= beit leidet, ift befannt. Wenn nun folche übelunterrichtete Manner entweder auf der Rangel, oder bei fouftigen Belegen= beiten Schiefe Urtheile fallen, wie dieß nicht anders moglich ift, fo verderben fie mehr, ale fie nugen; benn weil fich Diemand recht getroffen findet, fo wird er auch nicht erlegt!

Einer aber unter den Predigern ergriff bas rechte Mittel; er war ein eifriger Mann, und der auch zugleich die mahre Alugheit besaß, folche Sachen zu behandeln, wie fie behan-

Daß der Rädelkführer in der That nicht Stibius geheissen habe, und daß also auch das Wort Stibianer der rechte Name nicht sen, versteht sich, ich darf noch zur Zeit denselben nicht entdeden.

belt werden muffen; er befuchte bie Leute in ihren Saufern, und forschte ihre Grundfate aus; Diefe entdecte er vollkom= men, die Sandlungen aber, die fie in ihren Berfammlungen trieben, brachte er freilich durch Locken nicht beraus. End: lich versuchte er einen braven rechtschaffenen Mann, ber auch unter die Stibianer gerathen war, ju überzeugen und ibn wieder auf den rechten 2Beg zu bringen, und dieß gelang ibm; ber Mann fing endlich an ju weinen und gu beflagen, wie febr er verführt worden, und nun gestand er die graulichsten Dinge, 3. B. wie fie die Gemeinschaft ber Beiber einzufüh: ren fuchten, und daß wirklich einige im Chebruch lebten; baß fich verschiedene gu Ranb und Mord verbunden hatten, und nachftens unter ber Unführung eines gewiffen Mannes nachts liche Ginbruche bei folden Mannern, Die ihnen porgualich que wider fenen, magen wurden, daß fie ihre Verfammlungen alle bes Rachts hielten, in ben Rellern gufammen famen, und fich dort mit Beschworungen, Geifter gitiren und Schatgraben beschäftigten, und mas bergleichen Grauel mehr maren. Durch-Diefen Mann erfuhr auch ber brave Geiftliche, daß die Gefte fcon weit und breit um fich gegriffen habe und uber taufend Kamilien in und außerhalb bes Landes ins geheim treue Unbanger berfelben fenen.

Der ganze Grund dieser ungeheuern Ausschweifungen lag in der falschen Unwendung des Begriffs von der Wiederbringung aller Dinge; der gemeine unaufgeklarte Menschenversstand schloß folgender Gestalt: Wenns einmal gewiß ist, daß alle Menschen selig werden, so mag ich leben wie ich will, ich komme doch endlich zu der allgemeinen Bestimmung des Menschen — zur Glückseligkeit; ferner: Wenn ich mir hier den Genuß der zeitlichen Güter entziehe, so verliere ich ihn auf ewig, und das ist ja wahrer Verlust, indem mir doch der ewige Genuß in jener Welt nicht entgeht, ob er gleich etwas verzögert wird. Schreckliche Folgen! die alle Moralität zu Grunde richten! — wie sehr beweist diese Erfahrung, daß man keine Lehrsäße von der Art, auch dann, wann sie wirks lich Wahrscheinlichkeit für sich haben, so unreif unter das

Bolf bringen muffe, und wie wichtig die Lehre der Religion von Belohnungen und Strafen nach diefem Leben fen! Der Mann, welcher dem Geiftlichen alle diefe Dinge ents

Der Mann, welcher dem Geistlichen alle diese Dinge ents beckte, bat sehr, ihn nicht zu verrathen, weil er sonst gewiß umb Leben kommen wurde; der Prediger versprach dieß, bes richtete aber die ganze Sache in ihrer wahren Gestalt and Ministerium, und nun kam sie ind Cabinet, denn Schones mann legte sie dem Fürsten vor. Jedermann zitterte vor dieser abscheulichen Sekte, und der Fürst übertrug die Commission, diese Sache zu untersuchen, dem geheimen Staatsrath Theobald und dem Generalsuperintendenten Schones mann; Beide hielten nun Rath, wie dies Uebel am besten zu entdecken und wie ihm am gewissesten zu steuern sey; alles aber, mas sie beschlossen, wurde sehr geheim gehalten, und dieß war auch sehr nothig, denn in solchen, wie in allen Dinzgen, die von Wichtigkeit sind, schläft der Berrather nie!

Bu allererst wurde ein Commando Soldaten von 50 Mann beordert, nach Liebenkirchen zu marschieren und dort weitere Befehle zu erwarten; dann reisten die beiden Commissarien in aller Stille auch dahin ab; die Soldaten wurden dort in alle Wirthshauser vertheilt, und der commandirende Officier, dem man den ganzen Plan anvertraut hatte, quartirte sich bei den Commissarien ein.

Das erste, was vorgenommen wurde, war ein unverdachtiges Gespräch mit dem Radelsführer Stibius; Theosbald übernahm die Geschäfte darum, weil Schönemanns Ansehen als Geistlicher Berdacht hatte erwecken können, Theobald aber, als ein Weltlicher, konnte eher seine Abssichten verstecken. Die Einrichtung wurde folgendergestalt getroffen: Theobald begab sich in ein Zimmer, neben welchem ein Cabinet war, in dem man alles hören konnte, was im Zimmer gesprochen wurde; in diesem hielt sich Schönesmann nebst einem Sekretär auf, um alles, was vorging, Ju Protokoll bringen zu können. Als nun alles in Ordnung war, so ließ Theobald den Schneider Stibius rufen, und zwar mit dem Bedeuten, es sen ein fremder Reisender da,

der ihn gerne sprechen möchte; Stibius kam augenblicklich, denn in solchen Fällen trieb ihn sein schwärmerischer Geist, in der Hoffnung, Proselpten zu machen. Theobald hattessich mit Borbedacht simpel angezogen, denn er wußte, daß prächtige Kleider allemal den gemeinen Mann abschrecken, vertraulich zu seyn; Stibius sah ihn daher für einen gezmeinen Reisenden, für einen Kausmann oder so Etwas an; zudem war er kühn, er nahm also ohne weitere Umstände eiznen Stuhl und setzte sich zu Theobald hin. Dieser freute sich, daß ihn Stibius nicht kannte, denn dieß würde sein Borhaben ohne Zweisel erschwert haben, er betrug sich also auch vertraulich und hieß den Stibius seinen Hut aussezten, welches dieser auch ohne Weigerung that.

Nun fing Theobald an: Meister Stibius, ich habe gehort, daß Sie und eine gewisse Anzahl Freunde von den gemeinen Grundsagen der Religion in gewissen Stucken abs weichen, und befonders eine Reinigung nach dem Tode und die Wiederbringung aller Dinge glauben; nun war ich auch ehemals ein Anhanger von dieser Meynung, nach und nach habe ich aber einen und andern Scrupel gefunden, über welche ich gern mit Ihnen reden nichte; konnen Sie mich überzeugen, so iste mir lieb, denn diese Lehre hat in der That viel Trostliches.

Stibius. Es ift mir lieb, mein herr! daß Sie Zutrauen in mich fegen, ich will Ihnen gern alle unfere Grunde fas gen, und ich hoffe zu Gott, Sie werden dadurch überzeugt werden.

Theobald. Wir wollen einmal feben, wie weit wir kommen: Alle Spruche ber heiligen Schrift, welche fur die Wiederbringung angeführt werden, weiß ich, und eben so gut diejenigen Stellen, die sie miderlegen sollen, damit wollen wir uns also nicht aufhalten; es kommt hier nur Alles auf die Folgen an, welche eine solche Lehre in diesem Leben haben kann; denn das werden Sie mir doch zugeben, daß eine Lehre, welche den Menschen nicht fromm, nicht tugendhaft, nicht gesittet macht — kurz, die der wahren Frommigkeit zu=

wider lauft, unmöglich gut und der Religion angemeffen

Stibins. Das hat feine vollkommene Richtigkeit, und wir glauben, daß eben die Lehre von der Reinigung nach dem Tode und von der Wiederbringung ein Mittel zur Frommigkeit ift.

Theobald. Gben das kann ich nicht einsehen. Buerft aber, damit wir nicht leeres Beng reden, mochte ich gern wiffen, mas Sie unter Frommigkeit und Gottesfurcht verstehen.

Stib. Gi! wenn man nicht fundiget und fich in allen driftlichen Tugenden ubt.

Theobald. Bas nennen Gie Gunde?

Stib. Wenn man die Gebote Gottes nicht halt, und wenn man fie halt, fo ift das driffliche Tugend.

Theobald. Gang recht! allein der Gebote Gottes find gar viel; mir dunkt aber, man konne fie alle unter die Liebe Gottes und des Nachsten begreifen.

Stib. Das ift gewiß, Gott lieben und den Rachften ift die Summe aller Gebote Bottes.

Theobald. Was haben Gie aber fur einen Begriff von ber Liebe Gottes? wie liebt man Ihn?

Stib. Wenn man alle seine Wohlthaten, geistliche und leibliche überdenkt, und besonders auch diejenigen, daß Er alle Menschen, bose und gute, noch dereinst nach diesem Leben glücklich machen will, so ersinkt man für Demuth und Liebe für diesem großen und guten Gott; glaubt man aber, daß Er wegen der Uebelthaten kurzer Jahre seine Menschen eine unzendliche Ewigkeit durch mit den grausamsten Plagen martern werde, so kann man Gott nicht lieben, im Gegentheil muß man ein Wesen hassen, das Menschen zu einem solchen erzschrecklichen Unglück erschaffen hat; denn Er wußte ja vorher, daß sie gottlos leben würden, und doch schuf Er sie.

Theobald. Diefer Gedanke ift richtig, Niemand kann mit Grund Etwas dagegen einwenden. Aber ich habe noch Einiges babei zu erinnern, erftlich: biefe Liebe zu Gott,

welche durch die Betrachtung feiner Gute und Barmherzigkeit entsteht, muß sich auch in guten Werken außern; denn Gott ift mit dieser Liebe nicht gedient, Er bedarf ihrer gar nicht; wenn wir weiter nichts thun, so find wir unnuge Auechte.

Stib. Das ift naturlich, die Liebe Gottes fuhrt nun auch bazu, daß wir unfern Rebenmenschen lieben.

Theobald. Dieß ift einer von den hauptpunkten, morüber ich gern mit Ihnen reden wollte: Die glaubt ihr, daß fich die Liebe des Nachsten außern muffe?

Stib. Ei, das ift leicht zu begreifen: wenn man feinen Nebenmenschen, befonders den Nothleidenden hilft, und wenn man überhaupt feinen Nachsten Bergnugen macht.

Theobald. Aber das Bergnugen sowohl, als das hels fen kann auf mancherlei Art geschehen. Bielerlei Bergnugen find schädlich und führen zum Unglück, und manchmal hilft man auch wohl Jemand zu seinem Schaden.

Stib. Das wußt ich nicht; Gott hat ja ben Menschen jum Genuf des Bergnugens erschaffen, wofür haben wir Geruch, Geschmack, Gefühl, Gehor und Gesicht, als daß wir damit genießen sollen?

Theobald. Glauben Cie benn, daß der Mensch alles schlechterdings so lange genießen durfe, als er kann, ohne feine Begierden im Zaum zu halten?

Stib. Doch wohl mit einiger Ginschrankung, fo bag man am Genießen bleiben kann, ohne feiner Gefundheit zu schaden.

Theobald. Wiffen Sie aber auch, daß die Begierden bes Menschen unendlich sind, und daß man mit dem Bergnüzgenmachen nie fertig wird, wenn man diese Lehre annimmt? — Sehen Sie auch wohl ein, daß dann keine menschliche Gesellschaft bestehen kann, indem der Machtigere alsdann alles an sich reißen wird; weil die ganze Erde, mit allem, was sie hat, bei weitem nicht hinlanglich ist, die Begierden eines Menschen, der keine Schranken kennt, zu sättigen, und weil alsdann die ganze Menschheit zu Grunde gehen mußte?

Stib. Eben darum ift das Berderben der Menschen fo

groß, sie follten fich alle in biefe Erdenguter zu gleichen Theis len theilen, Giner follte so viel besigen wie der Andere, weil im Grunde Alle gleiches Recht dazu haben.

Theobald. Gut! wir wollen das einmal annehmen; ba das aber nicht fenn kann und jene Ordnung nicht einges führt ift, wie soll sich da der Christ, der rechtschaffene Mann, betragen?

Stib. Er foll genießen fo viel er fann.

The obald. Meister Stibius! Ihrer Mennung bin ich nicht; genießen so viel man kann, und das verbunden mit dem Grundsatz, alle Menschen hatten gleiches Recht zu den Gutern dieser Welt, — mir deucht, das sen keine gute Lehre; z. B. wenn nun ein Aermerer als Sie, so dachte und beraubte Sie, theilte mit Ihnen wider Ihren Willen, oder wenn ein Machtigerer, etwa der Landesherr, sagte: ich will genießen, so viel ich kann, und nahme Ihnen das Ihrige, waren Sie wohl damit zufrieden?

Stib. Dein, in beiden Fallen nicht.

Theobald. Nun, wenn Sie es nicht zufrieden find, fo find ja auch Ihre Grundfage unrichtig; denn was Ihnen recht ift, das ift ja auch einem Andern recht.

Stib. (låchelte) Mein herr! Jeder fucht zu genießen, soviel ihm die Borfehung Gelegenheit bazu gibt, — Jeder thut sein Bestes; freilich ohne seinem Nebenmenschen zu schaden.

The ob ald mußte hier seinen Eiser machtig zurückalten, benn er wollte gern noch weiter in ihn dringen und ihn aussforschen; er suhr also fort und sagte: Nehmen Sie mir nicht übel, ich finde boch viel Gefährliches in dieser Lehre, und ich glaube, wenn die Wiederbringung aller Dinge dazu führt, daß sie alsdaun eine schädliche Meynung sey. Die Befriesbigung der sinnlichen Begierden, mehr als die Erhaltung, Stärkung und Erhöhung der Leibes und Seelenkräfte erforsbern, hat lauter erschreckliche Folgen, und das will ich Ihnen beweisen:

1) Benn ber Menfch feine finnlichen Begierden zu befries Stiffing's fammet. Schriften. VI. Band. 23

bigen für feine Bestimmung balt, fo geht er immer weiter, er greift um fich, fo weit er fann, brudt ben Schwachern, und am Ende erreicht er doch feinen 3med nie. Die Befries bigung aller finnlichen Begierden fann alfo feine Bestimmung nicht fenn, fonft tonnte die Welt nicht bestehen; man braucht ja nur zwei Angen, um bas zu feben. Gie fagen, Die Gluckeguter follten unter die Menfchen gleich vertheilt fenn; aber Gie bedenken nicht, daß bann auch alle Menschen fich vollkommen gleich an Kraften fenn mußten; benn wenn bas nicht ift, fo wird ber Starfere immer wieder bem Schmae chern das Seinige entreißen, Giner wird mit Recht mehr erwerben, als der Undere, und alfo auch mit Recht mehr be= figen, fo wie es auch wirklich in ber Welt beschaffen ift. Die obrigfeitliche Gewalt ift nun dafur ba, Jeden bei feinem Gigenthum ju ichusen, und jeder Undere fallt mit Recht in ibre Strafe, der weiter geht, als fein Eigenthum reicht. Seben Sie, warum bier icon die Pflicht des rechtschaffenen Mannes erfordert, daß er feine Begierden im Zaume halte. Saben Sie gegen diefe Cate Etwas einzuwenden?

Etibius machte es wie alle Schwarmer, welche ihre Empfindungen für die Richtschnur ihrer handlungen halten, er suchte auszuweichen, und erklarte alles, was Theobald sagte, für Bernunfteleien. Dieser fuhr aber fort und sagte:

2) Haben Sie nicht oft bemerkt, daß die Befriedigung der sinnlichen Luste allemal eine Traurigkeit hinterläßt? — fos bald der Genuß vorbei ift, so ift das Bergnugen verschwuns den; die größten Wollustlinge haben daher am mehresten zu leiden.

Stib. Ja, das ift mahr, darum muß man auch fuchen, ununterbrochen am Genießen zu bleiben.

Theo bald mußte sich mit Gewalt halten, um den abs schenlichen Menschen nicht zu mißhandeln; mit Gelaffenheit fuhr er jedoch fort:

Das ift ja unmöglich, ohne ein wuthendes Ungeheuer in der Welt zu werden!

3) Muffen Gie nicht gefteben, baß es doch eigentlich nur

bie Seele ift, welche auch bei ben fleischlichsten Bergnugen genießt?

Stib. Das ist gewiß!

Eheobald. Rach Ihren eigenen Grundfagen ift boch ber Mensch schuldig, immer mehr und mehr nach dem Bers gnugen zu fireben, bas am größten ift?

Stib. Allerdings!

Theo b. Nun merten Sie wohl, es gibt Seelenguter, unsendliche Guter, die jeder Mensch in unendlicher Fulle hier in der Zeit, bis in alle Ewigkeit, fort genießen kann, deren Genuß mittheilbar ift; je mehr ich Andern mittheile, je mehr genieß ich selbst, und die mich weiter nichts kosten, als sie mit meinen Rraften, ohne weitere Auslage und Aufwand, zu erwerben, und diese Guter sind Tugend und Gottseligkeit.

Stib. Indessen fuhren biese Leute, die darnach ringen, ein elendes Leben. — Rreuz und Trubfal verfolgt sie allents halben.

Theobald. Muffen Sie nicht oft viele Muhe und Sorge anwenden, um zeitliche Guter zu gewinnen? Eben so machen den Menschen diese Leiden zum Genuß jener wahren Guter immer geschickter. Und bann empfindet der Chrift auch im Leiden sehr oft einen innern Genuß, der ihm weit angenehmer ift, als alle rauschende Bergnugen in der Welt.

Stib. Ich mochte den Berfuch nicht machen; beffer ift's bier genießen, mas man fann, und bort auch.

Theobald. Sie nehmen ja eine Reinigung nach dem Tode an, wovon wollen Sie dann gereinigt werden?

Stib. Bon meinen Unreinigkeiten.

Theobald. Bas heißen Gie Unreinigkeit?

Stib. Sunde ift Unreinigkeit.

Theobald. Gunde ift Gottes Gebot übertreten, und Gottes Gebot übertreten heißt das Gesetz der Natur nicht halten, und dieß befiehlt, andern Leuten das nicht zu thun, was man von ihnen auch nicht gethan haben will; jest maschen Sie sich die Nechnung felbst; so viel Vergnügen zu genießen, als man kann, ist wiber das Necht der Natur, weil

es Andre am Genuß hindert; je mehr Sie alfa Ihren Grunds fagen folgen, desto mehr fundigen Sie, desto strenger ist die Reinigung nach dem Tode; und nun ist die Frage, ob die Reinigung hier nicht viel leichter und bequemer ist, als wenn sie dort geschehen muß?

Stib. Ich kann mit Ihnen nicht disputiren, denn Sie konnen nicht alles fassen und ertragen, was ich Ihnen noch weiter sagen konnte.

Theobald. Ob iche faffen konnte, daran zweifle ich nicht, aber das Ertragen hat mehr zu fagen.

Nun noch Eins: Nehmen Sie auch die Bibel zur Richts schnur Ihres Lebens an?

Stib. Allerdings. I Ber gullebille

Theobald. Diese lehrt aber auf allen Blattern, die zeitlichen Guter maßig zu genießen und sein Augenmerk auf die zukunftigen zu richten. Die Wiederbringung laßt fie zweifelhaft, aber ihre Moral nicht; jegt urtheilen Sie selbst, was der Mensch, der Christ thun soll?

Stib. Ja, die Bibel leidet eben vielerlei Erklarungen! Theobald. Aber feine andre, als die ganz naturlich im Bortverstande liegt. Doch genug, ich merke wohl, wir werden über unfre Glaubensartikel nicht einig. Nun hab' ich noch einen Antrag an Sie.

Stib. Wo ich Ihnen Dienen kann, ba thue iche bon Bergen gerne.

Theobald. Das foll mich freuen, und wir Beide werden etwas fehr Gutes stiften, wenn Sie mir folgen. Sehen Sie hier meine Bollmacht! damit zog er ein Papier aus bem Sack und las ihm vor, daß er mit dem General = Superinstendenten abgeschickt sey, die Stibianische Sekte zu untersuschen und nach Besinden zu verfahren. Nun suhr er fort: Jest Meister Stibius! jest rath' ich Such, schlechterdings frei und ungezwungen alles zu bekennen, was in Suren Berssammlungen vorgeht, oder gewärtig zu seyn, daß man nach aller Strenge mit Such verfährt. Darauf stampste Theosbald mit dem Fuß, und Schonemann nebst dem Sekres

tår, und kurz darauf zween Soldaten nebst dem Offizier traten zu verschiedenen Thuren herein. Stib i us erschrack auf den Tod und zitterte wie ein Espenlaub; in dieser Ueberrasschung setzen sich die Commissarien und fragten nun den arsmen Sunder über alle Punkte ab, wozu ihnen der Bericht jesnes Pfarrers Veranlassung gegeben hatte. Der arme Schelm gestand alles, und sie erfuhren gräuliche Diuge, mehr als sie nur von Ferne hätten ahnen dürsen. Auch mußte er ihnen alle seine Unhänger mit Namen auzeigen und wo sie wohnten. Augenblicklich wurde dem Anutmann aufgetragen, auf der Stelle noch in dieser Nacht au alle Beamten Couriere mit den Listen der Stibianer abzuschicken und Alle zu arretiren, noch ehe sie Etwas von dem Vorgange zu Liebenkirchen erssühren. Jugleich wurden alsosort alle, die zu Liebenkirchen wohnten, eingezogen und sogleich verhört.

Der Erfolg von dieser raschen Behandlung war ber, daß man im ersten Schrecken alles erfuhr und also nach Recht und Gerechtigkeit verfahren konnte. Stibius und feine helfershelfer wurden auf lange Zeit mit Zuchthausstrafe bes legt, und die Andern nach Besinden gestraft, Alle aber bis auf vollkommene Besserung ercommuniziert.

So dampfte man diese grauliche Gette gleichsam in der Brut; indessen schlugen sich doch Banden zusammen, welche noch bis vor einigen Jahren großen Unfug in den Niederlan= den getrieben haben und deren Ende der Galgen war. Ihre ganze Sache war ein wunderbares Gemische von Fanatismus, Raserei, Raubsucht, Mord und Frevel; und ich glaube fast, daß es grasstrende Seelenkrankheiten gibt, so gut wie korpperliche.

Da mein Zweck mit Theobalds Geschichte nicht weiter geht, als in so fern sie in Absicht auf Schwärmerei und Unsglauben ober Aberglauben lehrreich seyn kann, von nun an aber dergleichen Borfälle in derselben nicht mehr vorkommen, so beschließe ich hier dieses Werk mit dem herzlichsten Wunsch, daß doch die so warmen und verehrungswürdigen Freunde Gottes und der christlichen Religion durch so viele schreckliche

Beisviele fich mochten warnen laffen, nichts Befonders. nichts Auszeichnendes zu beginnen, als nur, daß fie in ber Stille an ihrer eigenen und anderer Menfchen Bervollfomm= nung thatig arbeiten mogen. Dazu ift Jeder in allen Reli= gionobekenntniffen fabig. Gine besondere Gefte ftiften gu wollen, ift allemal ein Stolz, ber fich unter die Daste ber Krommigfeit verftect, ein mahrer Aufruhr gegen die durch beilige Bertrage fanktionirte Ordnung und ein ftrafbares Beginnen gegen die Gefete Deffen, ber die Belt burch weit andre, ale folche gewaltsame Mittel regieren und regiert bas ben will. Sat Er eine Menderung bestimmt, fo weiß Er al= les fo porzubereiten und feine Berfzeuge fo zu leiten, daß fie gleichsam ben Lauf nehmen muffen, den fie wirklich nehmen. Selig ift der und beilig, der Gottes Willen erfullt, ibm meber porläuft, noch gurudbleibt, beffen Macht wird uber bas Sola des Lebens fich erftreden, und er wird in den Thoren ber Refidenaftadt des großten Monarchen aus : und eingeben! -

Theorie der Geisterkunde.

which the control of the  Geiner

Königlichen Soheit

Herr n

# Carl Friedrich,

Großbergog von Baben u. Sochberg, Bergog von Baringen zc.

Dem

Patriarchen ber Fürsten

unb

Christus-Verehrer auf dem Thron

gewibmet

n o m

Berfasser.

1 1000 - 1 - 1 - 2 - 2 5 The state of the s

Wenn sie Mofen und die Propheten — bei uns fommen Christus und die Apostel noch bingu — nicht hören, so werden sie auch nicht glauben, wenn Jemand von den Todten auferstände. Evang. Luc. 16. Bers 51.

### Einleitung.

S. 1. auf 13/2 dim !

Wenn man die Menschengeschichte ruckwarts bis ins graue Allterthum durchdenkt, so findet man, daß sie immer mehr mit den Einwirkungen über oder untermenschlicher, guter oder bbser Wesen durchwebt ift. Wesen, deren Existenz sowohl, als ihre Thatsachen in der finnlichen Naturkette nirgends hin zu passen scheinen, und daher von allen Bolkern des Erdbobens von jeher bis auf unfre Zeiten geglaubt worden sind.

S. 2.

Sonderbar ift dabei die sehr wichtige Bemerkung, daß sich alle diese Wesen genau nach dem Charafter und dem Grad der Cultur des Bolks richten, von dem sie geglaubt, verehrt und verabscheut werden; man vergleiche die Götterlehre der alten Egypter, Griechen und Römer mit den wilden Romanzen der Islandischen Edda, dem grotesken Labyrinth der Mysthologie des Brama und den Scheusalen der alten Merikamer, so wird man finden, daß die Gottheiten jedes Bolks auch gleichsam seine Laudsleute waren; die guten betrugen sich genau nach den Sitten der nach der National-Denkart fein gebildeten Menschen Elassen, und die Bosen übten das, was man für lasterhaft hielt.

G. 3.

Diese Beobachtung gibt der heut zu Tage unter aufgeklarten Leuten herrschenden Borstellung, daß alle diese Wesen, zu allen Zeiten und unter allen Nationen, Traum, Tauschung der Phantasie und Dichtung gewesen und noch seyen, einigen Unstrich der Wahrscheinlichkeit — daß aber doch dieser Unftrich nichts mehr und nichts weniger, als ein Anstrich sen, das läst sich leicht beweisen: man beherzige, zergliedere und ergrunde folgende Frage ruhig, unpartheilsch und gewissen: haft.

S. 4.

"Rann die menschliche Ginbildungefraft etwas erdichten ober erichaffen, zu dem fie feinen Stoff, feine Materie bat ?"-Jeder vernünftige redliche Denfer wird mir antworten: "Dein! fie fann fich durchaus fein Bild ichaffen von dem, was nicht in die Sinne fallt." Daraus folgt alfo unwider: fprechlich, daß mir Menfchen nie von einer unfichtbaren Geis fterwelt, von der Fortdauer unferes Wefens nach dem Tod, von guten und bofen Geiftern und von Gottheiten von gerne etwas gegbnet batten, wenn fich nicht diefes Ueberfinnliche dem Sinnlichen offenbaret batte. Barum wiffen wir nichts von einer thierifchen Geifterwelt? - warum fpricht man nicht vom Biederkommen freundlicher Sausthiere? - na= turlicher Beife befimegen, weil fich eine folche Welt nie ben Menschen offenbart hat. Aber mo findet fich nun eine Df= fenbarung der vernunftigen Geifterwelt, auf deren ergablte Thatfachen man fich ficher verlaffen und auf deren Gewißheit man unumftofliche Lehrgebande grunden fann?

S. 5: 1 & 11/3 i.e. 114

Der achte Israelite und der mahre glanbige Chrift antwortet auf der Stelle und mit Zuversicht: in der Bibel! — Gut! aber das Publikum, fur welches ich schreibe, besteht aus Partheien, deren Begriffe von dieser heiligen Urkunde sehr verschieden sind.

§. 6.

Die erfte Parthei nimmt Alles ohne Anstand als Gottes Wort an, was in der Bibel gesagt wird; und doch theilt sich auch diese in zwei hauptklassen: Die eine, welche fest an den Symbolen der protestantischen Kirche hangt, glaubt zwar alle Erscheinungen aus der Geisterwelt, die in der Bibel erz zählt werden, aber seit den Apostelzeiten nimmt sie keine mehr an, und wenn unläugbare Thatsachen dargethan werz den, so schreibt sie solche lieber einem Gaukelspiel des Ga-

tans und feiner Engel ju, als daß fie ihrem Spftem Etwas vergeben follte.

1011 6:17:

Die andere Hauptklasse glaubt nicht allein alle übersinnliche Erscheinungen in der Bibel, sondern auch die Fortdauer dersselben bis zu unsern Zeiten. Diese schweift aber nun gewohnslich auf der andern Seite zu weit aus, indem sie alle, dem gewöhnlichen Menschenverstand nicht fastliche Wirkungen der Phantasse, oder auch der körperlichen Natur, für übernatürslich ansieht, und vornämlich, daß sie auf die Erscheinungen aus der Geisterwelt mehr Gewicht und mehr Werth legt, als ihnen zusommt. — Dieser Hauptpunkt macht einen vorzüglischen Theil des Zwecks aus, warum ich dies Werk schreibe; ich bitte meine Leser, ihn im Gesicht zu behalten.

§. 8.

Die zweite Parthei entkleidet die heilige Schrift von allem orientalischen Schmuck; so nennt sie alle Bilder, die ihre aufs geklarte Vernunft in keiner Gehirnkammer anbringen kann, weil sie nicht zu den dortigen Meubeln passen; die trockene Geschichte der Bibel glaubt sie so ziemlich, doch unter der Aufsicht ihrer vernünftigen Kritik: aber die Moral, die Sitztenlehre, das ist eigentlich, worauf es aukommt, wenn von göttlicher Offenbarung die Rede ist.

12 5 G. 9.

Die britte Parthei endlich glaubt weder an die Bibel, noch an die Geisterwelt; ob und wie sie nach dem Tod fortdauern wird, das ift hier gleichgültig; ihr Element ist sinnlicher Genuß und Wissenschaft der Sinnenwelt; was sich auf dieser und ihrer zunächst an der Hand liegenden Grundsätzen nicht erklaren läßt, das nimmt sie nicht an. Diese Parthei ist eigentlich heut zu Tage die herrschende, der Geist der Zeit ist der Gott, der sie in allen ihren Handlungen leitet, und die immerfort, wie die Moden, wechselnde Philosophie zu seiner Offenbarung macht; vom Glauben, auch an das Glaubwürz digste, ist da gar die Rede nicht.

§. 10.

Der Zweck diefes meines Buchs bezieht fich auf alle vier

Partheien; mochte ich ihn nur erreichen! - Das Unterneb= men ift fcwer - da ich aber auf meinem langen und mertwurdigen Lebensweg Gelegenheiten die Menge gehabt babe. Beobachtungen aller Urt zu machen; da mich auch die Alles feitende Borfebung fo geführt bat, baß ich zu tief verborge= nen Erfcheinungen ben Aufschluß gefunden und die vornehmfte Quelle deffelben entdeckt habe, und da ich nun endlich von einer fehr verehrungemurdigen Perfon, der ich nichts abzufchlagen wage, weil alle ihre Bunfche edel und gut find, aufs gefordert worden bin, meine Theorie durch den Druck bekannt su machen, fo mage ich es in Gottes Damen und bitte alle meine Lefer, ruhig und mit einem vorurtheilefreien Gemuth Diefes Wert aufmertfam zu lefen und zu prufen ; ich glaube, daß es Worte zu feiner Beit enthalt, da fich jest baufig bin und wieder merkwurdige Erscheinungen außern, wodurch gute Seelen von der mahren Spur des Gingig Mothigen ab= geleitet und auf Abwege und Frethumer geführt werden.

rometokas (f. 11.

Ich werde also der er sten Parthei zeigen, daß es unter tausenderlei Träumen, Täuschungen, Dichtungen und Phanztastereien doch noch immer einige wahre und unläugbare Ahsnungen, Gesichte und Geistererscheinungen gebe, womit der Satan und seine Engel nichts zu thun haben. Der ungezheure Mißbrauch, den die römische Kirche von jeher mit diessen Dingen getrieben hat, bewog die Reformatoren, demselzben durch die Symbolen Schranken zu setzen; die Erfahrung aber lehrt, daß sie auf dem andern Ertrem von der Wahrheit, die ruhig in der Mitte ihren glänzenden Pfad wandelt, eben so weit, aber weniger gefährlich abgesommen sind.

6. 12.

Der zweiten Parthei will ich beweisen, baßes viele fehr wichtige und unerklarbar scheinende Phanomene gibt, beren Ursachen sie in der Geisterwelt, oder wohl gar in der Einwirztung Gottes suchen, die aber ganz allein in der menschlichen Matur gegrundet sind; deren Tiefen auch von den allerscharfs sichtigsten Forschern noch nicht hinlanglich entbedt worden, vielleicht auch nie ganz entbedt werden konnen. Dieser Mißs

griff solcher gutdenkenden, aber nicht genug unterrichteten Seelen hat zu den ungeheuersten Schwarmereien und den bes weinenswurdigsten Folgen Anlaß gegeben; est find daher Sekten entstanden, die der reinen Christusveligion zur Schmach und Schande gereichten. Ich verweise hier meine Leser auf mein Buch: Theobald oder die Schwarmer.

§. 13.

Die dritte und vierte Parthei kommen darinnen übersein, daß sie von Allem dem ganz und gar nichts glauben, sondern Alles entweder für Trug und Tauschung, oder für Wirkungen der uns noch verborgenen Kräfte der menschlichen Natur erklären. Da es aber dem Allem ungeachtet doch Thatsachen gibt, deren historische Gewißheit nicht geläugnet werden kann, so wagen sie Erklärungen, die so ungereimt sind, — wie der selige Kästner einst sagte — daß sie, wenn sie wahr wären, noch ein größeres Bunder seyen, als das, welches sie wegerklären wollten.

Alle diefe Schwerglaubigen werden durch breierlei Bewege grunde geleitet.

6. 14.

Der Erfte ift, das mechanisch-philosophische Syftem, das fich bei ber gangen Sinnenwelt, bei den forperlichen Nature fraften und Geistern, ihren Erklarungen jum Grund legen und es fur unumftoflich mahr halten.

J. 15.

Der Zweite hat den Aberglauben und seine Bertilgung zum Zwed: man wagt lieber die allersinnlosesten Erklarungen, auch wohl, wenn man sich nicht anders zu helsen weiß, — mit Ehren zu melden — eine Lüge, wenn man anders dem, was man für Aberglauben halt — dadurch einen todtz lichen Stoß beibringen kann. Aber was ist Aberglaube? — was ist Schwärmerei? — an dem einen Ende der Kette ist die Religion Jesu in ihrer höchsten Reinigkeit schon schwärzmender Aberglauben; am andern Ende steht die sinnloseste und wildeste Träumerei an der Stelle der Wahrheit! — Freunde und Freundinnen! — diese heilige Führerin auf dem dunkeln und mit so vielen Abwegen durchfreuzten Lebenspfade

findet Ihr sicher, wenn Ihr mit vorurtheilsfreiem und gotte ergebenen, wahrheitliebenden Gemuth nicht nach dem Bunderbaren und Außerordentlichen gafft und hascht, nicht die verborgenen Geheimnisse der Geisterwelt ergrübeln, sondern nur das glanzendeschleinod am Ziel erringen, nichts als Jesum Christum den Gekreuzigten wissen wollt. Begegnet Euch dann irgendwo etwas aus der verborgenen geheimnisvollen Welt, so behandelt es nach den Lehren, die ich euch in diesem Buch vortrage, und geht dann ohne Ausenthalt weiter, ohne Euch bei solchen Gegenftanden lange aufzuhalten.

Se 16. a d'en non 180 remater

Der britte Beweggrund endlich ift fo gethan, bag man ihn bedauert und ruhig vorübereilt: Die Ahnungen, Gefichte und Beiftererscheinungen zeugen von einer unfichtbaren Beifter= welt, die der Aufenthalt abgeschiedener Seelen, guter und bofer Engel und Beifter ift; fie beweifen die Fortdauer unfes rer Seelen nach dem Tod mit dem flaren Bewuftfenn ihrer gegenwartigen Existeng und der Ruckerinnerung des gangen vergangenen Erdenlebens; bann auch die große Wahrheit von Belohnungen und Strafen nach diefem Leben. Das ift aber gewiffen Leuten ein Dorn in den Augen; fie fublen wohl, was fur ein Schickfal auf fie wartet, wenn obiges Alles Bahrheit ift. Ginige vermuthen auch mohl eine Art von Kortdauer ihres deufenden Wefens, aber die Ruderinne= rung an ihr Erdenleben glauben fie nicht, fondern fie trau= men fich bann eine gang neue Exifteng, die um einen Grad edler und beffer ift, ale die jegige, auf die aber das hier ge= fubrte Leben gar feinen Ginfluß hat. Diefe gange Idee ift aber eben fo viel werth, als die gangliche Bernichtung nach bem Tod: benn wenn ich mich des gegenwartigen Lebens, aller meiner Schicksale, meiner Gattin und Rinder, meiner Freunde, meiner Schwächen und guten Bandlungen gang und gar nicht mehr erinnern tann, fo bin ich bas namliche Sch, ber namliche Menfch nicht mehr, fondern ein gang neues Befen - Gott bewahre und vor einer folchen Butunft in Gnaden! - und Ihm fen ewig Lob und Dank gefagt, baß Die Bibel, ber allgemeine Menschenverstand aller Bolfer

ju allen Zeiten, und noch immer unzweifelbare Erfahrungen

gerade das Gegentheil bezeugen.

Alle diese Begriffe find Folgeschlusse, beren Grundsage in der mechanischen Philosophie liegen. Dieses gefährliche Raubsschloß zu ersteigen, zu zerftoren und zu schleifen, soll also mein erster Versuch seyn.

#### Das erfte Sauptstück.

Prüfung der Grundsätze der mechanischen Philosophie und Widerlegung berfelben.

#### S. 17.

Unter allen Bolfern, Bungen und Sprachen gab es von Unfang der Belt an fein Ginziges, welches Uhnungen, Ges fichte und Geiftererscheinungen laugnete; im Gegentheil, wenn etwa bie oder da ein Ginzelner fo flug und fo aufgeklart war, von dem Allen nichts zu glauben, fo verabscheute man ibn als einen Gottesläugner, ber nach diefem Leben große Strafe zu erwarten batte. Bie viele abscheuliche Betruges reien, Taufchungen und graflicher Aberglauben mit ber reis nen einfachen Wahrheit, vorzüglich unter ben heidnischen Da= tionen, verbunden mar, bavon ergablt und die Geschichte die fcauberhafteften Beifpiele. Bum allgemeinen Gegen ber Menschheit erschien nun unfer anbetungewurdiger Erlbfer Je= fus Chriftus; Er und feine Apostel lehrten Die reine bimm= lifche Wahrheit, und befampften allenthalben ben Aberglau-Uen und die Brrthumer ber Juden und Beiden; aber ben Glauben an Ahnungen, Gefichte und Geiftererscheinungen bekampften fie nicht; im Gegentheil, fie ergablen, baß fie felbst bergleichen Erfahrungen gemacht hatten. nicht, daß ich mich mit Unfuhrung einiger Beispiele aufzu= balten brauche; meinen Lefern werden fie wohl von felbft einfallen.

g. 18.

Die Begriffe, die sich die allgemeine driftliche Kirche von jeher von Uhnungen, Gesichten und Geistererscheinungen Stilling's sammtl. Schriften, Vt. Rand.

machte, ftatten fich im Befentlichen auf folgende Borftellungen: fie glaubten überhaupt eine unfichtbare Beifterwelt, die man in drei Regionen eintheilte, namlich in den Drt ber Geligfeit, ober ben Simmel, in den Ort der Berdammnif, die Solle, und bann in den dritten Ort, den die Bibel Sades, den Todtenbehålter, nennt, in welchem die Geelen, die noch gu feinem von beiden Bielen reif find, zu dem, wozu fie fich in Diefem Leben am mehreften befähiget haben, vollende gubereis Alle diefe Regionen haben aber auch ihre Bes wohner: der Simmel, den fie fich boch in der Sobe, uber ben Sternen bachten, ift ber Git ber bochften Majeftat Got= tes, und feine Burger find die Schaaren der Engel und felis Die Solle ift im innern hohlen Raum ber gen Beifter. Erde, wohin der Satan nebft feinen Engeln dereinft verwies fen wird, wenn er feine Rolle auf Erden ausgespielt bat; und da wird bann auch ber Aufenthalt ber unseligen Den= ichen fenn. Die Borftellung, Die fie fich vom Beltfuftem machten, war folgende:

S. 19.

Die Erbe ist der Hauptgegenstand der körperlichen Natur; die Sonne und alle leuchtende Sterne, die sie für nichts ans ders, als für feine Lichtwesen hielten, sind um der Erde, und Alles zusammen um der Menschen willen da; diesen Sternen schrieben sie einen großen Einfluß auf die Erde und ihre Bezwohner zu, und sie sahen sie als die Werkzeuge an, wodurch Gott die physische und moralische Natur regiere. Nach ihren Begriffen stand die Erde im Mittelpunkt des ganzen Alls, und der ganze Himmel mit aller seiner Majestät mußte sich in 24 Stunden um die Erde bewegen.

§. 20.

In Ansehung der Geisterwelt glaubten sie, daß sich der Satan mit seinen Engeln in der Luft aufhalte und einen großen und machtigen Einfluß auf die Menschen habe; daß aber auch die heiligen Engel um und bei den Menschen waren, sie schützen und ebenfalls Einfluß auf sie hatten. Daß abgesschiedene Seelen je nach ihren Berhaltnissen wieder erscheinen konnten, war ihnen keinem Zweifel unterworfen.

Gegen alle diese Vorstellungen der allgemeinen christlichen Kirche hat die Bibel nichts einzuwenden, und die damalige Aristotelisch platonisch scholastische Philosophie, welche die Vernunft der Gelehrten allgemein beherrschte, war auch vollzkommen damit zufrieden. — Wenn auch hie und da ein hellzsehender Selbstdenker diesen oder jenen Punkt unmöglich fand, oder der glühende Gnostiker auf der andern Seite noch mehzrere Unmöglichkeiten in das Welzz und Geisterspstem hinein schuf, so verursachte das wohl Federkriege und Rezermachezreien, aber die Hauptbegriffe blieben denn doch in beiden Kirzchen, der Morgenländischzstriechischen und der Abendländischzeteinischen oder Kömischen, kelsenseit, auch abgeschiesen, die sie alle dem Geist Gottes und den Engeln, auch abgeschiese denen Seelen zuschrieben.

J. 22.

Nach und nach, aber ichon fruh, vorzüglich von den Zeiten Conftantine bes Großen an, vergaß die Beiftlichkeit die gol= benen Borte Chrifti: ber Großefte unter Euch foll fenn wie der Geringfte und der Bornehmfte wie ein Diener; im Gegentheil, fie maßte fich immer großere Ehre an und ftrebte fogar nach der allgemeinen Weltmonars chie. Da fie nun feine, oder doch febr schwache weltliche Waffen hatte, so erschuf fie sich geistliche, und ba bot ihr bas Geifterreich ein unerschöpfliches Rufthaus bar; fie hatte Gewalt über die bofen Geifter und fonnte fie austreiben, benn wenn Jemand eine etwas verwickelte Rrankheit hatte, bie die Merzte nicht erklaren konnten, fo war er vom Teufel befeffen, und der Geiftliche mußte berbei, um ihn auszutreis ben. Es gab Zauberer und Zauberinnen, bie Diemand ban= digen und ihre Wirkungen hemmen fonnte, ale der Geiftliche. Best murde nun auch der Sabes, ber bieber ein an und fur fich felbft leidensfreier - wenn nicht Jemand Qual und Sammer in feinem Bufen mit hineinbrachte - Aufenthalt ge= wefen, zum Glutofen umgeschaffen, in welchem alle abges fciedene Seelen, die fich der Beiligsprechung nicht murdig gemacht hatten, wozu manchmal nur blinder Gehorsam, aus fere Werkheiligkeit und Berfolgung der Keiger erfordert wurde, wie Silber und Gold geläutert werden mußten. Dieß war nun ein vorzüglich mächtiges Mittel, auch die größten Monarschen mit allen ihren Armeen und alle christliche Nationen unter den Gehorsam der Geistlichkeit zu bringen: denn diese behauptete, und man glaubte es all gemein, daß sie den Schlussel zum Fegfeuer habe, und durch Seelenmessen und Gebete, die sie sich dann gut bezahlen ließ, die armen Seelen daraus erlosen und zur Seligkeit befördern konnte.

J. 23.

Diese und noch andere Beweggrunde mehr machten es ber Geistlichkeit zur Sauptsache, daß sie immer den machtigen Einsluß der Geisterwelt auf die Menschheit als einen der wichtigsten Punkte der Glaubenslehre handhabte. Hier finden wir nun die Hauptquelle des sinnlosesten und emporendsten Aberglaubens, der allerdings verdient, dis auf die Wurzel ausgerottet zu werden. Dieß geschieht aber nicht dadurch, daß man unläugbare Thatsachen wegläugnet, sondern daß man die heilige Wahrheit rein und lauter darstellt.

§. 24.

Das oben beschriebene driftliche Enftem ber Beifter= und Rorperwelt fand funfzehnhundert Sahr unerschuttert ba; auf Ginmal trat ber Monch Nicolaus Copernifus auf; mit gewaltiger Sand rudte er die Erdfugel aus dem Mittel= punkt der Schopfung weg, fette die Conne babin und ließ nun jene in einem Sahr um diefe, und in 24 Stunden um ibre eigene Are laufen. Durch Diefe gludliche Erfindung wurde viel Unbegreifliches begreiflich und vieles Unerflarbare erklarbar. Der Dabft und die Geiftlichkeit machten gewaltig große Augen, fie brohten mit Fluch und Bann; allein bem mar Copernifus entwischt; die Erde war nun einmal am Kortrollen, und fein Bannfluch fonnte fie bemmen. Daß Diefe Migbilligung und Furcht ber Beiftlichkeit gegrundet mar, bas haben die Folgen bes copernifanifden Guftems bes mabrt : benn nun fabe man allmablig alle Firsterne fur Connen an, Die vielleicht alle folche Planeten gu Begleitern bat=

ten; folglich wurde nun die Erde zu einem hochft unbedeustenden Punkt in dem großen unermeßlichen All. Db fich aber doch bei diesem allgemein angenommenen Weltspftem nicht noch das Eine oder Andere erinnern laffe, das werden wir weiter unten sehen.

. J. 25.

Bahrend der Zeit hatten nun auch der felige Luther und feine Behulfen von Seiten ber firchlichen Glaubenslehren eine große Revolution in der Chriftenheit ju Stande gebracht; die beilige Schrift murde wieder die eingige Richterin des Glaubens und lebens, und die Geiftlichkeit der protestantischen Rirche begab fich aller Unspruche auf die Berrichaft über die Geifterwelt, das Regfeuer lofchte fie aus und vergrößerte Die Bolle burch den Sades : es murde durchaus fein Mittel= oder Reinigungsort mehr geglaubt, fondern alle abgeschie= benen Geelen gingen fogleich an den Ort ihrer Bestimmung, in den Simmel oder in die Bolle, über. Daß fie bier ber Sache gu viel that, bas werde ich an feinem Ort be= weisen: daß man ben hades jum Fegfeuer machte, war un= recht, aber daß man ihn mit dem Tegfeuer wegschaffte, war auch wieder zu weit gegangen. Uebrigens befimmerte fich die Beiftlichkeit, als folche, wenig um bas copernifa: nifche Suftem; man fabe es als eine Sache an, Die wenig Einfluß auf die chriftliche Glaubenslehre haben tonne, aber man irrte fich : benn die folgenden Uffronomen bearbeiteten Dieß Lehrgebaude weiter und fanden, daß es überall die Probe hielt, und nun erschienen endlich die großen Manner, Des Cartes (Cartesius), Newton und andere, die burch ihre Er= findungen und Entdedungen ber Sache den entscheidenden Ausschlag gaben, bergeftalt, daß nun jest bas copernis fanische Beltinftem bei allen Gelehrten über allen Widerspruch erhaben ift, besonders auch darum, weil alle Berechnungen des Laufs der Sterne nach Diefem Syftem auf bas genaueste eintreffen.

§. 26.

Daß biefes copernifanifche Beltgebaude der chrifts lichen Glaubenslehre nachtheilig werden fonne, hatten viel-

leicht nur ber Pabst und sein Consistorium geahnet, aber nun zeigte sich allmählig, daß sie nicht geirrt hatten: dem conses quenten denkenden Kopf mußten nun folgende Gedanken noths wendig einfallen: Die Erde mit ihrer Menschheit kann uns möglich der Hauptgegenstand der Schöpfung senn; sie ist nur ein unbedeutendes kleines Planetchen, ein Punkt im uners meßlichen Weltall — die andern prächtigen und weit größes ren Himmelskörper mussen weit mehr Werth in den Augen des Schöpfers, und ihre Bewohner ebenfalls viele Vorzüge vor den Menschen haben, — und doch soll der Sohn Sotztes, dec Logos, durch den das ganze All geschaffen worden, in diesem abgelegenen unbedeutenden Winkel men schliche Matur angenommen, und die auf den Thron aller Welten hins ausgeadelt haben — jest muß also die ganze Geisterwelt jährlich mit der Erde die Reise um die Sonne machen — u. s. w.

6. 27.

Ich bitte meine Lefer, sich durch diese scheinbaren Grunde nicht irre machen zu lassen; ich werde ihnen im Berfolg einen Felsengrund anzeigen, der der Natur, der Vernunft und der Vibel angemessen ift, und auf dem ihr Glauben unersschütterlich ruhen kann, so lang, bis wir alle zum Schauen gekommen sind.

g. 28.

Die Geistlichkeit bekümmerte sich entweder um das Alles nicht, oder sie suchte es, so gut sie konnte, mit den Glausbenslehren zu vereinigen: die Romisch-katholische setzte ihre Herrschaft über das Geisterreich fort, und die Protestantische nahm keine Notiz davon; Ahnungen, Gesichte und Geisterersscheinungen waren entweder Trug, Täuschung und Phantasie, oder wo man die Thatsachen nicht läugnen konnte, da hielt man es für Spuckerei des Satans und seiner Engel. Den abgeschiedenen Seelen hatte man durch das Gesetz, daß die Frommen gleich nach dem Tod in den Himmel und die Gottlosen in die Holle müßten, zum Rückgang auf die Erde das Thor verschlossen.

6. 29.

Das neue mechanische Weltspftem hatte ber menschlichen

Bernunft gum ferneren Korichen Thar und Thor geoffnet. Daber magte fie nun auch, mit Diefen mechanischen Naturge= fegen in die Geifterwelt binuber gu geben, und eben bier murbe nun die Quelle jum Glauben an die eiferne Nothmen= Diafeit des Schicffals, Diefer ungeheueren Gebarerin alles Unglaubens, aller Freigeifterei, mit Ginem Bort, bes Abfalls von der achten Chriftuereligion und des furchtbaren Untichris ftenthums eroffnet; man fette nun ein fur allemal ben Grunds fat feft, es existire nichts anders in der gangen erschaffenen Natur, als Materie und Rraft. - Die Materie untersuchte man in ber naturlehre burch Berfuche aller Urt; vorzüglich wurde die Chymie in diefem Rach fehr fruchtbar. Dadurch wurden nun die vortrefflichften und im menschlichen Leben bochftnublichen Entbedungen gemacht, fo daß die Manner, bie fich damit beschäftigten, ewigen Dant verdienen. man aber nun bei diefen Untersuchungen feine anderen Rrafte entbedte, als folche, die ber Materie eigen find; ober wenn man Wirkungen verborgener Rrafte bemerkte, alfofort fchlof, fie feven auch materiell, nur nicht entdecht, und man werde bei fernerem Fortschritt auch ihnen auf die Gpur kommen, welches auch gewöhnlich geschah; fo fette man als unwider= ruffich feft, es gebe burchaus feine andere, als materielle Rrafte. Diefen Sat begrundete nun noch vollends ber Folge= schluß: alle Rrafte ber Materie, mithin auch der Rorper, wirten nach emigen unveranderlichen Gefeten: bas gange Weltall befteht ans Materie und ihren Rraften, folglich ge= Schehen auch alle Wirfungen im Beltall nach ewigen und unveranderlichen Gefeten.

Aus diesem folgte noch ein anderer eben fo fruchtbarer, als unfruchtbarer Schluß:

S. 30.

Wenn alle Wirkungen im Weltall nach ewigen und unveranderlichen Gesetzen geschehen, die in der Materie zu unendlich mannigfaltigen Zwecken gegrundet sind, so ist die Welt eine Maschine; das ist: ihre ganze Ginrichtung ist mechanisch; da aber nun jede fremde Ginwirkung in eine Maschine eine Storung in ihrem bestimmten Gang zum Zweck macht, so kann es keine Wefen geben, die Ginfluß auf die Rorperwelt haben; wenn folche Wefen zur Weltregierung und ihre Mitwirkung in die Natur nothig waren, fo ware das ganze Weltzall eine fehr unvollkommene Maschine, und eine solche konnte der hochstvollkommene Baumeister aller Welten nicht machen.

S. 31.

Alber nun, ber Menfch mit feiner vernunftigen Seele! Sier ging man Unfange behutfam gu Berte: benn Die Manner. welche obiges mechanische System zu Stand brachten, wenig= ftens die Wichtigften unter ihnen, hatten gewiß nicht den 3meck, ber Religion gu ichaden, und fie ahneten nicht von ferne, daß ihr Lehrgebaude ihr jum Grabmal bienen murde. Daber faben fie freilich ben Menschen auch als ein Rad ber großen Weltmaschine an, aber fie behaupteten doch auch gu= gleich feinen freien Willen, folglich freie Sandlungen, die burch die Bernunft bestimmt werden. Den Biderfpruch gwis fchen freien Sandlungen und ewigen unveranderlichen Raturs gefegen, durch welches alles nothwendig fo und nicht anders geschehen kann und muß, glaubten fie dadurch zu heben, wenn fie behaupteten: Gott habe por der Grundlegung ber Welt gleichsam einen Plan entworfen, nach bem Er diefe befte Welt unter allen Moglichen schaffen und einrichten wollte. In Diefe Belt nahm Er nun auch die Menschheit, Die aus lauter vernunftigen, freiwirkenden Befen befteben follte, auf. Da Er nun als ein allwiffender Gott wußte, was jeder Menfch, jedes freihandelnde Befen mablen und thun murde, fo rich= tete Er feinen Plan fo ein, daß alle bofe und gute Thaten hinein paften, und alles endlich jum großen Biel ber gangen Schopfung binfubren muß.

J. 32.

Die Idee von einem solchen Plan und die Einrichtung in Ansehung ber Einwirkung der freihandelnden Menschheit nannte man das System der besten Welt. Ein großer Theil benkender Manner, auch redliche Theologen begnugen sich anit dieser Feigenblatter=Schurze und ließen es nun dabei bewenden; aber es gab Andere, die doch diese Bloße entdedten: deunz sie sagten, wenn Gott die freie Handlungen der

Menschen mit in die ewigen und nothwendigen Naturgesetze verwebt hat, so werden sie unfehlbar selbst unabanderlich, folglich auch nothwendig, und der Begriff von menschlicher Freiheit ift Tauschung.

J. 33.

Diefer Schluß folgt gang naturlich aus bem Grundfat ber beften Belt; maren Diefe Begriffe richtig, fo mare es auch jener. Dieß ift aber ein fo furchterlicher Gedante, daß bem Gottes = und Menschenfreund ein Schauer burch Mark und Bein bringt, wenn er fich ihn nur vorftellt: benn nun find alle Gunden und Grauelthaten vom Kall Abams an bis auf ben letten Gunder der Menschheit Gott wohlgefällig, benn Er hat fie ja mit in ben Plan gur beften Belt aufgenom= men, - wenigstens waren fie dem Schopfer gu feinen 3mes den nothwendig, weil Er fie nicht vermieden bat. Rann man fich etwas Schrecklicheres vorftellen? - Benn alfo Jemand auch das großte Lafter begeht, fo fann er denfen: diefe That gehort mit in ben Plan ber beften Belt, fonft hatte mich Gott fie nicht begeben laffen, und da Er fie alfo mit in feinem Plan aufgenommen bat, fo fann Er mich nicht bar: uber ftrafen. Bas noch Alles aus Diefen Gagen gang lo= gifd richtig folgt, ift fo bollifch, graulich und empbrend, baß iche nicht von weitem beruhren mag. Sier bort alle gottliche Offenbarung, die Bibel mit ihrem gangen Inhalt, die Sendung des Sohns Gottes und fein ganges Erlofungs= wert auf! Da findet überhaupt feine Religion mehr ftatt; wenn es einen Gott gibt, fo geht er uns nichts an, oder wenn Er etwa felbft die alleswirkende Raturfraft mare, fo hilft uns bas wieder nichts, weil Er Alles nach ewigen und unveranderlichen Naturgefegen regiert, in benen in Emigfeit nichts zu andern ift.

Seht, meine Freunde und Freundinnen! auf die sem Wege geht heut zu Tage die so hochgepriesene Auftlarung unaufhaltbar dem ewigen Verderben entgegen und reift ganze Schaaren von Menschen mit sich fort. Das ist dann auch die Nichtreligion des Menschen der Sunden, der er eine religibse Larve umhängen wird.

Der große Leibnig war der Erfinder des Grundsages der besten Welt, er hat wohl von weitem nicht geahnet, daß solche Folgen daraus entstehen wurden; indessen machte ihn doch ein englischer Philosoph aufmerksam; nun setzte er sich hin und schrieb seine Theodice, ein Meisterstuck des Scharfssinns und des tiefen Denkens; aber am Ende beweist es weiter nichts, als daß auch die hochste Kunst nicht vermdsgend sen, eine bose Sache zu vertheidigen.

§. 35.

Ich weiß gar wohl, daß bei weitem nicht Alle, die an das mechanisch = philosophische System glaubten, bis zu obigen schrecklichen Begriffen hinabgesunken sind; es gibt da unendz lich viele Abstusungen. auf welchen Schaaren von Aufgeklarten stehen; aber daß alle diese Abstusungen zum ewigen Berderben führen, weil sie alle unaufhaltbar zu jenen hollischen Ideen der Nichtreligion hinstreben, das ist unläugbar. Wer ein consequenter Denker ist und das mechanische System angenommen hat, der kann nicht anders, seine Vernunft führt ihn unsehlbar zu jenem schrecklichen Ziel; folglich ist und muß dieß mechanische System grundfalsch seyn, und daß es das ist, das werde ich im Verfolg unwidersprechlich darthun.

g. 36.

Denkt nicht, meine Lieben! daß ich zu weit von meinem Ziel abschweife! — Wenn ich meine Theorie der Geisterkunde unerschütterlich grunden will, so muß ich diesen Weg einschlagen und zuerst zeigen, welche machtige hinders niffe ihr entgegen stehen.

G. 37.

Wenn die Welt eine Maschine ift, die durch ihre anersschaffenen Rrafte allein ohne andere Beihulfe ihren Gang geht, wenn sogar Gott selbst nicht mitwirkt, so haben auch weder gute noch bose Engel Ginsluß auf sie. Diesen Satzett die Aufklärung, als erwiesen, sest. Es gibt auch ihrer Behauptung nach keine solche Wesen, und wenns ihrer gabe, so gehen sie uns so wenig an, als etwa die Bewohner eines Planeten; was die Bibel von ihnen sagt, ist Bildersprache.

Ach, mein Gott! welche eiskalte, trofilose Vernunftweise heit ift das! — sie weiß von keinem Bater im himmel und von keinem Erloser; ifts ein Bunder, daß sich ein Unglucklischer, der dieß System angenommen hat, eine Augel burch ben Kopf jagt?

de entrage to entre dans . 6. 38.

Bahrend bem, daß die großen Philosophen diefen schredli= chen Bafilisten ausbruteten, ließen fie Die Geifterwelt, Ab= nungen, Gefichter = und Geiftererfcheinungen ruben; aber bas gemeine Bolk glaubte fie noch immer feft, es fpucte noch alle enthalben, man legte Traume aus, es gab Bahrwolfe, wilde Båger; die Brrwifche gehorten noch unter die furchtbaren geis ftigen Befen, und allenthalben waren noch herereien im Bang. Daß diefer wilde Aberglauben bin und wieder ent= fepliche Folgen hatte, baran ift fein Zweifel; aber man glaubte auch an Gott, an Jefum Chriftum ben Beltheiland, man betete mit Glauben und Bertrauen, man furchtete die Solle und hoffte auf ben himmel. Legt man nun einen Aberglauben mit diesem frommen Glauben auf die eine Wags schaale ber Wahrheit und ben jegigen Unglauben auf die an= bere, fo zeigt fich balb, auf welcher Seite ber Ausschlag ift. - Die damaligen Sitten, verglichen mit den heutigen, zeigen laut, daß der felige Gerufalem recht hatte, wenn er fagte: lieber die fpanische Inquisition, ale herrschens ben Unglauben:

Gott bewahre und vor Beiden!

. 1 6. 39.

Die Folgen bes sinstern Aberglaubens sielen indessen starter ins Auge, als die Folgen des mechanisch philosophischen Systems; man ahnete nicht von weitem, daß es unsehlbar zum Abgrund führe, sondern man hoffte und glaubte, es werde die Religion in ihrer höchsten Reinigkeit darstellen; daher griff man nun den Aberglauben mit den Waffen an, die die Philosophie an die Hand gab, man stürzte ihn vom Thron, aber auch mit ihm den seligen beruhigenden Glauben des Christen. Daß man letzteres nicht wollte, das verssieht sich.

Balthafar Beder in holland und Thomafius in Teutschland haben durch den Sturz bes Aberglaubens ihre Namen verewigt.

S. 40. 19 19 100

Sch fann unmerflich die in der Mitte wandelnde beilige Babrheit finden, den Aberglauben und den Unglauben fturgen, wenn ich nicht die Grunde zeige und bann vernichte, auf welche alle Befampfer des Aberglaubens und mit ihm bes mabren Glaubens ihre Batterien anlegten: Mus ben Ideen der beften Welt war nun icon ausgemacht, daß die physische und moralische Welt blos und allein durch ihre eis genen anerschaffenen Rrafte regiert werde, und bag weber Gott, noch gute und boje Engel und Geifter Ginfluß auf fie batten. - Aber man ging noch weiter: man bewies auch nun, wie man glaubte, unwidersprechlich, daß es überhaupt, - nach dem Bibelfinn - feine Beifter, feine gute und feine bofe Engel gebe. Daß ein Gott fen, das glaubte man, aber nur aus Soflichkeit, boch waren auch einige fo ungego: gen, daß fie es laugneten; indeffen dachten diefe confequent: benn wenn Gott feinen Ginfluß auf die Welt bat, fo geht Er und auch nichts an : und fann und febr einerlei fenn, ob Dann ein Gott exiftirt oder nicht, die Welt fann ja auch von Ewigkeit her gewesen, und felbft ihr eigener Gott fenn. Gebt, meine Lieben! auf folche ungeheure Ideen fuhrt Die fich felbft überlaffene menfchliche Bernunft.

#### S. 41. .

Der Beweiß, daß es feine gute und bofe Engel gebe, grundet fich auf folgende Gage:

- 1) Gott und die Natur schaffen nichts Ueberfluffiges; ba nun die Materie der ganzen Korperwelt mit ihren gehörigen Rraften versehen ist, so bedarf sie keiner fremden mit einzwirkenden Wesen; und wenn sie solcher bedurfte, so ware sie kein vollkommenes Werk, Gott kann aber keine unvollkommene, sondern Er muß die beste, die vollkommenste Welt schafzfen; und
- 2) Wenn es außer Gott noch vernünftige Wefen gibt, fo gehoren fie zu einer andern Welt, die uns nichts angeht.

Da nun diese Wesen Gott nicht gleich seyn konnen, sondern endlich und eingeschränkt find, so find fie auch Frrthumern und Fehltritten ausgesetzt; sie konnen also weder vollkommen gut, noch vollkommen bos seyn. Es gibt also weder durche aus gute, noch durchaus bose Wesen.

§. 42.

Aber der Mensch selbst ift sich das größte Rathsel — das benkende Wesen in ihm, mit allen seinen anerschaffenen in ihm gegrundeten Trieben, laßt sich doch nicht aus den Krafeten der Materie erklaren. Aus allen möglichen Zusammenssetzungen dieser Krafte entsteht nicht Selbstbewußtseyn, Urstheilstraft, Berstand, Vernunft, Gedachtniß, Einbildungsstraft u. s. w.

Hier fallt es unsern mechanischen Philosophen schwer, dieß unbekannte Etwas mit der großen Weltmaschine, mit Mazterie und Kraft, in Einklang zu bringen. Leibnigens Monaden-Lehre und seine vorherbestimmte Harmonie wurden bald mit Recht als unstatthaft verworfen. Es blieb also aus ders nichts übrig, als man mußte entweder annehmen, daß die Seele des Menschen durch das unbegreislich wunderbar gebaute Gehirn aus den Naturkräften gebildet, und also doch ein Resultat der körperlichen Natur und ihrer Kräfte sey, daß sie also auch mit dem Tod aussche. Dder man setzte fest, die menschliche Seele sey ein unmaterielles, für sich zwar bestehendes Wesen, das aber nur blos durch den Körper, mit dem es verbunden ist, wirken, ohne ihn aber keisnen Einsluß auf Dinge außer sich haben könne.

Diese lettere Meynung ift unter unsern heutigen Aufge= klarten die allgemeinfte. hieraus ziehen sie nun nachstehende Folgen:

§. 43.

Der menschliche Geist ift nicht Materie, er kann also auch keine Rrafte haben, die der Materie zukommen; er kann keinen Raum einnehmen, kann außer seinem Körper nicht auf andere Körper wirken; von seinem Körper abgesondert, fällt er nicht mehr in die Sinne; es ist also unmöglich, daß er nach dem Tode erscheinen könne, und wenn die Unsterblichkeit

der Seelen ihre Richtigkeit hat, dann bleibt ihm nach dem Tod nichts, als ein dunkles Selbstgefühl seines Dasenns ohne Mückerinnerung übrig, bis daß er entweder in der Aufersteshung, oder sonst durch eine noch unbekannte Anstalt, in der besten Welt wieder einen Körper bekommt und also aufs Neue zu wirken anfängt; ob er sich aber dann seines verganzgenen Lebens erinnern konne, sen ungewiß und schwer zu glauben, weil er denn doch in keinem Fall die vorigen Werkzzeuge, sondern ganz andre bekäme.

D der traurigen Borstellungen! wie unglücklich wären wir Menschen, wenn sie wahr wären! — Aber Gott Lob und Dank, daß sie es nicht sind! und das will ich nun hoffentlich unwidersprechlich beweisen: ich bitte mir also die angestrengsteste Ausmerksamkeit und ernstes Nachdenken aus, und wer sich dann getraut, mich zu widerlegen, der thue es, ich werde ihm Rede stehen, nur daß es friedlich mit Wahrheitsliebe gessschehe.

#### 6. 44. 10 m. 8 m

Wenn die Körperwelt so ist, wie sie in unfre Sinnen fallt; wenn sie sich Gott eben so vorstellt, dann ist das bisher besschriebene mechanischsphilosophische Weltspstem mit allen seis nen schrecklichen Folgen himmelseste Wahrheit: denn die ganze Demonstration ist logisch richtig; es kommt nur blos darauf an, ob die ersten Vordersätze, die Prämissen richtig sind? — daß sie das aber gar nicht sind, das will und das kann ich beweisen.

6. 45.

Wenn unfre Augen, Ohren, mit einem Worte: alle unfre sinnlichen Werkzeuge, nebst dem Gehirn und den Nerven ans ders gebaut, anders organisirt wären, so empfänden wir die ganze sinnliche Welt ganz anders, als wir sie jest empfinden. — Denkt diesem ernstlich und reislich nach, meine Leser! — so werdet ihr es wahr sinden. — Wäre unser Auge anders eingerichtet, so empfänden wir Licht, Farben, Figuren, Gestralten, Nähe und Ferne, Alles ganz anders. Erinnert Euch nur an Vergrößerungs = und Ferngläser, jene machen Alles größer, diese Alles näher; wären nun Eure Augen so einges

richtet, wie jene Glafer, so ware Alles großer und naher, als es jest ift; man kann durch Glafer, die auf mancherlei Beise geschliffen sind, Licht und Farben und alle Gestalten verandern; wie, wenn nun alle menschliche Augen so eingerichtet waren, bekame dann nicht die ganze Natur eine andere Gesstalt? Wendet dieses auf alle menschliche Sinnen an, was wird daraus folgen? — gewiß nichts anders, als eine ganz andere Welt, alle unsere Vorstellungen und Schlusse waren ganz anders.

6. 46.

Die menschlichen Ginnen empfinden nur die Dberflache ber Dinge in Raum und Beit, bas ift in ber Ausbehnung und Aufeinanderfolge - in ihr inneres Wefen bringt fein erschaf. fener Beift, nur allein ber Schopfer, ber fie gemacht hat. Bir find eingeschrankte Wefen, baber find auch alle unfre Borftellungen eingeschrankt: wir tonnen und feine 3 wei Dinge, geschweige mehrere zugleich vorstellen, baber muß. ten wir fo organifirt fenn, daß uns alle außer einander, nams lich im Raum und nacheinander, das ift in der Zeit erscheis nen. Der Raum und die Zeit entstehen alfo blos in unserer Seele; außer uns, im Befen der Ratur felbft, ift feins von beiden. Da nun alle Bewegungen in der gangen Schopfung in Raum und Zeit geschehen, ohne Beibe feine Bewegung moglich ift, fo find auch alle Bewegungen in ber gangen Schopfung blos Borftellungsformen in unfern Seelen, Die aber in ber Ratur felbft nicht ftatt finden. Folglich find auch alle Weltspfteme, auch felbft das Copernifanische, blos Bor: ftellung formen. In fich felbft aber ift die Schopfung anbers.

6. 47.

Gott, ber allmächtige Schöpfer, stellt sich die Welt vor, wie sie in der That und Wahrheit ist, und zwar nur Er allein, denn alle erschaffene Wesen sind eingeschränkt und könenen sich also auch die Welt nur in Schranken vorstellen, folgelich nicht so, wie sie in sich ist; wenn sie es nun wagen, über die ihnen angewiesene Schranken hinauszugehen, so gerathen sie in ungeheuere Widersprüche und Irrthümer.

Gott hat une Menschen so geschaffen, so organisirt, wie wir sind; Er will also auch, daß wir uns die Welt so vorftellen sollen, wie wir sie une wirklich vorstellen, für une ist das Alles auch wirklich Wahrheit, und Alles, was wir mit unsern Sinnen empfinden, ist auch nicht leere Einbildung, sondern wahrhaft in der Natur der Dinge gegründet, meine Ueberzeugung ist also nicht Idealismus; aber, daß wir uns die Dinge nicht vorstellen, wie sie in sich sind, das ist, wie sie sich Gott vorstellt, das ist eine ewige unwidersprechliche Wahrheit!

#### S. 49.

Alle Borstellungen, die sich auf Raum und Zeit gründen, sind eingeschränkt; da nun Gott der Ewige, Unendliche und Unbegreisliche keine Schranken kennet, so stellt Er sich auch die Welt nicht in Raum und Zeit vor; da nun seine Borstels lungen allein Wahrheit sind, so ist auch die Welt nicht in Raum und Zeit; ferner: da das, was wir Körper und Materie nennen, einen Raum einnimmt, durch die Zeit fortdauert und die Dinge außereinander sich im Raum bewegen, durch Kräfte auseinander wirken u. s. w., Raum und Zeit aber wirklich in der Schöpfung selbst nicht existiren, sondern nur Borstellungs-Formen sind, so ist das, was wir Materie, Kraft= und Wechselwirkung auseinander nennen, blos menschsliche Borstellung; in der Wahrheit besindet sich Alles anders.

Ich fühle wohl, daß meine Lefer bei dem allem, was ich bisher gesagt habe, stugen und denken werden: nun wo will das endlich hinaus? — Lefet nur ruhig und aufmerksam weiter, so wird sichs finden.

#### §. 50.

Den Theil der Schöpfung, den wir mit unsern Sinnen empfinden, wollen wir die Sinnenwelt nennen; innerhalb dies ser Sinnenwelt konnen und sollen wir nach den Gesetzen des Raums und der Zeit und der Wechselwirkung der Dinge auf einander urtheilen und schließen, da kann und soll uns das copernikanische Weltspstem lieb und angenehm senn, aber sozbald wir es in die Welt der Wahrheit übertragen und es

mit ben Ginwirkungen Gottes auf die Ginnenwelt und mit dem Geifferreich in Berbindung bringen woilen, fo urtheilen wir, wie der Blinde von der Farbe, und gerathen in Abfur= Ditaten. Die Affronomen follen es nur als ein mathematis fches Axiom ruhig fort gebrauchen, und die Ginnenwelt durch ihre Erfindungen und Entdedungen immermehr erweitern; fur und ift die uralte Bibelvorstellung und der Begriff, ben fich die Menschheit von jeher von der Welt machte, daß namlich die Erde im Mittelpunkt fiehe und fich das gange Firmament um die Erde bewege, daß auch diefe der wichtigste Theil der Schopfung fen, mahr und beruhigend. Denn da doch alle Bewegung nur in Raum und Zeit geschehen fann, Raum und Beit aber im Reich der Bahrheit nicht existiren, fo exiftirt auch da feine Bewegung, fondern nur allein in unferer Borftellung, und da fann fich eben fo gut bas Firmament in 24 Stunden um die Erde bewegen, als bie Erde um die Sonne. Das copernifanische System gruns det fich auf die wirkliche Exifteng bes Raums, ber Beit und der Bewegung in Beiden; da fich nun aber alle Drei im Reich der Wahrheit nicht befinden, fo ift auch das copernis fanische Sustem nichts weiter, als eine leichtere Methode, eine schwere Aufgabe aufzulofen. Das alte Beltsuftem, wo die Erde mit der Menschheit der Sauptgegenstand ber Scho= pfung ift und fich alles Undere um fie ber bewegt, ift die nas turlichfte, allen Menschen fich aufdringende Borftellung; fie lagt fich auch am leichteften mit ben Borftellungen ber uber= finnlichen Welt vereinigen, und ift alfo fur uns das mahrfte Syftem; das copernifanische hingegen ift durch Bernunfts schlusse entstanden, die sich auf die Wirklichkeit des Raums und der Zeit grunden, und alfo nicht mahr find.

Jeder vernünftige Mensch, der nur einigermaßen eines ruhigen und unpartheiischen Nachdenkens fähig ist, muß und wird alles bisher Gesagte unwidersprechlich sinden; und sollte noch hie und da der Eine oder der Andere Zweisel und Anstoß haben, der melde sich; ich werde jeden Zweisel lösen und jeden Anstoß wegraumen.

Das ift alfo nun das mechanisch : philosophische Suftem? Innerhalb den Grengen der Ginnenwelt das einzige berr. liche, und une von Gott geschenkte Mittel, Die menschliche Bahrheit, mas fur uns wahr ift, zu erkennen; fobald wir und aber damit über die Grengen ber Ginnenwelt binaud: magen, und bas Ueberfinnliche, und fogar Gott felbit bars nach beurtheilen wollen, fo gerathen wir in furchterliche Bi= berfpruche, und diefe find dann auch Cherubim mit freisenden Klammenschwertern, die und von den Thoren des Paradiefes Burudhalten follen. Wenn wir aber bennoch weiter geben, und vom mechanischen Suftem geleitet, entweder Alles meglangnen wollen, mas nicht in die Ginnen fallt, folglich nicht in die Ginnenwelt gehort; ober das Ueberfinnliche, und fo= gar Gott felbft nach den Regeln des Ginnlichen beurtheilen, und dief als fefte praftische Babrheit zum Leben und Birfen. jum Grund legen wollen, fo begehen wir eine Gunde, die unferer Bibel nach ben Kall bes Satans nach fich gezogen bat. Bir machen unfere Bernunft gur Quelle der Bahrs beit, folglich zu einem Gott.

Aus allem bisher Gefagten folgen nun richtig und natur= lich nachstehende Cage.

6. 52.

Sott lebt und benkt nicht in Raum und Zeit, bei Ihm ist tein Vor und kein Nach, folglich kann auch von keinem Plan und Verkettung freier Handlungen mit festen und uns abanderlichen Gesetzen die Rede seyn; die ganze Idee von der be sten Welt ist also ein kindischer Begriff, der im Reich ver Wahrheit nicht statt sindet; da wir uns aber doch von dieser Sache einen Begriff machen mussen, so nehmen wir die biblische Vorstellung vom ewigen Rathschluß Gottes im Glauben an, thun aber nichts davon, noch dazu. Die heilige Schrift richtet sich allenthalben nach menschlichen Bezgriffen, aber doch so, wie sie Gott und der Wahrheit am geziemendsten und zur Beglückung des Menschen am fruchts barsten sind.

Die Sinnenwelt beffeht aus lauter uns unbefannten Befen; mas wir Rorper und Rraft nennen, find und eigene Begriffe, die gwar in jenen Befen ihren Grund haben, aber feines= wege in fich fo find, wie wir fie uns in Raum und Beit porftellen. QBenn wir fie alfo mit unfern Maschinen ver= gleichen, wo feine fremde Rraft einwirken barf, fo irren wir febr : denn unfere Sinnenwelt ift mit der überfinnlichen ge= nau verbunden, Beide wirken aufeinander; der Beweis da= von liegt ja icon in unferm eigenen Befen - unfer Ror= per gebort gur Ginnenwelt, und unfer Geift gur Ueberfinns lichen; mit unfern Ginnen empfinden wir die Gubftang un= feres Beiftes nicht, aber feine Birfungen auf den Rorper empfinden wir. Da wir nun in unferm eigenen Befen fin= ben, daß ein vernunftiger Geift auf die Materie wirken fann, und unaufborlich wirkt, wie fann man fich nun unterfteben, Die Ginwirkung überfinnlicher Befen, ber Engel und ber Beifter, auf die Sinnenwelt ju laugnen? - es gibt fogar in unserer Sinnenwelt ichon ein allgewaltiges, allgegenwartiges Wefen; ein Wefen, ohne welches die gange Sinnenwelt nicht bestehen, und fur uns eine Rull fenn murbe, namlich bas Licht; wir feben es als eine Materie an, fonnen es auch in berichiedenen Kallen als eine Materie behandeln, und es befindet fich auch in unferer Borftellung in Raum und Beit, und doch hat es Gigenschaften, die ber Ratur ber gangen übrigen Materie gerade entgegen fteben; man bedente nur Die millionenfachen Durchfreuzungen ber Lichtstrahlen aller leuchtenden und beleuchteten Rorper, ohne fich untereinander in ihren geraden Richtungen zu verhindern. - Den Natur= fundiger mocht' ich feben, ber bas aus ben emigen und un= wandelbaren Gefegen der Materie genugend erflaren fonnte.

Das Licht ift zwischen der Sinnenwelt und der überfinn= lichen das Mittelglied in der Rette, in ihm geht die Gine in die Andre über.

S. 54.

Das ganze Beltall befteht aus lauter erschaffenen Befen, beren Jedes ein ausgesprochenes, wirklich existirendes Bort

Gottes ift. Alle diese Wefen theilen fich in zwei haupte klassen, in benkende, vernünftige und empfindende Geister, und in endlich mannigfaltige andere Dinge, die wir, ausser unserer Sinnenwelt, nicht kennen. Die Geister, oder das Geisterreich besteht wiederum aus verschiedenen Arten, die immer dem Grad der Bollkommenheit nach von einander verschieden sind, aber doch alle mit einander umgehen und aufeinander wirken. In die se Geisterwelt geht der Mensch im Tode über, und sein Glud oder Unglud kommt darauf an, ob und wie er die gegenwärtige Borbereitungszeit bes nutt bat?

J. 55.

Diejenigen Geister, oder Burger der Geisterwelt, die sich, so zu sagen, auf der Grenze der Sinnenwelt befinden, und am nachsten mit uns in Beziehung stehen, sind die guten und bosen Engel, und die Seelen verstorbener Menschen. Die heilige Schrift behauptet ausdrücklich, daß jene, die guten und die bosen Engel, auf die Menschheit und die Sinsnenwelt, doch der Freiheit des Willens unbeschadet, wirken.

6. 56.

Das mechanischephilosophische Suftem behauptet, daß das gange Beltall nach ewigen und unveranderlichen Gefeten fo wie ein Uhrwert regiert werde, daß alfo die Freiheit bes Billens bloge Einbildung und leere Taufdung fen. 3ch habe aber nun im Borbergebenden bewiesen, daß die ewigen und unveranderlichen Naturgefete blos Borftellungen find, die fich auf Raum und Beit grunden, ba nun diefe blofe Denkformen find, fo finds auch jene; folglich auffer ber Sinnenwelt nicht allein nicht anwendbar, fondern fie fteben auch im geraden Widerfpruch mit der Wahrheit; benn wir fuhlen uns in ber That und Wahrheit frei, unfre Ratur fagt es uns laut: auch die Bernunft belehrt es uns, weil bas Gegentheil mit ber gottlichen, geiftigen und menschli= chen Natur nicht zu vereinbaren ift und die furchterlichften Folgen hat; und endlich behauptet es die Bibel auf allen Blattern: Gott regiert bie Belt, burch alle Claffen vernünftiger und freihandelnder Wefen; fein Beift lentt ben

Willen eines jeben Geistes durch Vorstellung des Zweckmässigen; Er gibt ihnen Allen Gesetze, die ihr ewiges Glück und Genuß der Seligkeit begründen, aber Er läßt ihnen die freie Wahl, zu solgen oder nicht. Die ihnen nicht folgen, sind bose Wesen, auch diesen läßt Er ihre Freiheit, aber seine unendliche Weisheit und ewige Liebe weiß die Folgen boser Handlungen auch nach und nach so zu lenken, daß lauter Heil und Segen daraus entsteht. Diese Begriffe entswickeln auch einen Theil des großen Geheimnisses der Erzlöfung durch Christum. Hier konnte ich nun eine große und wichtige Abhandlung über den Fall der Engel und Menschen und über die Wiederkehr der verlornen Sohne zum Vater, durch die wahre christliche Religion, anknüpfen, aber es würde mich zu weit von meinem Zweck absühren. Ich seize also meinen Stab weiter.

## Das zweite Hauptstück.

Bemerkungen über die menschliche Natur.

S. 57.

Ich steige nun wieder von der Sohe herab, in welcher es der menschliche Geist nicht lange aushalten kann, ohne zu schwindeln; aber ich mußte diesen Emporflug wagen, um das ungeheure Idol, das mechanisch philosophische System vom Thron zu sturzen, und das der theokratischen Freiheit hinauf zu setzen.

Aus Allem, was ich bisher behauptet, bewiesen und auseinander gesetzt habe, muß man nicht mehr folgern, als ndthig ift, um den richtigen wahren Glauben stützen, und den Aberglauben zu stürzen. So wie wir die Welt durch unsere Sinnen empfinden, so ist sie für uns wahr, und so lang wir innerhalb den Grenzen der Sinnenwelt bleiben, ist auch das mechanisch-philosophische System Gesetz für uns, aber außer biesen Grenzen durchaus nicht.

§. 58.

Daß gute und bbfe Engel und Beifter machtig auf und und die Sinnenwelt wirfen, das behauptet die Bibel, und weder die Bernunft noch die Natur haben Etwas dagegen einzuwenden, im Gegentheil, der aufmerkfame Beobachter findet zu Zeiten unläugbare Spuren folcher Einwirkungen, wie sich im Berfolg zeigen wird. Aber hier muß ich gleich Anfangs eine wichtige Barnung vorangehen laffen:

Unfre körperlich physische Natur ist in unserm gegenwärtigen Zustand blos auf unfre Sinnenwelt organisirt und eingerichtet; in unserm naturlichen Zustand empfinden wir, außer unserer eigenen Seele, von der Geisterwelt nichts; und da auch unsre Bernunft nur auf sinnliche Erfahrungen ihre Schlusse grunden kann, so weiß sie aus sich selbst und aus eigenen Quellen eben so wenig von einer Geisterwelt und ihren Wirkungen. Nur die görtlich e Offenbarung, und dann von jeher einzelne Erfahrungen belehren uns, daß sich Wesen aus der Geisterwelt, und auch Gott selbst sinnlich gezeigt haben und auf unsre Sinnenwelt wirken.

g. 59.

Mus diefen Bemerkungen erhellet flar, daß die Ratur und bie Bernunft ichlechterdinge nicht auf die Geifterwelt und ihre Gin= wirkungen angewiesen find; und bei allen Beugniffen der beis ligen Schrift, die fie von diefen Ginwirfungen ablegt, verweißt fie une boch einzig und allein an die gottliche Regierung und feine heilige, Alles leitende Borfehung. Die Engel find allzumal bienftbare Beifter, ausgefandt zum Dienft berer, Die die Geligfeit ererben follen, Sebr. 1. 3. 14. und an andern Orten mehr; aber wir finden nirgends auch nur ben leiseften Bint, daß wir auf irgend eine Beife uns an fie wenden, oder Rotig von ihnen nehmen follten. Roch viel= weniger foll und Borwit, Reugierde und Berlangen, Die Bufunft zu erfahren, antreiben, in Gemeinschaft mit ber Beis fterwelt zu kommen; dieß ift fogar als Wahrfagerei und Bauberei verboten. Wer alfo auch Ahnungen, Gefichter und Beiftererscheinungen fucht, ber fundigt febr. Gie find Musnahmen von der Regel, und wir find nicht darauf angewiesen. Indeffen find und bleiben fie immer merkwurdig, und der treus ften, grundlichften und unpartheilichen Untersuchung werth. Warum? bas wird ber Berfolg zeigen.

Sobald bas mechanische System erwiesen falsch und nur in der Sinnenwelt gultig ift, in der Geisterwelt aber gar nicht statt findet, weil sich nur Jenes, aber Dieses feisneswegs auf Raum und Zeit grundet, sobald ist auch die Wirfung zweier, dem Raum und der Zeit nach entfernter Dinge (actio in Distans) in der Sinnenwelt unmöglich, aber in der Geisterwelt nicht nur möglich, sondern naturlich.

g. 61.

Etwas ahnden heißt einen begangenen Fehler bestrafen, aber etwas ahnen bedeutet die Empfindung einer, entweder im Raum oder in der Zeit entfernten Sache, so daß man sich derselben mehr oder weniger dunkel bewußt ist. Wenn ich sage, mir ahnet Etwas, so schließe ich aus vernünftigen Gründen, daß dieß oder jenes geschehen werde, oder in der Entfernung geschehen sen; durch das Wort: ich ahne Etwas, drücke ich die Empfindung der Einwirfung eines mir unbestannten Wesens aus, das mir etwas in der Ferne Geschehenes, oder in der Zukunft noch Bevorstehendes kund thun will. Um aber über diese dunkle Sache Licht zu verbreiten, muffen wir die Natur des Menschen naher untersuchen.

§. 62.

Die bisherige allgemeine Vorstellung von der menschlichen Natur bestand darin, daß man sich den Menschen als ein Wesen dachte, das aus Leib und Seele bestünde; den Leib betrachtete man als eine sehr kunstlich organisirte Maschine, die durch die Seele in Bewegung und Wirksamkeit gesetzt wurde, und dieses ist auch nach den Gesetzen der Sinnenzwelt und des in ihr gultigen mechanischen Systems ganzrichtig, wir sollen und wir konnen uns unsern Korper nicht anders vorstellen.

J. 63.

Die Seele nannte man Geift, von bem man nun weiter ganz und gar nichts wußte, als daß man feine Wirkungen empfand; und dieß ift auch wieder vollfommen wahr: benn feine Substanz gehort nicht in die Sinnen =, fondern in die Geisfterwelt, und kann also von und im gegenwärtigen Zustand nicht empfunden werden. Die aber nun diese hochst vers

schiedene Substanzen, Geist und Leib, wechselseitig auf eine ander wirken konnten, das wußte Niemand, man erklarte, und stieß auf Widersprüche — man glaubte, und nahm die Vernunft gefangen, und das war dann auch in der Lage das sicherste; jest ift uns aber nun der Weg gebahnt, so daß wir wenigstens um vieles der Wahrheit naher gekommen sind.

§. 64.

Der von den altesten Zeiten her hin und wieder sich aus Bernde, in den siebenziger und achtziger Jahren des abges wichenen Jahrhunderts von Meßmer in ein System gesbrachte, gleich aufangs aber durch die ausgelassenste Charzlatanerie und den schrecklichsten Mißbrauch außerst verachtete thierische Magnetismus, wurde nun durch sehr geschickte, unpartheiische und wahrheitsliebende Naturforscher, durch Manner naher beleuchtet, die man wahrlich der Schwäche der Schwärmerei nicht beschuldigen kann.

S. 65.

Die mir am bekannteften find: ber felige hofrath Bod's mann in Carleruhe, und bann mein unvergeflicher, nun auch feliger Freund, Doctor Bienholt, gemefener pratti= icher Argt in Bremen. Auch Bod mann war mein warmer Freund, und aus feinem Munde weiß ich wichtige Bemerfungen; dann fommt noch ein gultiger Zeuge bingu, namlich ber Doftor Smelin in Beilbronn; Diefer grundgelehrte und nichts weniger als phantaftische oder schwarmerische Mann hat in einigen Banden feine außerft merkourdigen Erfah= rungen bekannt gemacht; und ebenfo bat auch der felige Bien= holt feine bochft intereffante, ungefahr zwanzigjahrige thie= rifch-magnetische Praxis in einigen Banden gesammelt, und Die erften herausgegeben; ba ihn aber mahrend bem ber Tob übereilte, fo vollendete der beruhmte Sofrath und Leibargt Scherf in Detmold die Berausgabe diefes Berts. Außer Diefen habe ich aber auf meinen vielfaltigen Reifen fehr viele gelehrte Mergte und Nichtargte angetroffen, beren unbeftechliche Rechtschaffenheit, bellen Blid und ftrenge Bahrheitsliebe ich verburgen fann, von benen ich noch tiefere und im bochften Grad merkwurdige Dinge erfahren habe, die aber nicht von ber Urt find, daß fie offentlich bekannt gemacht werden burfen.

Um alle unnothige Weitläuftigkeit zu vermeiden, will ich hier nur die gewissen, und keinem Zweisel mehr unterworsenen Resultate des thierischen Magnetismus mittheilen; wem dieß noch nicht hinlänglich ist, der muß jene angeführten Schriften selbst aufmerksam lesen, so wird er gewiß überzeugt werden. She ich aber weiter gehe, muß ich eine sehr ernstliche Warnung an alle meine Leser ergehen lassen: der thierische Magnetismus ist eine hochstgefährliche Sache. Wenn ihn der vernünftige Arzt zur Heilung gewisser Krankheiten anwendet, so ist nichts dagegen einzuwenden, sobald er aber dazu gebraucht wird, um Geheimnisse zu erforschen, auf die wir in diesem Leben nicht angewiesen sind, so begeht man eine Zausbereisunde, ein Laster der beleidigten Majestät Gottes.

S. 67.

Wenn ein Mensch, mannlichen ober weiblichen Geschlechte, von einem andern Menschen, auch mannlichen oder weibli= chen Gefchlechts, uber die Rleider (das Ausziehen ber= felben ift unnothig) nach gewiffen Regeln nur leife bestrichen, und dief oft wiederholt wird, fo gerathen viele, einige fruber, die andern fvater, viele auch gar nicht, in den fo= genannten magnetischen Schlaf (Somnambulismus); Diefem Buftand ruben alle Ginnen , fein Schall, fein plots= liches helles Licht, feine farte Beruhrung fann fie weden, und ber Rorper ift, außer denen gum Leben nothigen Birfungen, gleichsam todt. Der innere Mensch aber gerath in einen erhöhtern und fehr angenehmen Buftand, welcher bem Grad nach immer mehr gunimmt, je ofter das Magnetifiren, namlich bas Beftreichen nach gewiffen Regeln, wiederholt wird. Die Erhohung des innern Menschen fleigt bei Bielen fo boch, daß fie mit dem Geifterreich in Beruhrung fommen, und aledann gar oft verborgene Geheimniffe, auch Merkwur= digfeiten entbecken, die in der Ferne vorgeben, oder in der Bufunft geschehen werden.

G. 68.

Sehr merkwurdig und in der That erstaunlich ist folgen= ber Umftand: wahrend diesem magnetischen Schlaf empfin= bet der Mensch von der ganzen Sinnenwelt auch nicht das geringste, nur die Person, die sie magnetisirt und mit der sie in Beziehung (rapport) steht, sieht sie, aber nicht mit den Augen, denn sie sind entweder krampsigt zugeschlossen, oder wenn sie auch offen sind, so sind die Pupillen so weit, wie im vollkommenen schwarzen Staar; ich hielte selbst einer solschen Person eine brennende Rerze nahe vor die Augen, aber die Pupillen blieben weit und unbeweglich, vom Lichte besmerkte sie nicht das geringste, sondern sie sieht die Person, die sie magnetisirt, aus der Gegend der Herzgrube — und zwar in einem lichten himmelblauen Glanz, der, so wie ein Heiligenschein, den Körper umgibt. Bei vielen steigt die Erhöhung des innern Menschen nach und nach so hoch, daß sie die Gedanken und Borstellungen ihres\*) Magnetiseurs aufs genaueste in seinem Innern erkennen.

6. 69.

Ich habe gesagt, daß diese Personen in ihrem erhöhten Zustand von der ganzen Sinnenwelt außer ihrem Magnetisseur nicht das Geringste empfinden; sobald sie aber dieser mit einer andern Person durch gewisse Handgriffe in Bezieshung setzt, sobald sieht sie auch diese andre Person, aber ebensalls nicht mit den Augen, sondern aus der Gegend der Herzsgrube; und eben so erkennt sie auch genau und richtig, was diese Person gegenwärtig denkt und sich vorstellt. In diesem Justand erinnert sich die \*\*) Somnambüle mit der höchsten Lebhaftigkeit ihres ganzen Lebens, alle ihre Seelenkräfte sind erhöht, aber sobald sie wieder erwacht, so weiß sie von dem Allem nichts mehr.

Personen, die lange magnetisirt worden, oft somnambul gewesen sind, und einen hohen Grad der innern Erkenntniß erreicht haben (Clairvoyant sind), lesen und erkennen Zeich= nungen und Gemalde, die man ihnen vor die Herzgrube halt — daß bei dieser, nach unserer gewöhnlichen Denkart unbegreislichen Sache, kein Betrug vorgehe, darüber sind die Bersuche so oft wiederholt worden, daß gegen diese gewisse

<sup>\*)</sup> Magnetiseur heißt die Verson, die andere magnetifirt.

<sup>\*\*)</sup> Somuambule, die im magnetifden Schlaf ift.

und gang richtige Erfahrung gar tein Zweifel mehr ftatt fins det. Gmelin, Wienholt, Bodmann u. a. m. haben diefe Berfuche fo oft und so behutsam gemacht, daß man diefe Sache als eine fichere, in der Natur gegrundete Wahrheit annehmen und richtige Folgeschlusse darauf grunden kann.

6. 70.

Ein bekannter, gelehrter und verehrter Theologe sahe diesen Bersuch in Hamburg; er war ihm so merkwurdig und schloß ihm so viel Berborgenes auf, daß er ein sehr lesenswurdiges Buchlein über den inwendigen Menschen herausgab; folgende Nachricht aber, welche die Strasburger Zeitung, der Niederzrheinische Courier, No. 31. den 12 März 1807 enthält, übertrifft alle bisherige Versuche über diesen Punkt an Merkswurdigkeit; ich will ihn daher auch von Wort zu Wort hier einrücken:

"Die Geschichte einer Somnambule in Lyon, fagt bas "Journal de Paris, bietet eine Reihe fo auffallender That: "fachen dar, daß man geneigt fenn murbe, die gange Sache "fur Charlatanerie und Betrug ju erflaren, wenn glaubmur= "dige Augenzeugen nicht die Wahrheit derfelben verburgten. "Man mag lacheln, wenn man behaupten bort, eine bufte= "rifche Frau befige die feltsame Gabe, benjenigen, mit denen "fie, nach der Runftsprache, in Rapport fteht, verborgene "Dinge zu offenbaren; aber es ift dem fo - der Weise glaubt ohne Uebereilung, und zweifelt mit Behutfamkeit. "berr Petetain, ein gefchatter Urgt in Lyon, der die Rrant: "beit, an welcher diefe Dame leidet, lange beobachtet bat, "ift damit beschäftigt, feine gesammelten Erfahrungen bar= "über zu ordnen und dem Publifum mitzutheilen; bis gur "Erscheinung des angekundigten Berts des herrn Vetetain "wollen wir folgende Thatfachen anfuhren, die ein achtunges "wurdiger Augenzeuge, herr Ballanche, erzählt.

"Seit langer Zeit sprach man in Lyon von einer kata"leptischen (in Entzückung fallende) Dame; schon hatte hert
"Petetain mehrere außerst auffallende Sachen über dieselbe
"bekannt gemacht, als herr Ballanche neugierig wurde, die
"erstaunlichen Wirkungen dieser Krankheit selbst kennen zu

"lernen. Er mablte ben Augenblid, um bie Dame gu be-"fuchen, ba fie fich ber \*) Rrifis naberte: an ber Thur er= "fuhr er, baß fich nicht Jedermann ohne Unterschied dem Bette "ber Rranten nahern burfe, fondern daß fie felbft die Erlaub= "niß dazu ertheilen muffe. Man fragte fie demnach, ob fie "herrn Ballanche annehmen wolle, welches fie bejahte. Diefer "naherte fich darauf dem Bette, in welchem er eine Frau ohne "Bewegung liegen fabe, Die allen Rennzeichen gufolge in "ben tiefften Schlaf versunten war. Er legte, wie man ibm "angebeutet hatte, feine Sand auf den Magen ber Soms "nambule, und begann bann feine Fragen. Die Rrante bes ,antwortete fie alle aufe Bestimmtefte. Diefer überrafchende "Erfolg reizte nur die Neugierde des Fragenden. Er batte "mehrere Briefe von einem feiner Freunde bei fich, von denen "er einen nahm, beffen Inhalt er am beften gu fennen glaubte ,und verschloffen der Rranken auf den Magen legte. Er "fragte darauf die Schlafende, ob fie ben Brief lefe, wel-"des fie mit Ja beantwortete. Dann fragte er, ob derfelbe ,nicht einer gewiffen Perfon erwahne, Die er nannte. Gie "verneinte es. herr Ballanche, gewiß, daß die Rrante fich "irre, wiederholt diefelbe Frage, auf welche er diefelbe ver= "neinende Untwort erhielt. Die Somnambule ichien fogar "über den Zweifel argerlich, und fließ die Band bes Fragen= "ben und ben Brief von fich. herr Ballanche, über Diefen "Starrfinn betroffen, geht mit feinem Brief auf Die Geite, "liest ihn, und findet gu feinem großten Erftaunen, baß er "ben Brief nicht auf den Magen ber Schlaferin gelegt hatte, "welchen er hatte auswählen wollen, und daß demnach ber "Brrthum auf feiner Seite war. Er naberte fich bem Bette "jum zweitenmal, legte Diefen Brief an Die Stelle, und Die "Rranke fagte mit einer gewiffen Bufriedenheit: nun lefe fie .ben Ramen, ben er jubor genannt habe.

"Diefer Berfuch hatte ohne Zweifel hundert Andere befrie"digt; aber herr Ballanche ging weiter: man hatte ihm ge"fagt, die Rranke fehe durch die bunkelsten Ropper, und lese

<sup>\*)</sup> Die Zelt bes magnetischen Schlafe.

"Briefe und Schriften burch Mauern; er fragte, ob es sich "bamit so verhalte, und sie bejahte es. Er nahm also ein "Buch, ging in ein anstoßendes Zimmer, hielt mit der einen "Jand ein Blatt dieses Buches an die Mauer, und faßte "mit der andern einen von den anwesenden Menschen, die "bis zur Kranken eine Kette bildeten, auf deren Magen der "letzte seine Hand gelegt hatte. Sogleich las die Kranke die "an die Mauer gehaltenen Blatter, die ofters umgeschlagen "wurden, und las sie ohne den geringsten Fehler.

"Dies ist eine getreue und einfache Erzählung dessen, was "Herr Ballanche gesehen hat. Es läßt sich unendlich viel "dagegen sagen; aber hunderttausend solide Gründe sind nicht "im Stande, eine Thatsache zu vernichten. Die Dame lebt, "wird von vielen vorurtheilfreien Menschen gesehen, und "ward lange von einem geschickten achtungswürdigen Urzt "beobachtet, der dasselbe sagt. Die Personen nennen ihre "Namen. Wer hat den Muth, da noch zu läugnen?" So weit die Strasburger Zeitung.

6. 71.

Diese Erzählung enthält nichts, das nicht durch unzählige Erfahrungen bestätigt wird; nur der Eine Umstand ist merk-würdig, daß diese Dame auch ohne unmittelbare Berührung in der Entfernung lesen kann, wenn nämlich eine Reihe Mensschen sich einander an den Händen fassen, ihr der Erste die Hand auf die Herzgrube — nicht auf den Magen, der hat mit dieser Sache nichts zu thun — legt, und der Letzte dann den Brief hält. Indessen liest sie weder durch die Wand noch durch die Mauer, sondern vermittelst der Vereinigung so vieler Menschen durch die Seele dessen, der das Buch oder den Brief halt. Eben durch eine solche Vereinigung oder Kette (Chaine) pflanzt sich ja auch die Elektrizität, der elektrische Schlag, fort. Dies alles ist noch dunkel, es wird aber im Verfolg heller werden.

S. 72.

Eben so merkwurdig, und vielleicht noch bedeutender ift die gang zuverläffige Beobachtung, daß somnambule Personen, wenn fie einen gewissen hohen Grad bes hellen Anschauens

erlangt haben, die Gedanken und Borftellungen deffen, mit dem fie in Rapport gesetht werden, flar und deutlich erkennen. Die Person also, welche eine andere magnetisiren will, muß daher reines Herzens, fromm und rechtschaffen senn.

Unter so vielen Erfahrungen dieser Art will ich nur Eine mittheilen, die Gmelin in seinem oben angeführten Werk erzählt: er ging namlich in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts nach Carlsruhe, um auch Beobachtungen über den Magnetismus zu sammeln; und er fand, was er suchte.: man sagte ihm, daß man jest eine Somnambule habe, die in einem so hohen Grad hellsehend ware, daß sie deutlich in der Seele dessen, mit dem sie in Rapport gesetzt wurde, lesen konne. Er möchte also in ihrer Gegenwart sich seine Paztienten, die er jest in der Kur habe, deutlich nach einander vorstellen, so wurde sie ihm sagen, was er dachte. Er folgte diesem Rath und fand die Sache richtig; sie sagte ihm Alles bestimmt, was er sich vorstellte.

## S. 73.

Ein anderer, mir sehr theurer und durchaus rechtschaffener Mann, erzählte mir, seine Gemahlin habe eine haushälterin gehabt, welche auch ihrer Kranklichkeit wegen magnetisitet worden, und endlich während ihres magnetischen Schlafs zu einem außerordentlich hohen Grad des hellsehens gekommen seine Sie habe in dem Zustand außerordentliche und wichtige Aufschlusse über das Geisterreich geäußert, die mit meinen Scenen aus dem Geisterreich genau übereinstimmten, unz geachtet sie dieß mein Werk nie gesehen und von seiner Existenz nichts wußte, nichts wissen konnte.

Sie brachte Nachrichten aus der unsichtbaren Welt, von gewissen wichtigen Personen mit, bei welchem einem die Ohren gellen konnten. Einsmals sagte sie ihrem herrn in der Krise: "Jest eben ist ihr herr Bruder in Magdeburg gestorben." — Niemand wußte etwas von seiner Krankheit, und zudem war Magdeburg viele Meilen weit entfernt. Nach einigen Tagen kam die Nachricht von diesem Tode, welche genau mit der Vorhersagung übereinkam.

Erstaunlich, nach unserer gewohnlichen Borstellung von der menschlichen Natur, unbegreislich und hochst merkwürdig ist auch der Umstand, daß alle Somnambülen, auch die gemeinssten ungebildetsten Leute, ihre förperlichen Krankheiten deutslich zu erkennen anfangen, und sich sogar die dienlichsten Arzeneimittel verordnen, die auch der Arzt brauchen muß, wenn er seinen Zweck erreichen will. Wenn sie auch die Namen der Arzneimittel nicht wissen, so beschreiben sie doch ihre Eigenschaften so bestimmt, daß sie der Arzt bald errathen kann. In diesem Zustand sprechen sie auch hochdeutsch, wo nämlich dieser Dialekt die Bücher und Kanzelsprache ist.

S. 75.

Auch das ist sehr merkwürdig, daß Somnambulen, welche oft in diesem Zustand gewesen und endlich hellsehend geworsden sind, aufstehen, allerhand Arbeiten verrichten, Clavier spielen, wenn sie es sonst gelernt haben, spazieren gehen, u. dgl., ohne daß ihre korperliche Sinnen auch nur daß geringste von der äußern Sinnenwelt empfinden: sie sind dann in dem Zustand der gewöhnlichen Schlaswandler. So kam Auno 1798 im Herbst, als ich in Bremen war, ein Mädchen zu mir, um mich wegen ihrer wehen Augen um Rath zu fragen: sie war Somnambule, und hatte sich selbst verordnet, daß sie mich in der Krise fragen wollte; ihre Mutter begleiztete sie, allein sie erwachte in meiner Gegenwart, und da mußte ich ihr also allein ohne ihren Beirath die gehörigen Mittel verschreiben.

S. 76.

Alle diese und noch mehrere wunderbare Erfahrungen kann man in den Schriften oben angesührter Manner lesen. Die berühmtesten Aerzte, und überhaupt alle gelehrte und verznünstig denkende Personen, die Gelegenheit und den Willen gehabt haben, die Wirkungen des thierischen Magnetismus genau zu prüfen, werden obiges Alles für reine Wahrheit erklaren, und sie durch ihr Zeugniß bewähren. Wie kommt es aber, daß es noch Niemand versucht hat, aus dem Allem fruchtbare Schlisse zu mehrerer Erkenntniß der menschlichen

Natur zu ziehen? — so viel ich weiß, hat es noch keiner ges wagt. Freilich, so lange man das mechanischsphilosophische System für das einzig wahre halt, so lange ist es auch und möglich, solche Bunderdinge zu begreifen; aber nach meisnem theokratischen Freiheitssystem wird nicht nur Alles faßelich, sondern der Magnetismus führt uns auch zu den wichtigsten Aufschlussen, die bisher lauter geheimnisvolle Rathsel waren. Ich bitte um unpartheyische, wahrheitsliebende Prüsfung folgender Schlusse:

S. 77.

Reber Naturforscher weiß, und es ift eine allgemein aners fannte Wahrheit, daß ein gewiffes, bochft feines und bochft wirksames Befen die gange Schopfung, so weit wir fie erfennen, erfult. Wir wollen dieß Befen feine Simmeleluft, oder mit Ginem andern Wort, Aether nennen. Demton fannte dief Befen ichon und nannte es Gottes Empfindungs. Dragn (Sensorium Dei). Guler glaubte, daß die leuchten= ben Rorper dief Befen in eine gitternde Bewegung fetten, welches fich bis zu unfern Augen fortpflanzte, und fo bas Licht bildete - diese Meynung hielt ich auch lange fur die mahr= Scheinlichfte, aber bei naberer Prufung finde ich fie unmbg= lich: Die millionenfachen Durchkreuzungen Diefer gitternden Bewegung mußten ihre Richtungen durchaus verwirren: ichon ift die Erklarung des Schalls durch die fortwallende Bewes gung der Luft unftatthaft - benn man prufe einmal genau, wie in einer mannigfaltig jufammengefetten Mufit, in mel= der fo viele taufend Tone theils zugleich, und theils in boch= fter Geschwindigkeit nacheinander, vom Ohr unterschieden werden und jeder einzelne Ton doch feine eigene Ballung in ber feinen Luftmaterie verurfachen muß, eine folche materielle Bewegung, ohne fich felbst hundert:, ja taufendfach zu ftoren, möglich fen.

Es ift auch ferner Jedermann bekannt, daß der Aether durch die festesten Körper dringt, so daß er also Alles erfüllt, auch selbst vollkommen durchdringbar ist: denn wenn er dieß nicht ware, so konnte er auch selbst nicht durch die festesten Körper dringen. — Höchst wahrscheinlich sind das Licht, die

Clektrizitat, ber Galvanismus, vielleicht auch bie magnetische Rraft bes Gisen nichts anders, als verschiedene Erscheinuns gen dieses einen und bes namlichen Wesens.

G. 78.

Da nun dieser Aether, unserer menschlichen Borstellung nach, Raum und Zeit erfüllt, überall unläugbar als Materie wirkt,
— und wer weiß, ob er nicht auch die Lebenstraft in Pflanzen und Thieren ist — auf der andern Seite aber auch wiez derum Eigenschaften hat, die der Materialität geradezu wiedersprechen, z. B. daß er die festesten Körper durchdringt, selbst durchdringbar ist, millionenfache Wechselwirkung der entferntesten Körper auseinander verursacht, die durch ein materielles, auch das feinste, Berbindungsmittel unmöglich wärren u. dgl., so schließe ich mit sicherer Gewißheit und fester Ueberzeugung, daß dieser Nether, dieses Lichtwesen der Ueberzgang aus der Sinnenwelt in die Geisterwelt und der Mittler zwischen beiden sey.

J. 79.

Alle Nerzte und Natursorscher stimmen darin überein, daß in dem Gehirn und den Nerven des Menschen ein seines Wesen oder Kraft sey, von welcher alle Bewegungen, das Leben und die Empfindung, folglich auch die Wirkungen aller fünf Sinne, herrühren, und diese Vorstellung ist auch ganz richtig, kein Sachkundiger läugnet sie, nur daß der Eine dieß Wesen Kraft, der Andere Nervensaft, und der Dritte Lebendsgeist neunet. Die Alten nannten es Archäus, und schrieben jedem Organ des Körpers einen eigenen Archäum zu. Daß diese Grundkraft im Gehirn und den Nerven nichts Anders als der Aether, das Lichtwesen, jener Mittler zwischen der Sinnen: und der Geisterwelt sey, das machen alle Erfahrungen des thierischen Magnetismus unwidersprechlich gewiß, dieß wird der Verfolg zeigen.

G. SO.

Das Gehirn und die Nerven des Menschen sind von der Empfängniß an mit diesem Lichtwesen angefüllt; sie ziehen es an sich von seiner materiellen Seite und machen es sich zu eigen, so daß es auf ihren inneren Bau und Ginrichtung spes

cifizirt wird; so weit hat der Mensch vor dem Thier nichts voraus. Nun kommt aber bei dem Menschen aus der Geissterwelt noch Etwas hinzu: das vernünftige denkende Wesen, der gottliche Funke, verbindet sich nun fest und unzertrennslich auf der geistigen Seite des Lichtwesens mit diesem, und so wird es denkbar, wie der Geist des Menschen auf seinen Körper wirken konne; ich sage denkbar — aber nicht begreifslich, weil die Wesen der Geisterwelt, zu denen auch unser Geist gehört, nicht in die Sinnen fallen.

J. 81.

Wenn wir genau reben wollen, so mussen wir ben Mensschen in drei verschiedene, aber doch miteinander verbundene Theile eintheilen: 1) in den außeren mechanisch zorganissirten Körper, der keinen wesentlichen Borzug vor den Thieren hat, wenigstens nicht wesentlich von ihnen verschieden ist; durch diesen Körper ist der Mensch mit der Sinnenwelt verbunden, so lang er lebt; 2) in das ätherische Lichtwesen, welches das eigentliche körperliche Lebenszprinzip ist, das der Mensch mit den Thieren gemein hat, und für sich schon Seele (anima animans) genannt werden kann; und 3) in den ewigen Geist des Menschen, der vorzüglich nach dem Bilde Gottes erschafzsen ist, und eben deswegen in dieser sonderbaren Verbindung mit der Körperwelt steht, um sich seine verlorne, anerschaffene Würde wieder zu erkämpsen.

Das atherische Lichtwesen und den Geist zusammen, die in Ewigkeit ein unzertrennliches Gins ausmachen, will ich nun forthin Menschenseele, zum Unterschied von der Thierseele, nennen; im Verfolg wird dieß Alles klarer und zur beruhisgenden Gewißheit werden.

6. 82.

Die Menschenseele ist in ihrem Korper allenthalben gegenswartig, überall empfindet sie mit Selbstbewußtseyn, so wie es die Organe des Korpers mit sich bringen; mit den Augen sieht sie, mit den Ohren hort sie, mit den Nasen riecht sie mit der Zunge und dem Gaumen schmeckt sie, und mit der ganzen Haut, mit der ganzen Oberfläche des Korpers fühlt sie. Dieß Alles hat sie noch mit der Thierseele gemein, aber nun kommt noch Etwas hinzu, das ihr einen von den Thieren weit verschiedenen und erhabenen Rang gibt: fie überlegt, und mahlt dann nach ihrer Ginsicht das Beste, mit Freis heit des Willens. — Sie ist ein vernünftiges Wesen, das Gott erkennen, lieben und zum Engel erreifen, aber auch zu einem Teufel werden kann; sie ist also, von die fer Seite betrachtet, ein Burger des Geisterreichs, und kann auch mit diesem in Verbindung gebracht werden.

Ø. S3.

Im natürlichen Zustand ist die Menschenseele unsichtbar; die magnetisch Schlafenden aber sehen sie wie einen himmels blauen Lichtschimmer, der den ganzen Korper auf eine gewisse Weite umgibt, so daß also jeder Mensch einen seelischen Dunstetreis um sich her hat; daher kommts auch, daß viele Stocksblinde nahe Gegenstände, ohne eigentliche körperliche Berührung, empfinden konnen. Das sogenannte Magnetisiren gesichieht auch bloß in diesem Dunstkreis, wodurch dann die wunderbare Wirkung des magnetischen Schlafs hervorges bracht wird.

J. 84.

Im naturlichen Buftand wird diefe Menschenfeele durch die Nerven dahin geleitet, wo Empfindung, Bewußtseyn und Bewegung nothig ift; im Gehirn Scheint fie ihren Saupts Bohnfit ju haben. Durch das Magnetifiren aber wird fie von Gehirn und Nerven mehr oder weniger entbunden, folg: lich auch mehr ober weniger freiwirkend: benn ba ber bell= febende Somnambule nicht mit den Augen, fondern aus der Gegend der Berggrube fieht, da diefes unabanderlich bei 21 llen ber Fall ift, fo ift baraus flar, daß die Menschenseele fur fich allein, ohne Beihulfe des Rorpers nicht allein feben, fondern ohne Bergleich weit klarer feben fann als in ihrem Rleischferfer. Gie bedarf auch dazu unseres forperlichen Lichts nicht: benn die magnetisch=Schlafenden lefen, mas man ihnen auf die Berg= grube legt, was in verschloffenen Briefen fteht. Ja fie lefen fogar in einer Entfernung, wo das Buch, ober das Gefdries bene burch fefte, buntle Rorper von ihnen getrennt ift, fo= bald nur bas zu Lefende von einer Perfon gehalten wird, die mit bem Comnambule in feelischer Beruhrung, ober Berbindung

fteht; man erinnere fich nur an die oben erwähnte Lyoner Dame.

## G. 85.

In diesem Zustande sieht die Menschenseele nicht blos, sondern sie empfindet überhaupt Alles weit schärfer, als im natürlichen wachenden Zustand, ohne daß sie irgend einen der körperlichen Sinne bedarf; aber das ist sehr merkwürdig, daß sie auch von der ganzen äußern Welt nicht das geringste empfindet, außer wenn sie mit einem andern Menschen in seelische Verbindung, Verührung, in Napport gesetzt wird, welches geschieht, wenn der Magnetismus durch gewisse Handgriffe die Menschenseele irgend einer Person mit der Seele des magnetisch Schlasenden in eine Harmonie bringt, so daß sich beide zweckmäßig berühren; alsdann kann der Somnambüle, besonders wenn er in einem sehr erhöhten und hellsehenden Zustand ist, Alles empsinden, was der mit ihm in Rapport stehende denkt, leidet genießt und empsindet.

### 6. 86.

Da dieß nun lauter ausgemachte Wahrheiten sind, so iste erstaunlich und mir fast unbegreislich, wie es möglich ift, daß so viele große und denkende Manner nicht die fruchtbarzsten und wichtigsten Wahrheiten aus diesen Erfahrungen gesfolgert haben: denn es lassen sich logisch zichtige Schlusse hieraus ziehen, die für die Seelenz und Geisteslehre und auch für die Religion von außerster Wichtigkeit sind. Wir wollen unsern Pfad verfolgen, und dann sehen, was dabei herzausfommt.

## 6. 87.

Es ift durchaus nothig, daß der ewige, von Gott ausgezgangene vernünftige Geist des Menschen, ein Organ haben muß, wodurch er auf andere Wesen, und diese wieder auf ihn zurück wirken konnen; ohne dieß konnte er ja von nichts außer sich Erkenntniß haben, und er selbst ware für alle anz dere Wesen ein pures Unding. Dieses Organ ist nun der Aether, der durch keine Naturkraft zerstörbar, sondern ewig und veränderlich ist. Aus diesem bildet sich der Geist wah=

rend bem hiefigen finnlichen Erdenleben einen geiftigen Lichts torper, mit dem er ewig vereinigt bleibt.

§. 88.

Die oben angeführten magnetischen Erfahrungen beweisen augenscheinlich das Dasenn dieses geistigen Lichtkörpers, oder der Menschenseele; sie beweisen ferner, daß diese Menschensseele ihren groben thierischen Körper blos um dieses sinnlischen Erdenlebens willen, in welchem der Mensch mit der Sinnen = oder Körperwelt in wechselseitiger Wirkung siehen muß, nothig habe; aber ohne denselben weit vollkommener denken, empfinden, in die Nahe und Ferne auf Andere wirsten, empfindlicher leiden und empfindlicher genießen konne. Dieses Resultat entsteht unwiedersprechlich in der Seele des unparthenischen Beobachters, wenn er alle die mannigfaltisgen Erscheinungen, die der Magnetismus gewährt, zusams men nimmt, und dann ruhig und vernünftig darüber nachdenkt.

6. 89.

Wenn die Menschenseele im lebendigen Buftand bes groben Rorpers, wo fie doch noch nicht gang von ihm losgebunden ift, fo wunderbare Dinge vermag, was wird fie dann vers mogen, wenn fie im Tode gang von ihm getrennt wird? Siers über denke man nach! 3m Sterben verliert der Mensch fein Gelbftbewußtfenn; er gerath in den Buftand einer volltom= menen Dhnmacht, oder eines tiefen Schlafe. Go lang bie Blutmaffe noch warm, noch nicht geronnen ift, fo lang find auch alle Werkzeuge des Rorpers bewegbar, und fo lang bleibt Die Seele in ihm, fobald aber Gehirn und Nerven ihre Barme verlieren und erkalten, fo konnen fie auch den athes rifchen Theil der Geele nicht mehr anziehen, nicht mehr feft halten, er entwickelt fich alfo, macht fich los von den irdifchen Banden, und erwacht; jest ift er in bem Buftand eines hellsehenden magnetisch Schlafenden; da er aber gang vom Rorper getrennt ift, fo ift fein Buftand weit vollfom= mener: er erinnert fich feines Erbenlebens von Anfang bis gu Ende vollfommen; er gedenkt feiner Burudgelaffenen, und er fann fich die Sinnenwelt gang deutlich vorftellen, aber er empfindet fie gegenwartig gang und gar nicht mehr; bagegen empfindet er nun die Geisterwelt und ihre Gegenstånde, und zwar denjenigen Theil derselben, in den er gehort, oder zu dem er sich hier fähig gemacht hat. Daß dieß Alles logisch richtig aus den magnetischen Erfahrungen folge, das wird der wahrheitliebende Forscher leicht finden, wenn er jene Erfahstungen alle kennt, und dann darüber nachdenkt.

S. 90.

Man kann und man wird mir den Einwurf machen: Es ist aber doch so gewiß noch nicht, daß der Somnambul im Zustande des Hellsehens das Gehirn und die Nerven zu seinen Borstellungen gar nicht brauche — hierauf dient zur Antwort, daß er einmal gewiß die Augen nicht zum Hellsehen, und ebensowenig die andern sinnlichen Werkzeuge zum Empfinden nothig habe; da nun aber das Gehirn blos durch die Eindrücke der aussern Sinnen in Wirksamkeit geseht wird, so kann dieß hier der Fall unmöglich seyn. Indessen werden im Bersfolg Erfahrungen vorkommen, die meine Behauptung unwis dersprechlich beweisen.

J. 91.

Der Comnambul empfindet von ber gangen Sinnenwelt nicht bas Geringfte, auffer einer ober mehreren Menschen= feelen, die mit ihr in harmonische Beruhrung (in Rapport) gebracht werden; durch diefe erfahrt fie, was in der Ginnens welt vorgeht. Rach dem Tod feten fich bie Geelen mit denen in Rapport, und die ihrer Natur am ahnlichften find - brins gen fie fich mit andern in harmonische Beruhrung, fo ems pfinden fie Leiden, die fich in Unsehung ihrer Große verhalten, wie der Grad des Unterschieds. D wohl benen, die fich bann bem Charafter bes Erlbfere fo febr genabert haben, daß fie mit Ihm in Rapport fommen, das ift, gu feinem Unschauen gelangen! Gie werben bann auch in ber Gemein= Schaft aller feiner Beiligen fenn. Gben fo werden auch Freunde, Die fich in ihrem moralischen Charafter fehr verähnlicht ha= ben, bort ewig miteinander in Beziehung, in harmonischer Bereinigung bleiben. Mus dem Borbergehenden wird auch nun begreiflich, wie die Mittheilung in jenem Leben beschaffen fenn wird: ber Somnambul liest in ber Geele beffen, mit bem er in Rapport gesetzt wird; ba bedarfe feiner Sprache; eben so wird es fich auch nach bem Tobe verhalten, Giner liest in ber Seele bes Andern.

Alle diese wichtigen Aufschluffe haben wir bem erft vor etwa dreißig Jahren erfundenen thierischen Magnetismus zu verdanken; aber die folgenden find nicht weniger bedeutend und belehrend.

G. 92.

Der thierische Magnetismus versetzt besonders solche Personen, die sehr reizdare Nerven und eine lebhafte Einbildungse fraft haben, gar bald in jenen Justand des Somnambulismus und des hellsehens, und zwar durch ein regelmäßiges gelinzdes Bestreichen des Körpers. Eben durch diese Entdeckung hat man nun gefunden, daß alle jene hysterische Entzückungen bei Frauenspersonen, oder auch hypochondrische bei dem männlichen Geschlecht nichts mehr und nichts weniger, als eben ein solcher Somnambulismus seyen, nur daß er nicht durch künstliches Bestreichen, sondern aus einer frankelnden Natur entstanden ist.

G. 93.

Wenn also eine Person mit oder ohne Rrampfe in Entzu: dung gerath, fo daß fie ihr Gelbftbewußtfeyn verliert und nun Gefichte fieht, mit Geiftern umgeht und die erhabenoften Dinge ausspricht, die weit uber ihren naturlichen Erkenntnißs freis hinausgeben, fo halte man bas ja nicht fur etwas Gottliches, fondern fur eine mahre Arankheit, fur eine Abirs rung der Ratur von ihrer gefetmäßigen, ihr vorgeschriebenen Bahn. Alles, was fie fagt und thut, das prufe man bernunftig nach bem Wort Gottes: gute Warnungen und Er= mahnungen benutt man, aber gottliche Offenbarungen find fie nie und durchaus nicht; auch bann nicht, wenn eine folche Perfon gutunftige Dinge voraus fagt, die in Erfullung geben: benn fie fteht im Rapport mit bem Geifterreich; ba aber ihre Seele noch an ben Rorper gefeffelt ift, fo ift ber Rapport nicht vollständig; fie fann die Bilder ihrer eigenen Phantafie von den Geiftern nicht unterscheiben; fie erfeunt und fieht alfo Bieles, bas fie im naturlichen Buftand nicht

erkennt und fieht, aber nicht alles ift mahr, vielweniger gottlich, man kann und soll nicht darauf achten, vielmehr alle bienlichen Mittel gebrauchen, um sie von ihrer Krankheit zu befreien: denn gewöhnlich nehmen diese Berirrungen ein bestrübtes Ende. Ich werde im Verfolg Beispiele davon ans suhren.

S. 94.

Die Urfachen, aus benen ein folder naturlicher magnetischer Schlaf entstehen kann, find vorzuglich folgende:

Borerst gehort dazu ein lebhaftes, fehr reizbares Nervensysftem und eine lebhafte Ginbildungefraft; beide find aber geswöhnlich miteinander verbunden.

Fürs Zweite: eine beharrliche Beschäftigung ber Seelen mit übernatürlichen Gegenständen. 3. B. Wenn abergläuzbische und zugleich schlecht unterrichtete, einfältige Leute ims mer mit Hexerei und Gespenstern zu thun haben. Sind sie zugleich gottlose bose Menschen, so konnen sie endlich dadurch wirklich mit bosen Geistern in Rapport kommen, und dann ift die Zauberei kein hirngespinnst mehr.

6. 95.

Die fleischliche Liebe ift besonders bei dem weiblichen Gesschlecht die reichhaltigste Quelle der magnetischen Entzückunsen und daher entstehenden gräulichen Berirrungen; vorab wenn sich religibse Empfindungen damit vereinigen. Mir sind viele traurige Erfahrungen von der Art bekannt, die ich aber hier, um der noch lebenden Personen willen, nicht kenntlich machen will.

Ein frommes Madchen besuchte die Erbauungsstunden, die ein auch frommer, aber schöner und verheiratheter Mann in seinem Hause hielt; nach und nach verliebte sie sich in ihn, und da dieser Liebe unüberwindliche Schwierigkeiten im Wege standen, so unterlagen endlich ihre Nerven dem Kampf, und die arme Unglückliche wurde Somnambüle; in den ersten Zeisten sprach sie in ihren Entzückungen die erhabendsten und herrlichsten Wahrheiten auß; gewöhnlich kam sie in die Krise, wenn sie in der frommen Versammlung war. Biele zufünfztige Dinge sagte sie vorher, und viele wurden auch erfüllt;

fie bekam einen großen Unhang, und die vernunftigsten und gelehrteften Manner hielten fie fur eine Person, die vom Geift Gottes inspirirt fen, mit einem Wort: fur eine Prophetin.

Allmählig erhielt sie in ihren Entzuckungen die Nachricht — daß die noch lebende Frau ihres Geliebten ein Scheusal vor Gott und seinen Engeln sey. — Dieß wurde nach und nach so satauisch klug und scheinheilig insinuirt, daß es die ganze Gesellschaft, die aus mehreren hundert Personen bestand, heilig glaubte. — Die arme Frau wurde also, auf Befehl aus der Geisterwelt, an einem entfernten Ort eingesperrt; sie verlor den Berstand, starb in der Raserei, und der Wittwer heirathete nun, auch auf Befehl aus der Geisterwelt, die junge Frauensperson. Vis an die schreckliche Behandlung der ersten Frau könnten beide Hauptpersonen und der ganze Anhang unschuldig irren, aber von dem an nicht mehr. Die gräulichen Berbrechen dieser Person und ihrer Anhänger sind welt= und actenkundig.

Ein gemeines Dienstmadchen im nordlichen Deutschland bekam in einer Entzudung den Auftrag, sie muffe den Fürsten, der im nahen Reich Christi unter Ihm regieren sollte, gebaren; ein übrigens frommer verheiratheter Prediger ließ sich von ihr verführen, er glaubte ihr, und sie gebar wirklich einen Sohn; ob er aber das werden wird, wozu ihn seine Mutter bestimmt hat, das lasse ich meine Leser beurtheilen. Eine ähnliche Geschichte trug sich vor wenigen Jahren auch im südlichen Deutschland zu.

Ich habe ein Frauenzimmer gekannt, die von Herzen fromm war; diese gerieth täglich, auch von selbst, in einen vollkommenen magnetischen Schlaf; sie war dann außerordentlich erhaben gestimmt, sahe Christum, lebte unter lauter Engeln, horte sie singen, sang mit ihnen und sprach Dinge aus, die erstaunlich waren. Endlich kündigte ihr der Geist, den sie für Christum hielt, oder auch ihr eigenes Phantasiebild, das sie dazur aunahm, an, daß sie morgen früh um sechs Uhr sterben wurde — die gute Seele kämpste diese Nacht schwer, am Morgen setzte man die Uhr still, sprach mit ihr von allers hand, und so ging die Zeit vorüber. Hernach überzeugte man

fie leicht, daß Alles, was fie febe, trugerifche Taufchung fen, und nun horten auch ihre Entzudungen auf.

S. 96.

Endlich fann aber auch ein reiner, gottergebener Denfch burch lange Uebungen im Bandel vor Gott in Entzudungen und in den Buftand bes magnetifchen Schlafs gerathen. Fommen bann freilich andere Sachen gum Boricbein; man fieht gleich, aus welcher Quelle folche Aussprüche gefloffen find; und boch muß man auch ba außerft behutsam fenn und nicht Alles fur unmittelbare gottliche Offenbarung oder Mittheilung ansehen. Daß fehr weit geforderte fromme Seelen in einem folchen Buftand bes naturlichen magnetischen Schlafs, oder ber Entzudung, auch mit guten Beiftern, ober gar Engeln in Rapport fommen tonnen, bas lehrt die Erfahrung; aber auch die guten Geifter wiffen noch nicht Alles, befonders fo lange fie noch im Sades find, und bas, was fie wiffen, blos von Undern erfahren haben; oft mifchen fich auch falfche eitle Geifter bagu, Die ben Geber gu taufchen und irre au fuhren fuchen: Diese ftudiren Die Reigungen und Bunfche beffelben, und lenken baun die Gingebungen, Bilder und Borftellungen fo, daß fie feinen Lieblinge-Reigungen entfprechen; ba er nun das Alles als gottliche Offenbarung anfieht, fo wird er überzeugt, baß feine Dunfche Gott gefällig fenen, und gerath badurch auf die gefahrlichften Abwege. Es fann nicht dringend genug gefagt werden, wie mahr und wie wich= tig biefe Bemerkung ift: benn, wenn irgend ein Menfch, ober gar Rinder in Entzudung ober auch fonft in einen exal= tirten (erhöhten) Buftand gerathen und nun Bufe predigen, Butunftige Dinge voraus fagen und in einem Styl fprechen, ber ihnen in ihrem naturlichen Buftand unmöglich ift, fo halt bas der gemeine Mann, befonders wenn er religibs bentt, fur gottliche Ginwirkung und Offenbarung, und der arme Som= nambule glaubt es felbft, er freut fich baruber, wird innig gerührt, gebeugt, banft Gott bafur, und nun feimt beimlich ber Bedanke in ihm auf, er fen etwas befonders, Gott habe etwas Großes mit ihm vor, er fommt mit falfchen Lichtgei= ftern in Rapport, Diefe bestarten ihn barinnen burch Bilber und allerhand Borspiegelungen, und so ist dann der Erzschwärmer vollendet. Der Eingang zu diesem Frrweg ist
noch nicht verzäunt, und das kommt daher, weil die Philozsophen und Gottesgelehrten dieses Berzäunen entweder gar
nicht, oder doch nicht recht verstehen. Leser und Leserinnen!
bemerkt doch, so lieb Euch Euer ewiges Heil ist, folgende
himmelseste und in unsern Zeiten außerst wichtige Wahrs
beiten:

### 6. 97.

Die gange Ginrichtung der menschlichen Natur, Die Bernunft und die beilige Schrift zeugen laut und unwiderfprech= lich, daß wir Menschen dieffeits des Grabes blos auf die Sinnenwelt und burchaus nicht auf die Beifterwelt angewies fen find; mer alfo aus Mengierde, entweder Geheimniffe, oder Die Bukunft zu erfahren, ben Umgang mit bem Geifterreich fucht, der begeht eine fehr fcmere Gunde: der mahre Glaube und der beftandige Umgang mit Gott in Jefu Chrifto; bas ununterbrochene Bachen und Beten und Richtswiffen= wollen, als Chrift um den Gefreuzigten, fett die Menfchen= feele mit Gott und Chrifto burch den heiligen Geift in Rap= port, und wenn man nun schlechterdings weiter nichts fucht, fo ift man gegen jeden Irrthum, gegen jeden Abweg gefichert; Beige fich nun etwas Uebernaturliches, fo bleibt man gleich= gultig, willenlos, fo pruft dann genau, mas die Erscheinung ift, und was fie fagen will; übrigens macht man weiter nichts baraus; ift fie von Gott, fo weiß fie fich auch gu le= gitimiren, daß man nicht getäuscht werden fann, und ift fie aus dem Geifterreich, fo muß der Chrift miffen, mas er gu thun hat; auf alle Falle werde ich im Berfolg die richtigften Berhaltungs:Regeln an bie Sand geben.

S. 98.

Ich fehre wieder zu meinem Zweck, zur Untersuchung der menschlichen Natur und ihres Berhaltnisses zur Sinnenwelt zuruck: Es gibt verschiedene Krankheiten, die man den Ners ven zuschreibt, und die auf den atherischen Theil, oder Lichtskörper der Menschenseele wirken; wenn nun ein solscher Kranker eine lebhafte Imagination hat, so kommen oft

unbegreifliche Dinge jum Borschein. Oft fuhlen fich solche Menschen nicht frant; alle Lebensverrichtungen gehen unges hindert und ohne Schmerzen fort, und doch find jene Erscheis-nungen Folgen einer Unordnung im Organismus des Korpers, folglich einer Krankheit.

Diese Kranken haben solche Erscheinungen entweder im wachenden Zustand, so daß sie sich aller Gegenstände und ihzer felbst recht wohl bewußt sind, oder sie kommen außer sich, gerathen in Entzückung und also in den magnetischen Somnambulismus, in welchem sie dann jene Erscheinungen haben. hier entsteht nun die schwere Frage: wo hören die Erscheinungen auf, die blos in der menschlichen Natur gez gründet sind, und wo fangen die au, die aus dem Geisterzreich ihren Grund haben.

#### S. 99.

Gin Mensch kann in diesem Buftand Engel und Geifter feben. Er kann alfo mit Gott und Chrifto Umgang haben, und doch ift das Alles bloge Taufchung ber Ginbildungefraft; benn es find lauter Borftellungen, die vorhin ichon in ihr lagen, nur daß fie jest durch die Rrankheit eben fo lebhaft geworden find, ale diejenigen, die wir durch die außern Sinnen empfangen. 3ch habe ein frommes Frauengimmer gefannt, Die in ihren Entzudungen mit Engeln umgeben war und auch mit ihnen sprach; endlich fingen auch diefe Engel an ju fingen, die gute Geele fang mit - und was war es? - ein elender erbarmlicher Gaffenhauer, ein gemei= nes Bolkelied. Solche Rranken fprechen oft mit einem Berftand, mit einer Beisheit von folden Dingen, wovon man ihnen faum die erften Buchftaben der Erfenntniß gutraute, daß man darüber erstaunen muß; und wenn sie nun fromme erwedte Leute find, fo predigen fie oft und gwar beffer, als mancher hochgelehrte Geiftlicher. Bir haben ja Beisviele in ber Geschichte, bag Menschen umber gezogen find, Bufe ge: predigt und Biele vom Gundenschtaf aufgeweckt haben, und boch mar bas Alles Kolge einer Mervenfrantheit, einer burch ben magnetischen Schlaf erbobten Ratur. Ich gebe gerne au, daß fich die ewige Liebe auch diefes Mittels bedienen

kann, um Gunder zur Bekehrung zu bringen, aber für etwas Gbttliches, für Inspiration des heiligen Geistes muß man es nicht halten, denn hieraus entstehen hernach die kräftigsten Irrthumer. Es ist zu beklagen, daß solche außerordentliche Prediger aus Mangel an Selbsterkenntniß selbst glauben, der heilige Geist rede durch sie — wenn es nun ihre Zuhdrer auch glauben, so mag dann der Prediger auch noch so irrige Sachen sagen, man halt sie für Gottes Wort und also sür wahr. Bei solchen Gelegenheiten muß man genau und scharf nach der heiligen Schrift und gesunden Vernunft prüfen, übrigens aber keinen Werth auf solche Sachen legen, vielweniger sie für göttlich erklären; man soll vielmehr sus chen, solche Kranken ordentlich zu heilen.

S. 100.

Der bochfte Grad ber in der menschlichen Matur noch ge= arundeten Erscheinungen ift unftreitig ber, wenn fich ein Menfch bei lebendigem Leibe an einem entfernten Ort zeigen fann. Go fehr auch uber dieß, als uber den absurdeften Alberglauben, gespottet wird, so gewiß und zuverläßig find boch die darüber gemachten Erfahrungen, und viele meiner Lefer werden fich wohl der Ginen oder der Andern erinnern. Sch rede bier nicht von ben Erscheinungen folder, die fich gleich nach bem Tobe diesem oder jenem Freunde gezeigt ba= ben, fondern von folchen, die diefen Befuch noch in ihrem Leben bei lebendigem Leibe machten. - Mir find Beifviele bekannt, daß Rranke eine unbeschreibliche Gehnfucht bekamen, einen gemiffen Freund oder Freundin zu feben; bald darauf geriethen fie in Dhumacht, und wahrend ber Beit erschienen fie dem entfernten Gegenstand ihrer Gehnsucht. Folgende Geschichte aber übertrifft Alles, mas ich jemals bavon gele= fen oder gehort habe; fie fommt aus einer glaubwurdigen Quelle und hat alle Eigenschaften der hiftorischen Buverla. Bigfeit.

S. 101.

Bor etwa 60 bis 70 Jahren fam ein frommer, rechtschafsfener Mann aus Philadelphia in Amerika nach Teutschland, um feine armen alten Eltern zu besuchen und fie mit feinem mohls

erworbenen Vermögen außer Sorgen zu fetzen. Er war als Jüngling nach Amerika gegangen, und hatte es so weit gesbracht, daß er Aufseher über verschiedene Mühlen am Delexware-Fluß geworden war, wobei er sich mit Ehren ein hübssches Capital erspart hatte. Dieser redliche Mann erzählte einem meiner Freunde, auf dessen Wahrheitösinn ich mich vers lassen kann, folgende wunderbare Geschichte:

In ber Mahe von Philadelphia, nicht weit von obengedachs ten Mublen, wohnte ein einfamer Mann in einem einfamen Saufe; er war fehr wohlthatig, aber außerft eingezogen und verschwiegen; das Publifum ergablte munderbare Divge von ibm, unter andern auch bas, bag er einem verborgene Gachen entbeden fonne. Dun trug es fich gu, daß ein Schiffes fapitan aus Philadelphia mit feinem Schiff nach Afrika und Europa reifen mußte; er verfprach feiner Frau, auf eine be= ftimmte Beit wieder zu tommen und ihr auch verschiedenmal ju fchreiben. Gie harrte und barrte, aber es famen feine Briefe; die bestimmte Zeit verftrich und ihr geliebter Mann blieb aus. Jest ging ihr bas Baffer an die Geele, und fie mußte weder Rath noch Troft zu finden. Endlich rieth ihr ein Freund, fie follte boch einmal zu bem einsamen frommen Mann geben und ihm ihren Jammer erzählen. Die Frau befolgte diefen Rath und ging ju ihm; nachdem fie ihm alles gefagt und geklagt hatte, fo fagte er zu ihr, fie mochte ba eine Beile verziehen, bis er wieder fame und ihr Untwort brachte; fie fette fich, um zu warten, und der Mann ging burch eine Thur in fein Rabinet. Alle er aber auch der Frau etwas zu lang ausblieb, fo ftand fie auf, ging an bas Gud'= fenfter in der Thur, bob bas Borhangchen auf und fahe bin= ein - er lag auf dem Sopha oder Ranapee wie ein Todter; fluge ging fie wieder guruck an ihren Ort. Endlich fam er und ergablte ihr, ihr Mann fen in London in dem und bem Caffeehaus, er werde aber nachftens fommen; bann fagte er ihr auch die Urfachen, warum er ihr nicht habe schreiben tonnen. Jetzt ging die gute Frau ziemlich ruhig nach Saus.

Bas der einfame Mann gefagt hatte, traf punktlich ein; ihr Gemahl kam wieder, und die Urfachen feines Aufenthalts

und seines Nichtschreibens waren gerabe die nämlichen. Jest war die Frau begierig zu wissen, was es geben würde, wenn sie mit ihrem Mann den einsamen Freund besuchte; — bieser Besuch wurde veranstaltet, als aber der Capitan den Mann sahe, so entseste er sich; hernach erzählte er seiner Frau, daß er diesen nämlichen Mann an dem und dem Tage — es war gerade der, an dem die Frau bei ihm gewesen — zu London im Cassehaus gesehen, und daß er ihm erzählt habe, seine Frau sen sehr bekümmert um ihn, dann hab' er ihm die Ursachen seiner verzögerten Rückreise und seines Nichtschreibens gesagt, und daß er nächstens kommen würde, worauf sich dann dieser Mann unter den Leuten verloren habe.

# 6. 102.

Diese höchst sonderbare und nach dem gewöhnlichen mes chanisch sphilosophischen System durchaus unerklärbare und unglaubliche Geschichte kann nach meiner Theorie der menschslichen Natur folgendergestalt erklärt und ihre Möglichkeit erzwiesen werden. Zu dem Zweck muß ich mich also auf die unzweiselbaren Erfahrungen berufen, die wir dem thierischen Magnetismus zu danken haben:

Es ift nunmehr eine ausgemachte, eine entschiedene Wahrsheit, daß in dem menschlichen Korper ein feines Lichtwesen, eine atherische Hulle des unsterblichen vernünftigen Geistes seve, welche sich im Magnetismus, im Galvanismus, in der Elektricität und in Sympathie und Antipathie unwidersprechslich darstellt und auf mancherlei Weise wirksam erzeigt, hies mit ist der vernünftige Geist ewig und unzertrennlich verbunzden. Ich nannte diesen innern Lichtmenschen oben die Mensschenseele.

# §. 103.

Diese Menschenseele kann durch das kunstmäßige Bestreiz chen oder Magnetistren in unendlich verschiedenen Graden von dem Nervenspstem entbunden und nach Berhältniß dieser Grade freiwirkend gemacht werden: gewisse Kraukheiten, auch verschiedene Arzueien, oder vielmehr giftartige Gewächse konznen die nämliche Wirkung hervorbringen.

Bei geringeren Graden der Entbindung bleibt das Gelbfts bewußtseyn, aber die Imagination wird lebhafter, so daß der Mensch glaubt, er sehe und hore wirklich, was er sich doch blos einbildet.

Der natürliche Schlaf ift auch eine Art dieser Entbindung; wenn die organische Maschine des Körpers, oder eigentlich die Nerven bis auf einen gewissen Grad ermatten, so entläßt die Menschenseele diese Werkzeuge, insofern sie zu den fünf Sinnen gehören, denn durch diese allein entsteht unser Bezwußtseyn in der Sinnenwelt — für sich aber wirkt sie bestänzdig fort; geschieht dieß so lebhaft, daß es Eindruck auf die innern sinnlichen Werkzeuge macht, so erinnert man sich dessen bei dem Erwachen, und nenut es träumen.

Bei den gewohnlichen Nachtwandlern ift die Entbindung um einige Grade vollstandiger und dem magnetischen Some nambulismus abnlich; bier wirft die Menschenseele noch freier, fie traumt gufammenhangender und deutlicher und in einem fo boben Grad, daß das Nervensuftem, folglich auch der Rorper in Bewegung gefett wird, obgleich die Ginnen alle ruben; und da der Mensch in diesem Kall nicht burch die Sinnenwelt, fondern durch die Ideen=Berbindung der Geele geleitet wird, fo entfteben daber Sandlungen, Die nicht in Die Dronung der Dinge paffen; aber eben diefe Sandlungen find, wie Jedermann weiß, in fich weit vollkommener, als im wachenden Buftand, worand bann wiederum erhellet, baf bie Menschenseele, wenn fie von ben Banden des Leibes befreit wird, weit freier, vollkommener und viel thatiger wirken tonne, bann ichlaft und ichlummert, bann ermudet fie in Emigfeit nicht mehr.

G. 104.

In den gewohnlichen Entzudungen hypochondrischer und hysterischer Personen, oder auch solcher, die mit Wurmfrants heiten behaftet sind, find ebenfalls die Grade der Entbindung sehr verschieden, folglich auch die daher entstehenden Neußerungen und Handlungen; im Tode aber ift sie vollständig. Bon dieser werde ich im Rapitel von den Geistererscheisnungen ausführlich handeln.

Es ist also eine unstreitige Erfahrunge-Wahrheit, daß bie Menschenseele in unendlich vielen und verschiedenen Graden, bis zur ganzlichen Trennung vom Korper, von diesem ente bunden werden und für sich, nach dem Grad dieser Entbins dung, frei wirken konne.

§. 105.

Es fann Menschen geben, bei denen diese Entbindung sehr leicht ift, oder auch wohl durch geheime Mittel befördert, sogar dahin gebracht werden fann, daß die Menschenseele den Korper auf eine kurze Zeit verläßt, in der Ferne etwas ausrichtet und dann wieder in ihren Korper zurücksehrt; welches aber freilich in sehr kurzer Zeit geschehen muß, ehe das Blut seine Flüssigkeit verliert. Daß in Krankheiten so Etwas geschehen sen, davon haben wir mehrere Beispiele. Ich will nun diese hochsmerkwürdigen und seltenen Erscheinungen, und zwar in Beziehung auf das oben erzählte amerikanische Beispiel, das vollkommenste von Allen nach meiner Theorie, erklären:

### 6. 106.

Wenn die Seele zwar noch in ihrem Korper, aber doch von seinen sinnlichen Werkzeugen entbunden ift, so hort, so lang diese Entbindung währt, das Selbstbewußtsenn in der Sinnenwelt auf, aber die Seele lebt und webt in ihrem Erzenntnißkreis, und kommt endlich bei öfterer Wiederholung dieses Zustands in Berbindung mit dem Geisterreich; von der Sinnenwelt empfindet sie ganz und gar nichts, sie sieht und hort keinen Menschen außer denen, mit denen sie in Rapport gesetzt wird; dieß geschieht, wenn beide seelische Atmossphären nach gewissen Gesetzen in Berührung gebracht werden. Mit diesen kann die Seele umgehen, mit ihnen reden, und von diesen erfährt sie, was jest in der Sinnenwelt um sie her geschieht.

Gefetzt nun, obiger Amerikaner hatte die Fahigkeit, entwester von Natur, oder durch geheime Runft, oder durch beides, feine Seele vom Korper nach Willkuhr gang zu entbinden und fie auch wieder mit ihm zu vereinigen, fo konnte er fich also in den allervollkommenften Somnambulismus versetzen, aus

beffen Erscheinungen und Erfahrungen auch nun Alles erklärt werden muß. Seine Seele verließ also ihren Körper mit dem Willen, den Schiffskapitan um die Ursache seines Aus genbleibens und Nichtschreibens zu fragen; sobald sie außer ihrem Körper war, empfand sie nichts mehr von der Sinnenzwelt, und sie war in der Welt der Geister, wo kein Raum trennen kann. In dem Augenblick also, in dem die Seele den Körper verließ, war sie auch schon in London bei dem Schiffskapitan; ware er in China oder anderswo gewesen, so hatte sie ihr magischer Wille dahin geführt.

Die Menschenseele ift an und fur fich selbst unfichtbar, fie fallt naturlicher Beife nicht in Die Ginne; aber fie fann fich auf zweierlei Beife fichtbar machen: erftlich, wenn fie aus bem Dunftfreis Materien an fich zieht und fich baraus einen Rorper bildet, ber bem Ihrigen abnlich ift; und zweitens, wenn fie fich mit bem, bem fie erscheinen will, in Rapport fest. Em erften Kall fann fie bon vielen Menfchen gefeben werben, aber Reber mertt alebann, baß biefe Ericheinung fein naturlicher Menfch, fondern ein Geift ift; im zweiten Rall aber fieht fie nur ber, mit bem fie in Rapport fteht, indem fie auf beffen Geele und burch fie auf die finnlichen Dragne fo lebhaft wirft, baß er die Perfon fo deutlich vor fich fieht, als wenn fie in ihrem Abrper gegenwartig ware, er bort fie reden und fie bort ibn. Auch diefe Bemerkung werde ich unten im Ravitel bon ben Geifterericheinuns gen beutlich und vollständig entwickeln.

Auf diese zweite Art ist zuverläßig der Amerikaner dem Ras pitan erschienen; benn auf die erste wurde er großes Aufses ben unter ben Auwesenden erregt haben, und wer weiß auch, was es fur ihn selbst fur Folgen hatte haben konnen.

Ich fonnte noch mehrere Beispiele biefer Urt erzählen, allein es mag an bem Ginen genug seyn, damit dieß Werk nicht zu weitläufig werden moge.

G. 107.

Die sonderbare Erscheinung, wenn Menschen fich selbst feben, sich selbst erscheinen, ift nicht selten, und kann auf zweierlei Beise geschehen; erftlich, wenn nur die Person, die

fich felbst fieht, die Erscheinung hat, Andere aber, die gegenwärtig sind, nichts sehen. In diesem Fall kann die Erscheinung blos naturlich, in der menschlichen Natur gegrundet seyn; aber wenn sie mehrere Menschen sehen, dann gehört sie ins Geisterreich und in das folgende Kapitel von den Ahnungen.

Wenn mich Jemand fragt, wie es möglich sey, daß sich ein Mensch selbst erscheinen könne, oder wie dieß Sichselbstzsehen in der menschlichen Natur gegründet sey? — so antzworte ich: daß nicht mehr dazu erfordert werde, als Engel und Geister zu sehen, wo keine sind oder doch wenigstens nicht in die Sinne fallen. Der berühmte Friedrich Nikoziai in Berlin gerieth einsmals in einen Zustand, daß er viele geistige Wesen um sich her sahe, die aber alle nach und nach verschwanden, so wie er ausschende und abführende Mittel gebrauchte. So wie nun fremde Gestalten in der Einbildungskraft so lebhaft werden können, daß sie den äußezren sinnlichen Eindrücken gleich sind, eben so kann auch die eigene Gestalt den nämlichen Eindruck machen.

g. 108.

Ich hatte oben die Frage vorgelegt: Wo horen die Erscheis nungen auf, die blos in der menschlichen Natur gegrundet find, und wo fangen die an, die mit dem Geisterreich in Berbindung stehen? — meine Antwort darauf ift folgende:

So lange eine Erscheinung nur solche Sachen spricht, die ein Mensch in einem erhöhten Justande wissen kaun, so ist die Erscheinung Vorstellung der Imaginationen in irgend eis nem geringern Grade des magnetischen Somnambulismus; sobald sie aber Dinge sagt, die sie natürlicher Weise unmbgzlich wissen kann, und die hernach doch wahr befunden werz den, — so steht die Person, die sie hat, mit dem Geisterreich im Rapport. Dieß kann aber auch der Fall seyn, wenn ebennicht Alles, oder auch ein und anders gar nicht eintrifft, weil auch gute Geister noch irren konnen und die bosen irre fühzren wollen.

Roch etwas Bichfiges liegt in ber menschlichen Ratur, namlich : Die Rabigfeit, Dieffeits bes Grabes noch bier in ber Sinnenwelt mit bem Geifterreich in Umgang und Berbins bung ju fommen. Rach ben Gefeten unferer Ratur foll Diefe Kahigfeit in unferm fterblichen Leibe nicht entwickelt werden, weil wir in Diefem Leben bei weitem nicht Alles befigen, mas gur Prufung der Geifter erforderlich ift und alfo fcbredlich betrogen und irre geführt werben tonnen. Dun konnen aber gewisse Rrankheiten Diese Kabigkeit entwickeln; auch gibt es Menfchen, bei benen biefe Entwicklung febr leicht geschieht; ba nun die Beifter und vorzüglich abgeschiedene Menschenseelen, die fich noch im Sades befinden und noch gerne etwas in ber guruckgelaffenen Ginnenwelt gethan ober ausgerichtet batten, fich mit brunftigem Berlangen nach Jes mand aus der Sinnenwelt fehnen, der ihre Bunfche erfüllt, fo freuen fie fich boch, wenn fie einen Menschen finden, ber mit dem Geifterreich entweder ichon im Rapport fteht, ober boch leicht dabin gebracht werden fann; Diefem erscheinen fie bann und bitten um Erfullung ihrer Bunfche. Das nun ba au thun, was Pflicht und Nichtpflicht fen, das werde ich im Rapitel von ben Beiftererscheinungen deutlich auseinander fegen.

S. 110.

Die Burger des Geisterreichs empfinden nur die Geisterwelt, und nicht das Geringste von unserer Korper = oder Sinnenwelt, eben so wie auch wir nur diese Letztere, nicht aber die erstere empfinden. Die Geisterwelt ist eben da an dem namlischen Orte, wo auch die Korper = oder Sinnenwelt ist; wir befinden uns wirklich darin, aber wir empfinden nichts von ihr, so wie auch die Geister um und bei uns sind, ohne etz was von uns empfinden, ausgenommen die guten und bosen Engel, diese empfinden uns und konnen auf uns wirken; abgeschiedene Menschenseelen aber nicht, außer wenn sie Jezmand sinden, mit dem sie sich in Rapport segen konnen und durfen.

Der Sades ift in unfrer Atmosphare und geht in ben Erd= forper hinab, bis ba, wo die Solle anfangt; bann fteigt er

anch hinauf, bis ba, wo im reinen Aether ber Aufenthalt der Seligen beginnt. Doch von dem Allem werde ich gehör rigen Orts ausführlich handeln.

# S. 111.

Eine gewisse fromme Person, die das Glud oder vielmehr Unglud hatte, mit dem Geisterreich im Rapport zu stehen, behauptete, daß den abgeschiedenen Menschenseelen die Ersscheinung eines Menschen aus unserer Sinnenwelt eben so furchtbar und schauerlich sen, als uns ihre Erscheinung, daß also ihre Herzensangelegenheiten schwer und drückend seyn mussen, wenn sie sich nicht entschließen sollen, Jemand zu suchen, mit dem sie sich in Rapport setzen konnen. Dem uns geachtet freuen sie sich hoch, wenn sie so Jemand finden; beides kann miteinander bestehen.

## S. 112.

Aber worin besteht nun eigentlich die Fahigkeit, mit Geistern in Umgang oder in Rapport ju fommen ?

Die naturliche Anlage dazu besteht darin, wenn der atherische Theil, oder ber Lichtskörper der Menschenseele nicht viele schwere Theile aus dem Geblute annimmt, sondern sich rein halt, wodurch er dem Geisterreich naber kommt. Dieß hangt aber nicht vom Willen des Menschen, sondern von der innern Organisation des Korpers ab.

Wenn der Lichtskörper der Menschenseele durch irgend eine Rraft verstärkt wird, so daß er wirksamer wird, als zum Leben und zur Empfindung nothig ift, so kann es dahin kommen, daß er im Geisterreich erscheint und mit seinen Bes wohnern in Umgang gerath.

Diese beiden Ursachen konnen durch Krankheiten, durch Magnetistren, burch natürliche Mittel aus den drei Reichen der Natur und durch andere magische und geheime Kunste entsstehen; mißlich, gefährlich und mehrentheils sehr sündlich und strafbar ist es aber, wenn man sich solcher Mittel bestient, um gegen die Ordnung Gottes und der Natur diese Kähigkeit zu erlangen. Deswegen aber will ich gewisse resspektable Mäuner, die mit dem Geisterreich in Berbindung stehen, nicht eines Berbrechens beschuldigen; es kann auch

Ausnahmen von der Regel geben, und Gott kann auch folche Werkzeuge zu feinem Dienst gebrauchen wollen; allein, wenn auch dieß ber Fall ist, so wird Er durch seine Borsehung solche Menschen ohne ihr Suchen dahin führen, wohin Er sie haben will. Strafbarer Borwitz ist und bleibt es immer, wenn man aus eigenem Antrieb den Umgang mit Geistern sucht.

Der merkwürdigste Mann die ser Art war wohl der bes rühmte Geisterseher Swedenborg, und hier ist der Ort, wo ich seiner etwas aussührlich gedenken muß. Er hatte die natürliche Anlage zum Umgang mit der Geisterwelt, und da so Bieles für und gegen diesen außerordentlichen Mann geschrieben und gesprochen wird, so halte ich es für Pflicht, die reine Wahrheit von ihm bekannt zu machen, indem ich Gelegenheit gehabt habe, sie lauter und unverfälscht zu ersfahren.

Swedenborg war ber Sohn eines Predigers in Schweben; er hatte einen aufrichtigen redlichen Charafter und große Unlagen gur Gelehrsamkeit, Die er auch benute, und fich der Philosophie, Naturgeschichte, vorzüglich aber der Mineralogie, Metallurgie, Chemie und dem Bergban widmete. Um fich in letteren Wiffenschaften noch mehr zu vervollkommnen, machte er große Reisen burch Europa, fehrte bann wieder in fein Baterland gurud, wo er ins Bergrathstollegium aufge: nommen wurde. Er hat ein paar dide Folianten philosophis fchen Inhalts gefdrieben; fie enthalten ein tiefgebachtes philosophisches Lehrgebaude, bas aber feinen Beifall gefunben hat. Dann fdrieb er auch ein paar ftarte Foliobande über Rupfer und Gifen, die noch innner ihren anerkannten Berth behaupten. Jebermann gang unerwartet, gerieth Dies fer gescheibe, gelehrte und fromme Mann in ben Umgang mit Geiftern; er hatte diefes fo gar fein Sehl, baß er oft an der Tafel, in großen Gefellichaften, mitten unter ben bers nunftigften, miffenschaftlichen Gesprachen, fagte: er habe uber diefen ober jenen Punct noch vor Rurgem mit dem Apo: ftel Daulus, oder mit Luther, oder mit fonft einer langft verstorbenen Verson gesprochen. Daß ihn bann die Unwes

fenben mit Nase und Mund anstarrten und anstaunten, und zweiselten, ob er auch noch recht bei Sinnen sen, das läßt sich denken. Indessen gab er denn doch zuweilen Beweise, gegen die sich nichts einwenden läßt. Man hat zwar diese Erzählungen bestritten, und sogar den guten Mann der Bestrügerei beschuldigt, aber dieses Letztere widerspreche ich laut. Swedenborg war kein Betrüger, sondern ein frommer, christlicher Mann, der aber doch zu Zeiten getäuscht und irre gesleitet werden konnte. Drei Beweise, daß er wirklich mit Geistern Umgang hatte, sind allgemein von ihm bekannt.

g. 114.

1) Die Königin von Schweden setzte ihn dadurch auf die Probe, daß sie ihm auftrug, ihr zu sagen, was sie mit ihrem verstorbenen Bruder, dem Prinzen von Preußen, in Charslottenburg — wo ich nicht irre — an einem gewissen merkewürdigen Tage gesprochen habe? Nach einiger Zeit ließ sich Swedenborg bei ihr melden und sagte es ihr; die Königin erschrack heftig darüber, wie sich leicht denken läßt. Man hat diese Geschichte in diffentlichen Blättern bestritten, mir aber hat ein vornehmer Schwede, der übrigens kein Berehrer Swedenborg's war, versichert, daß die Sache ohne allen Widerspruch gewisse Wahrheit sen. Er gab mir noch Beweise davon an die Hand, die ich aber bekannt zu machen Bedensken trage, wie das bei dergleichen Geschichten, die auf das Geisterreich Bezug haben, gewöhnlich der Fall ist, indem das durch Leute compromittirt werden, die man schonen muß\*).

. 115.

2) Swedenborg fam mit einer Gesellschaft Reisender aus England zu Gothenburg an; hier sagte er, er habe von den Engeln erfahren, daß es gegenwartig in Stockholm in der und der Gasse brenne — es waren Stockholmer Burger in der Gesellschaft, die darüber betroffen waren; bald hernach kam er zu ihnen und sagte: sie sollten sich beruhigen, das

Bin vornehmer Würtembergischer Theolog schrieb an bie Ronigin und fragte sie wegen diefer Sache. Sie antworstete und bezeugte, bag bieß mahr fep.

Feuer fen gelbicht. Den folgenden Tag erfuhren fie, daß fich die Sache genau fo verhalten habe. Diese Geschichte ift gewiffe Wahrheit.

9. 116, Luis bur in enfl gia .ni

3) Einer vornehmen Bittme murde eine betrachtliche Summe Geldes abgefordert, von der fie gewiß mußte, daß fie ihr perftorbener Mann bezahlt habe, fie fonnte aber die Quittung nicht finden. In diefer Noth ging fie gu Swedenborg und bat ihn, ihren Mann zu fragen, mo die Quittung fen? -Nach einigen Tagen fagte ihr Swedenborg, er habe ihren Mann gesprochen, die Quittung sen in dem ober bem Schranke unten auf bem Boden in einem verborgenen Bebals ter; wo fie auch alsofort gefunden wurde. Auch Diese Thatfache hat man fo ausgelegt; Swedenborg habe gewußt, wo die Quittung fen, und ber Frau bloß weiß gemacht, er habe es von ihrem Mann erfahren. Daß bieß in bes froms men Mannes Seele eine moralische Unmbglichkeit war, bas weiß ich gewiß; batte er die Quittung gewußt, fo hatte er es zuverläßig der geangstigten Frau gleich beim erften Befuch gefagt. Aber nun muß ich noch einen vierten Erfahrungsbes weis hinzufugen, der noch gar nicht bekannt und vollkommen fo wichtig, ale einer ber vorhergehenden ift. 3ch fann die Bahrheit deffelben mit der hochsten Gewißheit verburgen.

S. 117, 720

In den siebenziger Jahren des verstoffenen Jahrhunderts war in Elberfeld ein Kaufmann, mit dem ich die sieben Jahre meines dortigen Aufenthalts in vertrauter Freundschaft lebte. Er war ein strenger Mystiker im reinsten Berstand. Er sprach wenig, aber was er sagte, war ein goldner Apfel in einer silbernen Schaale: um aller Welt Güter willen hatte er es nicht gewagt, eine wissentliche Unwahrheit zu sagen. Dieser nunmehr schon langst verklarte Freund erzählte: mir folgende Geschichte:

Er verreisete in Sandlungsgeschäften nach Amsterdam, wo sich bamals Swedenborg aufhielt. Da er nun Bieles von diesem sonderbaren Mann gehort und gelesen hatte, so nahm er sich vor, ihn zu besuchen, um ihn naher kennen zu lernen.

Er ging alfo hin und fand einen fehr ehrwurdig aussehenden freundlichen Greis, der ihn hoflich empfing und jum Nieder= figen nothigte; nun begann folgendes Gesprach:

Der Kaufmann. Bei diefer Gelegenheit, wo ich hier Sandlungsgeschäfte zu verrichten habe, konnte ich mir die Ehre nicht verfagen, Ihnen, herr Bergrath, meine Aufwarstung zu machen; Sie sind mir durch Ihre Schriften ein sehr merkwürdiger Maun geworden.

Swedenborg. Darf ich fragen, wo Gie her find?

Der Kaufmann. Ich bin von Elberfeld, aus dem hers zogthum Berg. Ihre Schriften enthalten so viel Schones und so viel Erbauliches, daß sie tiefen Eindruck auf mich gemacht haben; aber die Quelle, woraus Sie schopfen, ift so außerordentlich, so fremd und ungewöhnlich, daß Sie es dem aufrichtigen Freund der Wahrheit wohl nicht verübeln werden, wenn er unwiderlegbare Beweise fordert, daß Sie wirklichen Umgang mit der Geisterwelt haben.

Swedenborg. Es ware fehr unbillig, wenn ich bas übel nehmen wollte; aber ich glaube, Beweise genug gegeben zu haben, die nicht widerlegt werden konnen.

Der Kanfmann. Sind bas die bekannten, mit der Konigin, dem Brand in Stochholm und der verlegten Quitstung?

Swedenborg. Ja, die find's, und die find mahr!

Der'Raufmann. Und doch wendet man Bieles dages gen ein. Durfte ich es wohl wagen, Ihnen einen folchen Beweiß aufzutragen?

Swedenborg. Marum nicht? von Bergen gerne!

Der Raufmann. Ich hatte ehemals einen Freund, der in Duisburg die Theologie studirte; er bekam aber die Schwindsucht, an der er auch dort starb. Diesen Freund besuchte ich kurz vor seinem Ende; wir hatten ein wichtiges Gespräch miteinander; konnten Sie wohl von ihm erfahren, wovon wir gesprochen haben?

Swedenborg. Wir wollen feben. Wie bieß der Freund?

Der Raufmann fagte ihm ben Namen.

Swedenborg. Die lange bleiben Sie noch bier?

Det Raufmann. Etwa acht ober gehn Tage.

Sweden borg. Kommen Sie in einigen Tagen einmal wieder zu mir, ich will sehen, ob ich den Freund sinden kann. Der Kaufmann ging nun fort und verrichtete seine Geschäfte. Nach einigen Tagen ging er mit gespannter Erwartung wieder zu Swedenborg, der ihm lächelnd entgegen kam und sagte: ich habe Ihren Freund gesprochen, die Materie Ihres Discurses ist die Wiederbringung aller Dinge gewesen. Und unn sagte Swedenborg dem Kausmann auf Genaueste, was er und was der verstorbene Freund behanptet habe.

Mein Freund erblaßte, benn die ser Beweis war machtig und unüberwindlich; er fragte ferner: Wie geht es denn meinem Freund, ift er selig? Swedenborg antwortete ihm: Nein, er ist noch nicht selig, er ist noch im Hades und qualt sich noch immer mit der Idee von der Wiederbringung aller Dinge. Diese Antwort setzte meinen Freund in die größte Berwunderung. Er erwiederte: Mein Gott, auch noch jens seits? Swedenborg versetzte: Ja wohl! die Lieblingeneis gungen und Meynungen gehen mit hinüber und es geht schwer her, bis man ihrer los wird; daher soll man sich hier schon davon entledigen. Vollkommen überzeugt, verließ mein Freund den merkwürdigen Mann und reiste wieder nach Els berfeld.

Was sagt denn nun der hochaufgeklarte Unglaube hiezu? Er sagt, Swedenborg sen ein Pfiffikus gewesen, er habe etwa einen geheimen Spion gehabt, der meinen Freund ausgefragt habe. Hierauf dient zur freundlichen Antwort: dazu war Swedenborg zu edeldenkend und zu gottesfürchtig, und mein Freund zu gescheid. Dergleichen Ausstückte gehören unter die Rubrik der Verklarung des Erlbsers vermittelst des Mondsscheins.

**6.** 118.

Daß Swebenborg einen vieljahrigen und haufigen Umgang mit ben Bewohnern ber Geisterwelt gehabt habe, bas ift feiz nem Zweifel mehr unterworfen und eine ausgemachte Sache. Daß ihn aber auch hin und wieber seine Imagination geztäuscht, und baß ihn auch zu Zeiten gewisse Geister unrecht

berichtet haben, das ift eben so gewiß. Seine Schriften enthalten ungemein viel Schones, Lehrreiches und Glaubwurz diges, aber auch mitunter hie und da so unbegreiflich lappische und widersinnige Sachen, daß ein ge übter Geift der Prüfung dazu erfordert wird, wenn man sie mit Nugen les sen will.

Swedenborge Saupt-Brrthum war, baf er felbft glaubte, Gott habe ihm den innern Ginn geoffnet und ihn bagu auss erforen, daß er in biefen letten Beiten biefe bisher verbors gene Geheimniffe bekannt machen und den Grund gum Reich bes herrn legen follte. Es lagt fich aber leicht begreifen, wie er zu diesem grrthum fommen fonnte; benn ba ihm bie Bekanntichaft mit bem Geifterreich fo ungefucht und auf Gin= mal fam, und ba er bie menschliche natur noch zu wenig fannte, ale daß er hatte vermuthen fonnen, es. gebe eine von ben Gefegen der Ratur abweichende Difposition des Rorpers, eine Urt Rrankheit, wodurch man mit dem Geifterreich in Berbindung fomme, fo fonnte es nicht anders fenn, er mußte glauben, Diefe Offenbarungen famen unmittelbar von Gott, und fobald er dieß glaubte, fo hielt er auch Alles fur mahr, was ihm offenbart wurde und fich felbft alfo auch fur einen von Gott gefandten Propheten. Durch biefe Borffellungen fonnen abscheuliche Grrthumer und Bergebungen entfteben, ohne daß man zu fundigen glaubt, weil man ihre Beraulaf= fungen fur gottliche Befehle halt.

6. 119. ani. 10 mi

Der thierische Magnetismus und mannigsaltige Erfahrungen an Kranken haben mich belehrt und unwiderlegbar überzführt, daß der unsterbliche Geist, der gottliche Funke im Menschen, mit einem atherischen oder Lichtökörper unzertrennzlich verbunden sen: daß diese Menschenseele als zukunftiger Bürger des Geisterreichs in diesem Erdenleben in den thierisschen Körper gleichsam verbannet und vermittelst der Nerven an ihn gefesselt sen, und um seiner Veredlung und Vervollskommung willen auch angefesselt senn musse, daß dieser inz nere Lichtmensch während dieser Gefangenschaft angewiesen sey, seine Belehrung durch die fünf sinnlichen Werkzeuge

und nicht burch ben Umgang mit bem Geifterreich ju befom= men; daß er aber burch ben Magnetismus, burch gemiffe Rranfheiten und durch andre Mittel, von den Banden bes Rorvers mehr ober weniger entbunden, mit bem Beifterreich in Berbindung fommen fonne, welches aber allemal wider: naturlich und auch ben Grundfagen ber driftlichen Religion Buwider ift, und daß er endlich um fo viel erhöhter und thas tiger wirke, je mehr er vom Rorper longemacht ift, und daß es alfo febr irrig fen, wenn man glaubt, bie Geele babe beu Rorper jum Denten, Borftellen, mit Ginem Bort, jum Bers fand, Bernunft und Billen nothig - im Gegentheil, alle feelische oder geistige Gigenschaften find weit vollkommener, wenn die Menschenseele von ihrem Rorper befreit ift; biefen hat fie nur gu bem 3med, um die Ginnenwelt empfinden und in ihr wirken zu tonnen. Wenn dereinft der neue Simmel und die neue Erde erscheinen werden, bann werden bie frommen Menfchenfeelen, mit ihrem Auferftehungeleibe vereinigt, fomohl bie neue verklarte Ginnenwelt, gis auch bie Beifterwelt empfinden und auf fie wirken tonnen.

§. 120.

Ich schließe dieses Rapitel mit der bringenden Ermahnung, sich bur daus nicht mit dem Geisterreich einzulassen, sonz dern wenn irgend Jemand ohne seine Suchen mit ihm in Umsgang gerathen sollte, sich demselben auf eine liebreiche und driftliche Beise zu entziehen und wiederum in die Ordnung zurückzusehren, in die ihn der Bater der Menschen diesseits des Grabes gesest hat. Im Kapitel von den Geister-Erscheisnungen werde ich Regeln an die hand geben, wie man sich gegen sie zu benehmen hat.

# Das britte Sauptftud.

Von Ahuungen, Vorhersagungen, Zaubereien und Prophezeihungen.

### 6. 121.

Abnung nenne ich eine mehr oder weniger dunkle Emspfindung von einer Sache, die jest in der Ferne geschieht, oder in der nahen Zukunft geschehen wird, ohne daß man den Grund von dieser Empfindung in der Sinnenwelt finden kann. Dieß ist der einfachste und reinste Begriff von dem, was man eigentlich Ahnung nennt. Ich habe selbst dreimal eine solche Ahnung empfunden, wie den Lesern meiner Lebenssgeschichte bekannt seyn wird.

Da wir in unserm gegenwartigen Zustande nicht das Geringste von der Zukunft und von dem, was in der Ferne geschieht, wissen konnen, ausgenommen wenn wir aus naturlichen Ursachen auf die Folgen schließen, so mussen die wahren Uhnungen hohern Ursprungs senn. Bon die sen will ich also zuerst handeln.

Codann gibt es auch Leute, die entweder durch Kunft, oder durch Krankheit, oder auch durch eine natürliche Unlage ihr Uhnungs-Vermögen entwickeln, so daß sie sich selbst und Undern in gewissen Fällen anzeigen können, was jetzt in der Ferne geschieht, oder noch geschehen wird; auch die se wichtige Materie werde ich zu erläutern suchen, sie betrifft eigentlich die Vorhersagungen oder Wahrsagerei; diese gehört wenigstens zum Theil hieher.

Die Zauberei oder Hexerei ift unter die dummften Arten bes Aberglaubens verwiesen worden; ob Etwas und was daran sey, das werde ich dann auch im Berfolg auseinander zu segen suchen.

Endlich muß ich untersuchen, wie man den wahren Geist der Weissaung von den gewöhnlichen Prophezeihungen unterscheiden musse; unter diesen verstehe ich, wenn irgend Jemand ein Gesicht sieht, wodurch ihm aus der Zukunft Etzwas entdeckt wird, oder auch, wenn ihm innerlich in seinem Wesen so Eswas offenbart wird.

Die wahren Ahnungen, von denen ich zuerst reden will, betreffen Menschen, die auf keine Weise mit dem Geisterreich in Rapport sind, eben sowohl, als Andere, die damit in Beziehung stehen. Der Ahnende verhält sich dabei leidend, es geht nichts in ihm selbst vor, sondern ein anderes Wesen such ihm Etwas bekannt zu machen, oder auch ihn vor eiznem Ungluck zu warnen. Wir werden, durch Erfahrungen und Beispiele geleitet, am leichtesten auf die Spur kommen, wie solche Ahnungen möglich sind.

§. 123.

Der in Gießen und Marburg ruhmlich bekannte Professor Bohm — er war ordentlicher offentlicher Lehrer der Mathesmatik — ein sehr rechtschaffener, driftlich benkender, mahrsheitsliebender Mann, und nichts weniger als ein Schwarsmer, erzählte ofters folgende Geschichte:

Er war einsmals an einem Nachmittag in einer angeneb= men Gefellichaft bei einer Taffe Thee und einer Pfeife Taback recht vergnugt, ohne über irgend Etwas nachzudenken, als er auf Ginmal eine Unregung im Gemuth empfindet, nach Saufe zu geben. Da er nun nichts zu Saus zu thun batte, fo fagte ihm fein mathematischer Berftand, er folle nicht nach Saufe geben, fondern bei der Gefellichaft bleiben. Inbeffen wurde die innere Aufforderung immer ftarter und brins gender, fo, daß endlich jede mathematische Demonstration er= lag und Bohm feinem innern Triebe folgte. Go wie er auf fein Bimmer fam und fich umfabe, aber nichts befonders entbeden fonnte, fublte er eine neue Anregung in feinem Innern: bas Bett, worin er fchlief, muffe von ba weg und in jene Ede gebracht werden. Auch bier rafonnirte feine Bernunft und ftellte ihm vor, bas Bett habe ja immer ba geftanden, überdem fen bieß ja auch ber schicklichfte Plag, und jener der unschicklichfte; allein bas Alles half nichts, die Unforderung ließ ihm feine Rube, er mußte der Dagd rufen, welche nun bas Bett an die verlangte Stelle rudte; bierauf wurde er ruhig im Gemuth, er ging wieder gur Gefellichaft und empfand nichts mehr von jenen Unregungen. Er blieb

auch zum Abendessen bei der Gefellschaft, ging gegen 10 Uhr nach hause, dann legte er sich in sein Bette und schlief ganz ruhig ein. Um Mitternacht weckte ihn ein schreckliches Krazchen und Poltern; er fuhr aus dem Bette auf und sahe nun, daß ein schwerer Balken mit einem großen Theil der Zimmerzbecke gerade da niedergefallen war, wo vorhin das Bett gesstanden hatte. Zest dankte Bohm dem barmherzigen Bater der Menschen, daß Er ihn so gnadig hatte warnen lassen.

6. 124.

Ich weiß wohl, wie der mechanische Philosoph diese schone und merkwürdige Ahnung erklart — er sagt, der Balken hatte in der vorigen Nacht schon gekracht, das hörte Bohm im Schlaf nur dunkel, so daß er sichs nicht deutlich bewußt war; indessen lag doch die dunkle Idee der Gefahr in seiner Seele; diese Idee wurde immer reger, je naher sie dem Zeitzpunkt der Gefahr kam, und entwickelte sich endlich auf die erzählte Art zur Thatsache.

Diese Erklärung hat auf ihrer Oberstäche einen Schimmer ber Wahrscheinlichkeit, ungefähr so, als wenn der Physiser das Licht entweder aus den Emanationen der leuchtenden Rörper, oder durch das Zittern des Aethers, welches durch die leuchtenden Körper verursacht werde, erklären will. Je schärser man diese Begriffe prüft, desto ungegründeter sindet man sie; endlich entdeckt man Widersprüche und sieht nun ein, daß sie unmöglich sind. Wenn durch ein Krachen des Balkens in Böhm, während des Schlafs, eine dunkle Idee von Gefahr entstanden war, so fühlte er im wachenden Zusstand eine geheime Augst, eine Furcht für Etwas, das er nicht kannte, dessen er sich hernach vielleicht hätte dunkel erinnern und dann, ohne recht zu wissen warum, das Bett an eine andere Stelle rücken lassen können.

Ganz anders verhielt sich's aber in Bohm's Seele; biese war ruhig und ahnete nichts, und als gegen Abend die Ansregung kam, nach hause zu gehen, so disputirte sie dagegen, welches gewiß nicht geschehen ware, wenn dieser Trieb in ihstem eigenen Wesen seinen Ursprung gehabt hatte; eben dieß

geschahe auch, als das Bette an eine andere Stelle geruckt werden sollte; Bohm fand dieß unschicklich und zweckwidrig. G. 125.

Bu folden Sophiftereien muß aber ber mechanische Philos foph feine Buflucht nehmen, wenn er mit feiner Dechauit jum Ueberfinnlichen übergeben will. Dem Manne feines Gleichen und dem fuperfiziellen Ropf leiftet fo Etwas Genuge, aber dem driftlichen Bibelphilosophen bei weitem nicht: Dies fer weiß aus feiner Bibel, aus dem Munde der Bahrheit felbft, daß es gange Beere guter und bofer Engel gebe, Die auf die Welt und die Menschen wirfen fonnen. Chriftus belehrt uns ausbrudlich, daß die Rinder Schubengel batten, und daß diefe immer das Ungeficht feines himmlifchen Baters faben, Matth. 18, B. 10. Diefe Engel erkennen alfo im Ungeficht Gottes feinen Billen, und fuhren ihn alsbann an ben Rindern aus, fo viel fie tonnen, und nicht gebindert werden; und aus Sebr. 1, B. 14., nebft noch vielen andern Stellen und Winken ber beiligen Schrift fieht man flar und deutlich, daß die Engel Werkzeuge find, burch welche ber Bert' bie gange Schopfung, alfo auch unfre Sinnenwelt, regiert, und daß fie auch den Menfchen gum Schut bienen und fie fur Gefahren warnen, wenn es andere in den Plan der guhs rung bes Menschen paßt. Diefes Barnen geschieht auf mans cherlei Beife, fo wie ber warnende Engel am beften auf eis nen Menschen wirken fann; und bas nennen wir bann eine Abnung. of week Freit is out o

Ein solcher Engel war es auch wohl, ber bem guten Bohm in die Seele hauchte: gehe nach Saus! — und hernach wies ber: rude bas Bett ba weg in jene Ede!

g. 126.

Es ist mir unbegreiflich, wie man eine Maschine, die im ewigen eisernen Zwang immer nach einerlei Gesetzen in kalter Nothwendigkeit ihren Gang fortgeht, einer Welt voller freis handelnder Wesen vorziehen kann? Und eben so unbegreifzlich ist es mir, daß man Leute, die eine solche herrliche, Gott geziemende Welt glauben, tief verachtet, verspottet und wit einem satanischen Haß anfeindet. — Ja wahrlich!

bas ift kein geringer Beweis für die Wahrheit meiner theoskratischen Freiheit, weil das mechanische System dem Reich der Finsterniß überaus günftig ist und es allgewaltig beforz dert. Ist nicht meine Borstellung von einer solchen Ahnung und von der Weltregierung überhaupt beruhigender, beselisgender, zum Beten und Wirken, zum innigen Zutrauen zum allgütigen Weltregenten erweckender, als jene, die sich den Menschen im mechanischen System, als in einem eisernen Räsig, mit ewigen Banden der Finsterniß angekettet denkt, den dann ein unabänderliches Schicksal in die endlose Weite wegschleudert, ohne zu wissen, wohin.

S. 127.

Der Raufmann, bei dem ich ehemals von 1763 bis 1770 in Diensten war, und den ich in meiner Lebensgeschichte Gpas nier genannt habe, ergablte mir oftere eine mertwurdige Albe nung, die er in Rotterdam gehabt hatte: Ale er feine Sand= lung anfing, fo machte er eine Reife nach Solland, um fich Runden zu feiner großen Gifenfabrif aufzusuchen. Borgualich aber ging fein Augenmert auf Middelburg in Seeland, wobin er auch, fo wie nach andern hollandifchen Stadten, mehr Empfehlungen von feinen Freunden hatte. In Rotterdam war er nun mit feinen Geschäften fertig, er ging alfo bes Morgens zu bem Middelburger Marktschiff, welches ba vor Unter lag und ben Mittag nach Middelburg abfegelte, be= ftellte und bezahlte einen Plat fur fich, und bat bann, daß man ihm einen Matrofen in den Gafthof, ben er benannte, fdiden mochte, wann bas Schiff abgeben follte. Er ging nun in gedachten Gafthof, beforgte feine Gefchafte gur 216= reife, und bat fich um 11 Uhr etwas zu effen auf fein Bime mer aus. Als er beinahe mit bem Effen fertig mar, fo fam ber Matrofe, um ihn gu rufen; fo wie der Menfch die Thure bffnete und ihn der Raufmann erblickte, fo überfiel biefen eine unerflarbare Ungft, nebft einer innern Ueberzeugung, er durfe nicht nach Middelburg reifen; alle Gegenvorstellungen halfen nicht, er mußte dem Matrofen fagen, er tonne nicht mitfahren; diefer erwiederte, fo fene bas Sahrgeld verloren, aber bas half nicht, er mußte bleiben. Nachdem ber Ma=

trose weggegangen war, so überlegte ber Raufmann vernünftig, was doch wohl die Ursache dieser sonderbaren Gemüthstewegung gewesen senn mochte? Im Grund war er traurig und mißmuthig, daß er nun diesen wichtigen Theil seiner Reise versäumte, indem er das nächste Marktschiff nicht abswarten konnte. Um die Langeweile und den Unmuth zu verstreiben, ging er spazieren, und gegen Abend zu einem Freund; als er hier ein paar Stunden gesessen hatte, so entstand ein großer Lärm auf den Gassen; man erkundigte sich und erfuhr nun, "daß der Blitz in das Middelburger Marktschiff geschlagen habe, daß es untergegangen und kein Mensch geretz tet worden seye!" Meine Leser können denken, wie dem gusten reisenden Kausmann bei dieser Nachricht zu Muth war — er eilte nach Hause und in die Einsamkeit, und dankte Gott für diese gnädige Warnung.

1/4 to 1 500 S. 128.

Daß biefe Geschichte gewiffe Wahrheit ift, das fann ich heilig verfichern; und wenn man fie fo recht überlegt, fo follte man nicht denten, daß es moglich mare, fie medanifch gu ertlaren; allein Diejenigen, welche die Bunder aus ber Bibel wegeregefiren, murben doch bald bamit fertig werden; fie murden fagen, die Gewitterluft habe die dunfle Idee von Gefahr in dem Raufmann erzeugt, und diefe Stee habe fich beim Unblid des Matrofen vollig entwidelt! - Indeffen, in Rotterdam mar feine Gewitterluft und auch fein Gewitter; man hatte nur eine einzelne dunfle Wolfe in der Ferne bes mertt, und mein feliger Freund, mit bem ich fieben Sahr lang vertraulich umgegangen bin, war nicht reigbar in Unfes hung ber Gewitter. Doch alle folche Bemerkungen helfen nichts, wer nun einmal nicht glauben - nicht überzeugt fenn will, und wer zu ftolg bagu ift, fein einmal angenoms menes Suftem gu verlaffen und fich eines Undern belehren gu laffen, der findet immer noch Ginwendungen, und man wird nie mit ihm fertig. Sicher mar es ein fcugender Ens gel, ber meinem Freund in die Seele hauchte: Wehe nicht mit, du wirft fonft unglidlich!

Im zweiten Stud bes zweiten Bandes bes Mufeums bes Mundervollen wird auf der 152ften Geite ein auffallendes Beifviel von einer Uhnung erzählt, welche die Frau von Beaumont im allgemeinen Magazin der Natur und Runft im ach= ten Band mitgetheilt bat, fie fagt namlich : "Meine gange "Kamilie befinnt fich noch auf einen Bufall, vor dem mein "Bater durch Gulfe der Ahnung in feiner Jugend bewahrt "wurde. Das Kahren auf dem Kluß ift eine der gewohnlis "den Bergnugen der Ginwohner der Stadt Rouen in Frant-"reich. Huch mein Bater fand an diefen Spazierfahrten ein "großes Bergnugen, und er ließ wenige Bochen vorbeigeben, "ohne daß er daffelbe genoß. Er vereinigte fich einmals "mit einer Gefellschaft, zwei Meilen weit von Rouen, nach "Dort St. Quen zu fahren. Man hatte ein Mittagemahl ,und Inftrumente ine Schiff gebracht, und alles gu einer "angenehmen Kahrt vorbereitet. Alle es Beit mar, aufzubres "den, fließ eine von den Tanten meines Baters, welche "taubstumm mar, eine Urt von Geheul aus, fellte fich an die "Thur, verfperrte fie mit ihren Urmen, fchlug die Bande gu-"fammen und gab burch Beichen zu verfteben, daß fie ibn "befchwore, er mochte gu Saufe bleiben. Mein Bater, ber "fich von diefer Spazierfahrt viel Bergnugen versprochen "hatte, trieb nur feinen Spott mit ihren Bitten; allein bas "Frauengimmer fiel ihm zu Rugen und außerte eine fo bef= "tige Betrubniß, daß er fich endlich entschloß, ihren Bitten "nachzugeben und feine Luftfahrt auf einen andern Jag gu "berschieben. Er bemuhte fich baber, die Andern auch gurud "zu halten und bat fie, feinem Beifpiel gu folgen, allein "man lachte über feine Nachgiebigkeit und reiste ab. "Raum "hatte das Schiff die Salfte des Weges gurudgelegt, fo be-"tamen diejenigen, die fich barin befanden, die großte Ur= "fache gur Reue, daß fie ihm nicht gefolgt hatten. Ihr "Schiff riß von einander, Biele famen dabei ums Leben und "biejenigen, die fich durch Schwimmen retteten, murden von "bem Schrecken, ber fie dabei überfallen hatte, in die au-"Berfte Lebensgefahr gefturat."

Bet biefer merkwirdigen Uhnung laft fich an feine mes chanische Erklarung benfen. Der warnende Engel fand, daß er auf Niemand beffer wirken konne, als auf die taubstumme Person; daher mahlte er sie zur Ausführung feines Aufstrags.

g. 130. it and of sandyders &

In bem namlichen Seft bes Mufeums bes Bundervollen wird Seite 153 eine eben fo wichtige Ahnung ergablt, Die ber Berfaffer aus dem Munde eines glaubwurdigen Mannes gehort bat : "Diefer hatte einen Freund, ber eine Stelle als Beamter auf dem Land verwaltete. Da er nicht verheiras "thet mar, fo ließ er feine hauslichen Ungelegenheiten burch ..eine Sanshalterin verwalten, welche ichon viele Jahre bei .ibm biente. Es trat fein Geburtstag ein; er hatte alle "Auftalten zu beffen Feier getroffen, und fruh Morgens fagte "er gu feiner Saushalterin, daß, ba heut' ein fcbner Taa efen, fie bie Laube im Garten, welche er ihr nannte, reinigen ambote, weil er Billens fen, mit feinen Baften ben Tag "barin gugubringen. Raum hatte er ihr diefen Auftrag geageben, fo mar fie gang betaubt barüber und gauderte mit "ber Ausführung feines Befehle. Endlich bat fie ibn, baß "er doch lieber in irgend einer Stube feine Bafte bewirthen "mochte, es ahne ihr, daß es beut' in die Laube einschlagen "werde. Er lachte über ihre Heußerung, indem es gar feis "nen Anschein hatte, daß Diefen Tag Gewitter fommen "wurden, und ba fie ihm mit ihren Bitten noch weiter gus "fette, fo brang er bestomehr barauf, baf fie bie genannte "Laube zubereiten mochte, bamit es nicht schiene, als wolle ver ihrem Aberglauben Borichub geben. Gie ging endlich und führte den Auftrag ihres herrn aus. Der Tag blieb "beiter, die gebetenen Gafte ftellten fich ein, man ging in Die "Laube und war vergnigt. Um fernen Sorizont batten fich "indeffen Bolfen gesammelt, welche endlich ber Bind mit "Gewalt herbeitrieb; Die Gefellichaft mar in ihrer Unterhals jung fo vertieft, daß fie bieß gar nicht bemertte; allein "faum wurde die Sanshalterin gewahr, daß fich das Gewits "ter naberte, fo bat fie ihren Geren, baß bie Gefellichaft

"boch die Lanbe verlassen mochte, denn fie konne den Gedans "ten des Einschlagens gar nicht los werden. Man wollte "ihr anfänglich kein Gehor geben, allein sie fuhr unaufhörlich "in ihrem Bitten fort, und da endlich das Gewitter mit "Gewalt heranstürmte, so ließ man sich bewegen, die Laube "zu verlassen. Kaum war man einige Augenblicke in der "Stube, so schlug der Blitz in die Laube ein und zertrums "merte Alles, was man noch da stehen gelassen batte!"

Wenn auch diese Haushalterin ein druckend Borgefühl von einem bevorstehenden Gewitter und dem Einschlagen desselben batte, so konnte doch dieß Borgefühl unmöglich den Ort bestimmen, wo es einschlagen wurde. Go gibt es hin und wieder Erfahrungen, die der me chanische Philosoph entwesder ganz wegläugnet, oder, wenn er das nicht kann — schweisgen muß. Man sieht dieser ganzen Geschichte an, daß die Männer, die in der Laube beisammen waren, schwerlich ein Organ hatten, Engelöstimmen zu vernehmen; der warnende Bote sand also leichter bei der Haushalterin Eingang und bediente sich dieses Organs zu seinem menschenliebenden Gesschäfte.

. . . i in not weren S. 131.

Die bisher erzählten Uhnungen hatten den Zweck, fur Unglud zu warnen; aber es gibt auch folche, beren Zweck man nicht fo leicht erkennen kann, wie dieß z. B. der Fall bei folgendem ift:

Im Museum des Bundervollen, ich glaube im 4ten Studt bes 6ten Bandes, wird der auch anderswoher bekannte Traum des berühmten Herrn von Brendenhof erzählt. An der Bahrheit desselben ift nicht zu zweifeln. Diesem träumte des Nachts, er befände sich in einer wusten, höchst traurigen Gegend, aus welcher er sich heranssehnte; indem sahe er einen Mann, der ihn noch da zu bleiben bewog, und bald nachher sahe er diesen ihm so lieben Mann sterben; zugleich bemerkte er einen großen Zug von Menschen in fremder ungewöhnlicher Kleidung, und dann erwachte er. Das Angesicht und das Ganze des im Traum gesehenen Mannes war aber so tief in seine Imagination eingegraben, daß er's beinahe

noch wachend sahe. Das ganze Bild blieb ihm lebenslang unauslöschbar. Einige Zeit nachher erhielt er von Friedrich dem Zweiten, König in Preußen, den Auftrag, nach Pomsmern zu gehen und dort denen Provinzen wieder aufzuhelfen, die durch die Russen im siebenjährigen Krieg verheert worden waren. Brenckenhof reiste dorthin, fand aber das Elend so groß, und je genauer er untersuchte, noch immer größer, so daß er an jeder Hulfe verzweifelte, sich entschloß, an den König zu schreiben und Ihm zu melden, daß er weder Hulfe noch Rath ersinnen könne, dem Lande aufzuhelfen, besonders auch darum, weil es an Menschen fehlte.

Indem er mit diesen Gedanken umging und an einen Ort hinfuhr, so kam ein Mann an seine Rutsche, dessen Anblick ihn ins größte Erstaunen setzte, denn es war aufs Genaueste der Mann, den er im Traum gesehen hatte. Daß ihn dies ser Alnblick hoch erfreute und daß er alsofort großes Zutrauen zu ihm hatte, das läßt sich leicht denken. Es war der Besamte der dortigen Gegend, der ihm tröstlich zuredete, ihm mit Rath und That an die Hand zu gehen versprach und ihn also bewog, das wohlthätige Geschäfte zu unternehmen.

Einige Zeit nachher erfuhr Brenckenhof, daß fein Freund todtlich frank sen, er eilte zu ihm und sahe ihn sterben; noch ben namlichen oder den nachstsolgenden Tag sahe er eine große Anzahl Manner, Weiber und Kinder, ganze Familien einherziehen; dieses waren Colonisten aus Polen, welche sich in dem verödeten Lande anbauen wollten, und also lauter Werkzeuge waren, durch welche Brenckenhof wohlthatig fortz wirken konnte.

# §. 132.

Was war nun wohl ber eigentliche Zweck dieser Ahnung?
— eine Warnung vor Gefahr war sie nicht — auch gab sie keinen Bink, etwas zu thun oder zu lassen — dem ersten Anblick nach scheint dieser Traum, ob er gleich eine wahre Ahnung war, zwecklos zu seyn; untersucht man aber die Sache naher, so entdeckt man eine sehr merkwurdige Borhers. bestimmung der Borsehung: hatte Brenckenhof nicht das Wild seines nachherigen hulfreichen Freundes im Traum ges

feben, und hatte es nicht so tiefen Eindruck auf ihn gemacht, so wurde auch der Anblick des Mannes selbst an der Autsche ihn nicht so tief gerührt und seinem ganzen Wesen den nicht so lebhaften Eindruck gegeben haben, um zum Glück jener Gegend zu wirken; der ganze Traum war also von Seiten der Vorsehung eine wirksame Vorbereitung zu einem hocht wohlthätigen Geschäfte. Daß auch dieser Traum die Wirskung eines guten Engels war, ist darum gewiß, weil er durchaus in der Natur einer gesunden menschlichen Seele nicht gegründet ist: denn von Brenckenhof läßt sich nicht denken, daß er nur auf die entfernteste Art Somuambul ges wesen sey.

#### §. 133.

Gine außerst merkwurdige Ahnung durch einen Traum wird im zweiten heft des ersten Bandes des Museums bes Bundervollen folgendermaßen erzählt:

"Kurz vorher, ehe die Fürstin Ragozky von Warschau nach Paris reiste, hatte sie folgenden Traum: sie träumte, daß sie sich in einem unbekannten Zimmer befindet, wo ein gleiche falls ihr unbekannter Mann mit einem Becher zu ihr konnnt und ihr daraus zu trinken anbietet. Sie erwiedert, daß sie keinen Durst hatte, und dankt ihm für sein Anerbieten. Der unbekannte Mann wiederholt seine Bitte und setzt hinzu: sie mochte es ihm nicht weiter abschlagen, benn dieß sey der letzte Trank ihres Lebens. Sie erschrack heftig hierüber und erwachte.

Im Oftober 1720 langte diese Fürstin munter und gesund in Paris an und bezog ein Hotel garni (eine mbblirte Wohnung), wo sie bald nach ihrer Ankunft ein heftiges Fieber überfiel. Sie schickte sogleich zu dem berühmten Arzt des Koniges, dem Bater des Helvetins. Der Arzt kam, und die Fürstin gerieth in ein auffallendes Erstaunen. Man fragte nach der Ursache desselben, und sie gab zur Antwort, daß der Arzt ganz vollkommen dem Manne gleich sähe, den sie zu Warschau im Traum erblickt hatte. Doch diesmal, seize sie hinzu, werde ich noch nicht sterben, denn dieses

Bimmer ift nicht baffelbe, bas ich bamale zugleich mit im

"Die Fürstin wurde balb darauf vollig wieder hergestellt und schien ihren Traum ganz vergessen zu haben, als sie durch einen neuen Umstand wieder mit der größten Lebhaftigseit daran erinnert wurde: sie war mit ihrem Logis in dem Hotel nicht zusrieden, und verlangte daher, daß man ihr eine Wohnung in einem Kloster zu Paris zubereiten möchte, welches auch geschah. Die Fürstin zog in das Klosster ein, allein kaum war sie in das für sie bestimmte Zimmer getreten, als sie überlaut zu schreien ansing: "Es ist um mich geschehen, ich werde nicht wieder lebendig aus diesem Zimmer heraussommen: denn es ist ebendasselbe, das ich zu Warschau im Traum gesehen habe!" Sie starb wirklich nicht lange darauf, zu Aufang des Jahrs 1721, und zwar in dem nämlichen Zimmer, an einem Halsgeschwür, das durch die Herausnahme eines Zahns entstanden war."

Auch dieser Traum ruhrte von einem guten Engel her, ber bie Fürstin auf ihr bald bevorstehendes Ende aufmerkfam machen wollte.

#### §. 134.

Es gibt aber auch Ahnungen, deren Zwede folche Gegensftande bezielen, die der Muhe nicht werth scheinen, daß sich ein guter Geist oder Engel darauf einlaßt; Beispiele davon stehen in Morizens Erfahrungs = Seelenfunde. Iter Bo., 16 St. S. 70 u. f.; ich will den ganzen Brief, wie er an den Berfasser aeschrieben worden, bier einruden.

"Sie wunschen also, daß ich Ihnen dassenige schriftlich mittheilen soll, was ich Ihnen neulich von dem Borherses hungs-Bermögen der Seele mundlich erzählt habe. Da meine Erfahrungen auf Träumen beruhen, so muß ich freilich wohl besurchen, daß manche mich für einen phantastischen Träumer halten werden; allein, wenn ich zu Erreichung Ihres allerdings sehr nüglichen Iwecks etwas beitragen kann, so liegt nichts daran, man denke was man wolle; genug, ich bin Bürge für die Wahrheit und Zuverläßigkeit dessenigen, was ich sogleich umständlicher erzählen will.

"Im Jahr 1768, als ich in der hiefigen Hofapotheke (in Berlin) die Apothekerkunst erlernte, hatte ich in der 72sten Ziehung der Konigl. Preußischen Zahlenlotterie, die am 30sten Mai desselben Jahre geschahe, auf die Zahlen 22 und 60 geseht.

"In ber Nacht vor dem Tage der Ziehung traumte mir, daß des Mittags gegen 12 Uhr, als zu welcher Zeit gewöhns lich die Lotterie gezogen zu werden pflegt, der Hofapotheker zu mir herunter schickte und mir fagen ließ, daß ich zu ihm berauf kommen sollte. Als ich hinauf kam, sagte er zu mir, ich sollte sogleich jenseits des Schlosses zu dem Auctionse Commissarius Herrn Mylius gehen und ihn fragen, ob er die ihm kommittirten Bücher erstanden habe: sollte aber ja bald wieder kommen, weil er auf die Antwort warte.

"Das ift vortrefflich, dachte ich bei mir felbst (namlich noch immer im Traum), jest wird gerade die Lotterie gezogen, und da will ich sogleich, sobald ich meinen Auftrag ausgerichs tet habe, geschwind nach dem General-Lotterieamte hinlausen und sehen, ob meine Nummern herauskommen (die Lotterie wurde damals auf offener Straße gezogen), wenn ich nur hurtig gehe, so komme ich doch noch fruh genug wieder zu Hause.

"Ich ging also sogleich (noch immer im Traum), meinem erhaltenen Befehl zusolge, zu dem Auctions Commissarius Herrn Mylius, bestellte meinen Auftrag, und nach erhaltener Antwort lief ich eiligst nach dem General-Lotterieamte an der Ingerbrücke. Ich fand hier die gewöhnliche Jurustung und eine ansehnliche Menge Justquauer. Man hatte schon anges fangen, die Nummern in das Glückbrad hinein zu zählen, und in dem Augenblick, als ich ankam, wurde Nro. 60 vorz gezeigt und ausgerusen. D, dachte ich, das ist eine gute Borbedeutung, daß gerade eine von meinen Nummern ausges rufen wird, indem ich dazu komme.

"Da ich nicht lange Zeit hatte, so wunschte ich nun nichts mehr, als bag man mit dem hereinzählen der noch übrigen Nummern so viel als moglich eilen mochte. Sie wurden endlich alle hereingezählt, und nun sahe ich dem Waisenknaben die Augen verbinden, und nachher auf die gewöhnliche Art die Rummern ziehen.

"Als die erfte gezogene Zahl vorgezeigt und ausgerufen wurde, so war es Nro. 22. Schon wieder eine gute Borbez beutung, dachte ich, nun wird 60 gewiß auch herans komsmen! Es wurde die zweite Nummer gezogen, und siehe da, es war Nro. 60.

"Nun mogen fie meinetwegen ziehen was fie wollen, fagte ich ju Jemand, der neben mir ftand, meine Nummern find beraus, ich habe nicht langer Zeit; indem drehte ich mich um und lief fpornftreichs zu hause. —

"hier erwachte ich und war mir meines Traums so deutslich bewußt, als ich ihn jetzt erzählt habe. Wäre mir nicht ber so sehr naturliche Zusammenhang und die ganz besondere Deutlichkeit auffallend gewesen, so wurde ich ihn fur nichts anders, als einen Traum im gewöhnlichen Berstande gehalten haben: die se aber machten mich aufmerksam und reizten meine Neugierde so sehr, daß ich kaum den Mittag erwarten konnte.

"Endlich schlug es eilf, aber noch war kein Anschein zur Erfüllung meines Traums. Es schlug ein viertel, es schlug halb Zwolf, und auch noch jetzt war keine Wahrscheinlichkeit dazu vorhanden. Schon hatte ich alle Hoffnung aufgegeben, als unvermuthet einer von den Arbeitsleuten zu mir kam und mir sagte, ich solle sogleich zu dem Herrn Hofapotheker heraufkommen. Ich ging voller Erwartung herauf und hörte von ihm mit der größten Verwunderung, daß ich sogleich zu dem Auctions Schmissarius Herrn Mylins, jenseits des Schlosses, gehen und ihn fragen solle, ob er die ihm comitzitrten Bücher in der Auction erstanden habe? zugleich sagte er mir auch dabei: ich solle ja bald wieder kommen, weil er auf die Antwort warte."

"Wer war wohl geschwinder als ich? — Ich ging eiligst zu dem Auctiones Commissarius Herrn Mylius, bestellte meisnen Auftrag, und nach erhaltener Antwort lief ich, so ges schwind ich konnte, nach dem General Lotterieamt an der Jägerbrude. Und voller Erstannen sahe ich, daß Nummer

60 in bem Augenblick, als ich herankam, vorgezeigt und ausgerufen wurde."

"Da mein Traum bis jeht so punktlich eingetroffen war, so wollte ich doch nun auch gerne das Ende abwarten, so wenig ich auch Zeit dazu hatte; ich wunschte daher nichts mehr, als daß man mit dem Hereinzählen der Nummern eis len mochte. Endlich wurde man damit fertig. Es wurden dem Baisenknaben, wie gewöhnlich, die Augen verbunden, und nun kann man sich leicht die Begierde vorstellen, mit welcher ich die letzte Erfüllung meines Traums erwartete."

"Die erste Nummer wurde endlich gezogen und ausgerus fen, und siehe da! es war Nro. 22. Es wurde die zweite gezogen, und auch diese war, so wie mir getraumt hatte, Nro. 60."

"Jest fiel's mir ein, baß ich mich schon langer verweilt hatte, als es mir mein Auftrag erlaubte; ich bat also bie mir im Gedränge zunächst Stehenden, mich durchzulassen. Ei, antwortete mir einer, wollen Sie nicht warten, bis die Nummern alle heraus sind? Nein, sagte ich, ich habe nicht länger Zeit, meine Nummern sind heraus, und nun mögen sie meinetwegen ziehen, was sie wollen; indem wandte ich mich um, brangte mich durch und lief eiligst und freudig nach Hause, und so wurde mein ganzer Traum nicht nur dem wesentlichen Berlauf, sondern sogar den Worten nach erfüllt."

"Bielleicht ift's Ihnen nicht unangenehm, wenn ich Ihnen noch ein paar Erfahrungen von ahnlichem Inhalt erzähle."

"Am 18. August 1776 traumte mir gegen Morgen, als ware ich in der Gegend am Schlesischen Thor spazieren gesgangen, und wollte von da quer über das hier befindliche Feld burch die Riecksdorfer = oder Dresdenerstraße zu hause gehen."

"Ich fand das Feld voller Stoppeln, und es schien, als wenn das Korn, das hier gestanden hatte, nicht långst abgemahet und eingearntet war. (Dies verhielt sich wirklich so, ob ich es gleich nicht vorher gesehen hatte.) Als ich in die Riecksdorfer Straße herein kam, so ward ich gewahr, daß sich vor einem der ersten hauser einige Menschen versammelt

hatten, die nach dem hause hinsahen. Ich vermuthete also, daß in oder vor dem hause irgend eine Neuigkeit vorgefallen seyn wurde, und aus dieser Ursache fragte ich, als ich hers ankam, den ersten, der mir aufstieß, was gibts denn hier? I, antwortete er ganz gleichgultig, die Lotterie ist gezogen; so! sagte ich, ist sie schon gezogen? was sind denn für Nummern heraus? — I, gab er zur Antwort, da stehen sie, und zugleich zeigte er mit dem Finger nach der Thure eines im hause befindlichen Kramladens, den ich jest zuerst gewahr wurde."

"Ich fabe die Thur an und fand, daß die Nummern mit Rreide an einer schwarzen Leifte der Thure angeschrieben was ren, so wie es wirklich nicht selten zu geschehen pflegt."

"Um zu wissen, ob sich wirklich am Anfange der Riecksborfer Straße ein Kramladen nebst einer Lotterieeinnahme bes
findet, so habe ich mir den Weg dahin nicht verdrießen lass
sen, und gefunden, daß sich beides in der That so verhålt. Zu meinem größten Verdruß ward ich aber gewahr, daß nur
eine einzige Nummer von denen, die ich gesetzt hatte, heraus
war; ich übersahe die Nummern noch einmal, um sie nicht
zu vergessen, und ging darauf verdrießlich nach Hause. Ehe
ich aber noch zu Hause kam, erwachte ich."

"Ich ward, als ich erwachte, durch ein zufälliges Geräusch verhindert, mich meines Traums sogleich zu erinnern; kurz nachher aber fiel er mir wieder bei, und nachdem ich Etwas nachgedacht hatte, erinnerte ich mich beffen so deutlich, als ich ihn jest erzählt habe, jedoch fiel es mir schwer, mich auf alle funf Nummern genan zu besinnen."

"Daß Nro. 42 die Erste, und Nro. 21 die Zweite von ben Nummern war, die ich angeschrieben gesehen hatte, dieß wußte ich mich ganz gewiß zu erinnern; daß die Dritte, die hierauf folgte, eine 6 gewesen war, dieß wußte ich auch noch ganz gewiß; nur wußte ich nicht zuverläßig, ob die Null, die ich in dieser Gegend gesehen hatte, zu 6 oder zu der darz auf folgenden Nummer 4 gehörte, die ich mir auch noch sehr deutlich gesehen zu haben erinnerte, und da ich dieses

nicht gewiß wußte, so konnte es sowohl 6 und 4 allein, als auch 60 und 40 gewesen seyn."

"Auf die fünfte Nummer konnte ich mich am allerwenige ften mit Zuverläßigkeit besinnen, so viel wußte ich zwar geswiß, daß es eine aus den Fünfzigern gewesen war, welche aber, das konnte ich nicht mit Gewißheit bestimmen; Nummer 21 hatte ich wirklich schon gesetzt, und dieß war diejenige, die, meinem Traum nach, von meinen Nummern heraus geskommen seyn sollte."

"So merkwurdig mir auch übrigens mein Traum zu seyn schien, so machte mich boch dieß mißtrauisch, daß ich mich nicht ganz deutlich auf alle funf Nummern besinnen konnte. Ob ich gleich ganz gewiß wußte, daß unter den sechzehn aus geführten Nummern, namlich den zehn Funfzigern und den sechst vorher genannten, alle funf waren, die ich im Traum gesehen hatte, und obgleich noch Zeit genug zum Ginsehen war, so wollte es mir doch, des beträchtlichen Ginzahes hals ber, nicht behagen, sechszehn Nummern miteinander verbunz den zu setzen; ich ließ es also bei einigen Amben und Ternen bewenden, und hatte noch dazu, wie der Erfolg lehrte, den Berdruß, eine schlechte Berbindung der Zahlen gewählt zu haben."

"Am britten Tage nachher, ben 21. August 1776, ward bie Lotterie gezogen, es war die 215te Ziehung, und es fas men richtig alle funf Nummern heraus, die ich im Traum gesehen hatte, nämlich 60. 4. 21. 52. 42, und nun erinnerte ich mich auch ganz beutlich, daß Nummer 52 die Funste von denjenigen war, die ich im Traum gesehen hatte, und auf die ich mich bisher nicht mit zuverläßiger Gewißheit bes sinnen konnte."

"Statt einigen taufend Thalern, die ich hatte gewinnen konnen, mußte ich mich jest mit einigen zwanzigen abspeifen laffen."

"Nun alfo noch die dritte, und fur jest lette Erfahrung." "Um 21sten September 1777 traumte mir, daß mich ein guter Freund besuchte, und nachdem das Gesprach auf die Lotterie gekommen war, aus meinem fleinen Gluderab, wels ches ich damale hatte, Rummern zu ziehen verlangte."

"Er zog verschiedene, in der Absicht, sie zu beseihen. Alls er aufgehort hatte zu ziehen, so nahm ich alle Nummern aus dem Glücksrade heraus, legte sie vor mir auf den Tisch hin und sagte zu ihm: die Nummer, die ich jest greisen werde, kömmt in der kunftigen Ziehung ganz gewiß heraus; indem griff ich unter dem ganzen Hausen eine Nummer heraus, wickelte sie auseinander und besahe sie: es war Nro. 25 sehr deutlich. Ich wollte sie wieder zusammenwickeln und in die Rapsel stecken, aber in dem Augenblick erwachte ich."

"Da ich mir meines Traums so deutlich bewußt war, als ich ihn jest erzählt habe, so hatte ich viel Jutrauen zu dieser Nummer, und besetzte sie daher auch so, daß ich mit dem Gewinnst zufrieden gewesen senn wurde; aber zwei Stunden zuvor, ehe die Lotterie gezogen wurde, erhielt ich von dem Lotterie-Einnehmer meinen Einsaß zurück, mit der Nachricht, daß meine Nummer gänzlich gestrichen sen. Die Lotterie wurde am 24sten September gezogen, und meine Nummer kam richtig heraus. Es war die 234ste Ziehung.".

"Db ich gleich sehr gerne zugebe und sehr wohl weiß, daß viele, und vielleicht die mehresten Traume aus solchen Ursas chen entstehen, die blos im Korper gegründet sind, und daher auch von keiner weitern Bedeutung seyn konnen, so glaube ich doch aus vielfältiger Erfahrung hinreichend überzeugt zu seyn, daß es nicht selten Traume gibt, an deren Entstehung und Daseyn der Körper, als Körper, keinen Theil hat; und zu diesen gehören, wie ich glaube, die drei angeführten Beis spiele."

"Ich benke nicht, daß der Inhalt diefer Traume Jemanden zu irgend einer schiefen Benrtheilung Gelegenheit geben follte, denn fonst hatte ich eben so gut andere wählen konnen; aber gerade des ähnlichen Juhalts wegen habe ich sie zusammen gestellt."

Chriftoph Anape, ber Weltweisheit, Arzneimiffenfchaft und Wundarzneitungt Dottor. Auch ich habe diese drei Uhnungen deswegen aus Bielen herausgesucht, weil hier keine Tauschung der Ginbildungssfraft, oder auch irgend eine ansere Verkettung der Umstände, die der Seele Stoff zur Errathung hatte geben konnen, denksbar ift, und endlich, weil sie alle Eigenschaften der historisschen Glaubwurdigkeit haben.

#### S. 135.

Ich theile nun noch einen Brief mit, den ein fehr wurdis ger Prediger in einer namhaften Stadt an mich geschries ben hat:

"Da ich aus Dero Schriften weiß, daß Sie Borhabens find, etwas über das Ahnungs = Bermdgen der Seele zu schreiben; so bin ich so frei, auch einen Beitrag dazu zu liefern, der um so zuverläßiger ift, jemehr ich mir es beinahe zur Ehre rechne, den Zweister in dieser Materie zu spielen."

- "1) Ich selbst, als Knabe von 15 bis 16 Jahren, war auf Einmal mitten in einem gleichgultigen Gespräch ganz außer mir, indem mir meine Phantasie so lebhaft, als ob es wirklich ware, einen Dieb, begleitet von Soldaten und Bauern, beren Kleidung ich sogar sahe, darstellte, so daß ich das Gespräch unterbrach und sagte: "man bringt einen Dieb!" Ich wurde verlacht; allein ohngefähr 10 Miznuten darauf kam wirklich ein Gesangener und sahe gerade so aus, wie ich ihn im Geist gesehen hatte. Es war eine plögliche Exstase, in der ich das Gesicht sahe."
- "2) Außer einigen Ahnungen von geringerem Belange meiner Frau im Traum will ich nur diese anführen, die hochft merkwurdig ist, und die daher auch Mauchard in sein Magazin ber Erfahrungs-Seelenkunde aufgenommen hat \*).

"Sechs Wochen vor dem Vorfall felbst traumte meiner Frau, sie reise mit Jemanden; diese Person wurde unterwez gens frank, sie reiste dem ungeachtet fort, es wurde ihr ibeler, sie bitte eine alte, eine sehr schlimme Physionomie has bende Frau um etwas zu Effen, erhalte aber nichts als

<sup>2)</sup> Mauchard hat fie vielleicht in Morizens Erfahrungs= Seelen= funde eingefandt.

Brod und Wasser: die Person liege kurz daranf im Bette sehr schwach, ein Pfarrer erscheine, über dessen Dummheit sich die Anwesenden ärgerten; sie sahe sie todt, sahe die Trauernden im Zimmer erscheinen, hörte auf der Straße das Lied singen: "Auf meinen Jesum will ich sterben," sahe die hier gar nicht gewöhnlichen Marschälle bei Leichen u. s. w. — Sechs Wochen darauf ging Alles die auf die kleinsten Umsstände in Ersüllung. — Alles dieses aber erzählte sie sogleich Morgens nach gehabtem Traum, es ist also nicht erst hernach erfunden, oder mit Jusähen bereichert."

Das folgende diefes Briefs gehort nicht hieher. G. 136.

Bei allen biesen Ahnungen fallt uns kein Zweck in die Ausgen. — Freilich bei dem Gewinnen oder nicht Gewinnen in der Lotterie ist allerdings die Borsehung geschäftig, weil Beides stark in den Wirkungskreis eines Menschen eingreift und großen Einfluß auf sein Schicksal und auch auf das Schicksal derer hat, mit denen er in Beziehung steht. Allein in den Ahnungen des Dr. Knape zeigt sich etwas Sonderbares. Sie halfen ihm zu nichts — und man sieht deutlich, daß die Borsehung den Folgen dieses Borherwissens vors beugte: —

Im ersten Fall hatte Knape icon die Zahlen 22 und 60 befetzt, ale er traumte und voraus fahe, daß diese Rummern zuerst heraus kommen murden. Dem Unschein nach war also diese Uhnung durchaus zwecklos.

Der zweite Traum aber beweiet angenscheinlich die Eins wirkung der Borsehung: Rnape sabe alle funf Nummern deutlich, die Ahnung war vollständig; da es nun aber seiner Führung nicht angemessen war, daß er eine so große Summe Geldes auf Einmal in die Sande bekommen sollte, so verans laßte die Borsehung ein Geräusch bei seinem Erwachen, oder sie bediente sich desselben, um seine Aufmerksamkeit von Jahz len abzulenken, er wußte sie also nicht mehr genau.

Aleuserst merkwurdig ift in dieser Rucksicht ber britte Traum: Rnape war fich ber Nummer 25 auch nach bem Erwachen fehr beutlich bewußt, sie wurde besetzt, und zwar drei Tage vor der Ziehung, alfo noch fruh genug — und doch wurde sie vom Lotterieeinnehmer gestrichen und nicht anges nommen? — Warum? — das erzählt Knape nicht.

Genug! die Borfehung wollte nicht, daß er auf diefer Bahl gewinnen follte, und die Ahnung war gang zwecklos.

Auch bei ber Ahnung des Pfarrere in feinen Junglingejahs ren bemerkt man keinen Zweck; vermuthlich follte fie aber einen wirkfamen Eindruck auf fein Gemuth machen, der es zu einem heilfamen Nachdenken vorbereiten konnte.

Der merkwurdige Traum ber Frau Pfarrerin, ber eine ganz vollständige Uhnung enthält, scheint ebenfalls ganz zwecklos zu sepn: indessen kann man doch auch bei dieser, wie bei als len dergleichen Uhnungen nicht wissen, ob sie nicht auf ben innern Menschen und seinen Ideengang — uns unbemerkt wirken — und also auch ihre Zwecke haben. Dies ist mir wenigstens mehr als wahrscheinlich.

S. 137.

Aber mas fagt nun ber Philosoph, ber aufgeklarte Beife, und mas fagt ber erleuchtete Chrift bagu?

Der mechanische Philosoph muß bei allen Diesen fo eben ergablten Abnungen die Sand auf den Mund legen; benn feis nem Suftem jufolge fann fein Menich mehr von der Bufunft wiffen und errathen, ale mas er aus ben in die Ginne fals lenden gegenwärtigen Urfachen und ihren nothwendigen ober mahrfcheinlichen Birfungen vernunftig folgern fann. Bon Beiben ift aber in den angeführten Beifpielen gar feine Rede. Diefe Uhnungen fteben fogar im geraden Biderfpruch mit jes ner Philosophie; ihren Grundsagen gufolge find fie nicht moglich - und boch find fie wirklich und mahr - hieraus folgt mit apodiftischer Gewißheit, daß jene Grundfage grund. falfch find. Um mich beutlich und zuverläßig über biefen bochft wichtigen Gegenstand zu erklaren, will ich bier eine grundliche Deduktion über biefe bunkle Cache perfuchen; meine Lefer werden mir alfo verzeihen, wenn ich Berichiedes nes wiederhole, das ich fcon gefagt habe:

Der Mensch ift vermittelft seines gegenwartigen Rorpers auf die gegenwartige Sinnenwelt, feine Menschenseele aber, oder sein Geift mit ber ewigen Lichtshulle, auf die übersinnsliche organisirt.

Die Menschenseele ift, so lang das Erdenleben dauert, in diesen mechanischen Rorper eingebannt; durch seine sinnlichen Werkzeuge erlangt sie alle ihre Erkenntnisse in Raum und Zeit; und da sie, in sich, in ihrem Wesen, von Natur auch keine andere Erkenntnisquelle hat, so kann sie auch unmöglich anders urtheilen und schließen, als nach den Gesetzen, die sie vermög ihrer körperlichen Organisation den Sinnenwesen gibt.

Für den, der keinen Gott der Christen und keine Unsterds lichkeit der Seelen troß seiner innern Ueberzeugung glauben will, der kann sich auch damit beruhigen, voer vielmehr bes unruhigen, er braucht nichts mehr. Aber die nach Bervollskommnung und nach immer steigender Glückseligkeit hungernde Seele bedarf mehr, als diese vergängliche Sinnenwelt dars bietet. — Dieß Mehr sindet sie aber in ihrem ganzen Erskenntnißkreis ganz und gar nicht. Man mag von dem physssischen Beweis des Dasenns Gottes sagen, was man will, so kommt doch nie der wahre Gott, sondern ein hochst vollskommener, allmächtiger, allgegenwärtiger, allgütiger und alls weiser Mensch heraus, dessen ganze Schöpfung, nebst der ganzen Menschheit eine Maschine ist, die sich durch ihre eisgenen anerschaffenen Kräfte selbst regiert.

Die Seele kennt sich selber nicht und kann sich auch aus ihrer sinnlichen Erkenntnisquelle unmöglich kennen lernen. Ewige Fortdauer mit immer steigender Bervollkommnung und Glückseligkeit wünscht sie; der Trieb dazu liegt in ihrem Wesen, er ist ihr anerschaffen; sich selbst überlassen, kennt sie auch die wahren Mittel nicht, dazu zu gelangen. Sie sucht sie also natürlicher Weise in der Welt, worin sie sich befins det, nämlich in der Sinnenwelt, aber da findet sie sie nicht. Sie eilt von einer Erkenntnis, von einem Genuß zum ans dern, wird nie zufrieden, und endlich wird sie durch den Tod

der Sinnenwelt entzogen, und die Buruckbleibenden wiffen nicht, mas aus ihr geworden ift.

Sin und wieder - unter Millionen faum Giner benft ber Sache weiter nach; er fommt auf eine Spur, er verfolgt fie und fommt weiter. Er entdeckt die Bahrheit, daß die Belt, in ber er lebt, ja baß er felbft einen Urfprung haben muffe, - er gerath auf die Idee einer Gottheit; er fcbließt aus ihren Berfen und bringt alfo einen bochft voll= fommenen Menschen beraus, ber nun fein Gott ift, er fublt auch, daß er Ihn verehren und Ihm abnlich werden muffe, Damit entfaltet fich auch ein Gefet in feinem Gemuthe, beffen Formul ift: "Bas du nicht willft, das dir Undere thun follen, das thue ihnen auch nicht." - und: "Bas bu wunscheft, daß dir Undere thun follen, das thue bu Ihnen." Bei weiterm Rachdenken fommt er nothwendig endlich babin, wohin nun die Bernunft zu unfern Beiten durch die philoso= phische Aufflarung gekommen ift, namlich jum Deismus, bann jum Fatalismus, bann jum Naturalismus, und nun jum Atheismus. Die fich felbit überlaffene, nicht durch die wahre geoffenbarte Religion geführte und erleuchtete Bernunft muß endlich dabin fommen.

Indessen jagen die anerschaffenen Grundtriebe zur Bervollkommnung und zur Gluckseligkeit die arme eingekerkerte Geele
von einer sinnlichen Erkenntniß und von einem sinnlichen Genuß zum andern, und nie, nie wird sie gesättiget, sie fühlt,
daß sie nicht in ihrem wahren Element ist, und kennt doch
kein anderes; jest wählt sie einen von zweien Wegen, die
ihr allein offen stehen: Sie genießt entweder so viel sie genießen kann, oder sie kampft mit dem Schickal, trägt alles,
was ihr Widriges begegnet, mit frischem Muth, ärgert sich
über ihr Dasenn, und geht dann im Tode zum großen undekannten "Kannsen," über.

Diele feben wohl ein und fublen auch wohl, daß fich nichts Unvernünftigeres und Zweckloferes benfen laffe, als Bernichstung ber Seele im Tode: ein Wefen, beffen anerschaffener Grundtrieb unendliche Dauer, Bervollfommnung und Genuß bes hochsten Guts ift, soll in wenigen Jahren, in denen es

keinen seiner Zwecke erreicht, aufhoren zu seyn, welcher Unssinn! — Eine nur halb nuchterne Bernunft erkennt dieß auch wohl, aber da man gewöhnlich nach dem Tode nichts mehr von der Seele hort und sieht, außer wenn hie und da gesagt wird, ein Todter habe sich gezeigt — sey wieder gekommen; so weiß auch der blos vernünftige Mensch, oder der mechanische Philosoph nicht Ein Wort von dem fernern Schicksal seiner Seele nach dem Tode; er träumt und vermuthet, aber immer nach seinen mechanischen Grundideen, die er aus der Sinnenwelt abstrahirt hat, und die also in ihrer Anwendung auf eine andere Welt, in welcher Geister mit freiem Willen zu Hause sind, grundfalsch sind.

Dieß ift der nothwendige Weg ber menschlichen Bernunft, ben fie geht, wenn fie fich felbft überlaffen ift und confequent benft. Dun follte man glauben, die Menschheit batte icon in bem erften Jahrhundert ihrer Cultur auf diefen Weg ges rathen muffen, weil er fo gang naturlich und ber Bernunft angemeffen ift, aber nichts weniger ale bas; wenn wir bie Geschichte aller Bolfer fragen, fo gibt fie und eine gang an= bere Untwort: bamale maren bie Menschen mit der Geifterwelt befannt, man glaubte bobere Befen, ale die Dens fchen, die ftufenweise immer herrlicher und vollfommener ma= ren, und fich endlich an Gott, ober Gottheiten, bochfte Befen, ben Urfprung und ben Schopfer aller Dinge, anschloßen. Diese Borftellung ift ber Beift und ber Grund aller Muthologien, oder Gotterlehren aller, nur einigermaßen Bultivirten Bolfer. Diefe Grundidee fleidete fich bann jede Mation, je nach ihrem Charafter und Lieblings = Reigungen aus. Es gab in jedem Bolf von Beit gu Beit große Genies. Die mit ihrer glubenden Ginbildungefraft bas Gemalbe pers fcbnerten, und bann entstanden auch große Wohlthater der Menschheit, ober auch große Belben, bie man nach ihrem Tod als Gotter verehrte. Der Glaube an Gott und Unfterbs lichfeit war allgemein berrichend.

Jest frage ich jeden mahrheiteliebenden Lefer, woher tam bie Menscheit fo fruh zu bem Glauben an Gott, an eine Beifterwelt und an Unfterblichkeit? — gewiß nicht auf bem Wege der Bernunft, denn der führt geradesweges von dem Allem ab. Etwa durch die Phantasie? — diese allezeit fertige Bildnerin neuer Unwesen? — Dieß ließe sich allenfalls denken, aber bei genauer Prufung schwindet diese Bermuthung und wird zu Nichts, denn:

- 1) Jedem Bild der Phantasie liegen wirkliche mahre Ideen jum Grund: denn wie kann sich die Einbildungekraft etwas vorstellen, etwas schaffen, zu dem sie keinen Stoff hat? Erst nachdem sie etwas von einem Gott und einer Geisterwelt wußte, erst dann malte sie diese Grundideen mit Bildern aus der Sinnenwelt aus; und
- 2) Alle nur einigermaßen cultivirte Bolfer haben die Grundsidee von Gott, von der Geisterwelt und von der Unsterblichskeit der Seelen. In diesem reinen abstrakten Begriff kommen Alle überein. Woher haben sie ihn? Natürlicher Weise durch Offenbarung Gottes, der Geisterwelt und Erscheisnungen verstorbener Menschen, die sie entweder von ihren Boreltern, oder selbst erfahren hatten. Daß alle Menschen eine Idee von einer Sache, die gar nicht in ihre Sinnen fällt, bekommen sollten, ist ein unnatürlich unmbglicher Gesbanke.

Den Ursprung bieser Grundidee von Gott, ber Beisterwelt und der Unsterblichkeit der Seelen finden wir in den altesten Zeiten im Drient, in der Wiege der Menschheit. Der alteste Geschichtschreiber der Menschheit, Mose, erzählt und den Ursprung der Sinnenwelt und ihrer Bewohner, die ersten Offenbarungen Gottes, der Geisterwelt und der Unsterblichzkeit; die erste Geschichte der Erde und ihrer Bewohner, und dieß Alles so gang ohne den geringsten Anschein von Dichtung, so einfach, erhaben und so Gott geziemend, daß jedes unverz dorbene Herz und jeder ungetrübte Berstand sagen muß: der Mann erzählt uns ewige, himmlische Wahrheit!

Mofe war in Egypten erzogen; bamals waren bie Egyptier die cultivirtefte Nation auf der ganzen Erde. Die fo berühmten Parfen waren spater: denn ihr Stifter Berdusch oder Zoroafter, sowohl der Erfte, als der Zweite, waren Schisler der Egyptischen Priesterschaft; alle andere Nationen, auch

die Griechen, kamen viel spater empor. Bei aller ihrer Cultur hatten doch die Egyptier die Grundidee von Gott, der Geisterwelt und der Unsterdlichkeit, oder mit Einem Wort, der Theologie und der Religion, sehr besteckt: denn sie hatsten Ochsen und andere Thiere zu Symbolen der Gottheit gemacht, die dann vom gemeinen Volk gottlich verehrt wurzden. Eben so verdorben war auch ihr sittliches Leben; sie waren zu Moses Zeiten schon tief gesunken. Er hatte also seine Theologie nicht von den Egyptiern gelernt, ob er gleich auch mit ihrer Geistescultur bekannt war, sondern von seinen Boreltern, von der patriarchalischen Familie, und dann auch durch seine eigene Erfahrungen, indem er häusigen Umgang mit Gott batte.

Der reine theologische Grundbegriff von Gott, der Geissterwelt und der Unsterblichkeit kam also von den ersten Menschen auf die patriarchalische Familie, von dieser auf Mose, von diesem auf das Volk Israel, von diesem — durch mannigfaltig reslektirte Lichtstrahlen, auch zum Theil auf die Griechen, Romer und andere Nationen, wie sich in ihren Mythologien deutlich zeigen läßt, und endlich vollendete der Gottmensch Jesus Christus die Offenbarung Gottes an die Menschen dadurch, daß Er die theologische Idee ganz rein und vollkommen darstellte und zugleich den unsehlbaren Weg zeigte, den der Mensch gehen musse, wenn sein Grundtrieb zur unendlichen Vervollkommnung und zu immer steigender Glückseligkeit befriedigt werden sollte.

Die theologische Grundidee in ihrem reinsten und volltoms mensten Begriff, so wie sie Christus und seine Apostel bei Grundung des Christenthums seinen wahren Berehrern und Bekennern als ewige himmlische Wahrheit und als Glaus bensartikel hinterlassen haben, besteht, in so fern sie zu meisnem gegenwärtigen Zweck bient, in folgenden Begriffen:

Gott der Bater, der allmächtige Schöpfer himmels und ber Erden, fandte feinen eingebornen Sohn, den Logos, das Organ, durch welches Er sich allen erschaffenen Wesen offens hart, auf die Erde, um Mensch zu werden, und das aus seis nem anerschaffenen Zustand gefallene, menschliche Geschlecht

Bu erlbfen. Durch einen fcweren Lebens : und Leibensweg vollendete Er die Erlbfung, fcwang fich bann im Triumph über Tod und Solle und über alle gefallene Geifter oder Engel auf den Berricher = Thron aller Belten, gur Rechten feines himmlifchen Baters; Er empfing alle Gewalt im Sims mel und auf Erden, und ift nun fo lang der einzige Beltres gent, bis alle feine und ber Menfchen Feinde, und endlich auch ber Tod befiegt find. Der heilige Geift, ben Er uns gefandt hat, bewirkt die moralifche Bervollfommnung, oder Die Beiligung des Menschen, wenn er Ihn nicht hindert, fons bern mit Gehnsucht und Glauben barum bittet; Die Regies rung der Menschheit aber wird durch das Geifterreich, gute Engel und Beifter bewirkt, welche der Freiheit des Menfchen unbeschadet, und ihnen gang unbewußt, burch allerhand Mittel den freien Willen nach dem Willen des herrn gu lens fen suchen; Diejenigen Menschen, Die an den herrn und fein Bort glauben und ihren Lebenswandel barnach einrichten, werden dann auch mitwirfende Berfzeuge in ber Beltregies rung, beren 3wed dahin geht, die fo machtig mit einwirfens ben bofen Geifter und Menschen nach und nach zu überwins ben, den Erdfreis, oder die gesammte Menschheit von ihrer Dienftbarkeit gu befreien, und endlich alles Bofe gang aus bem Reich ber Birflichfeit zu vertilgen.

Die Korper = oder Sinnenwelt wird — unsern menschlichen in Zeit und Raum eingeschränkten Begriffen nach — durch ihre eigenen, anerschaffenen Kräfte regiert; die vernünftige oder Geisterwelt aber, wohin auch die Menschen — der Seele nach, gehoren, durch Gesetze. In jener ist die Wirz kung der Kräfte nothwendig, in die ser aber hangt die Bestolgung der Gesetze vom freien Willen ab, dem aber die gotts liche Regierung Schranken setzt, wenn er sich mit ihren Zweschen nicht vereinigen läßt.

Dbgleich die guten und bofen Engel und Geifter machtig in die Weltregierung mit einwirfen, fo ift doch in den gottlichen Gefegen des alten und neuen Bundes ftreng verboten, ihre Bekanntschaft zu suchen und fich mit ihnen in Beziehung und Berhaltniß zu setzen, und eben so wenig ift es den Burgern bes Geisterreichs erlaubt, sich ben noch im irbischen Leben befindenden Menschen ohne ausdrucklichen Befehl oder Erlaubniß des herrn sinnlich zu offenbaren.

Wer also ben Umgang mit ber Geisterwelt sucht, ber funbigt schwer und wird es bald bereuen; wer aber ohne sein Suchen durch gottliche Fügung in diese Bekanntschaft kommt, ber bete und flehe um Weisheit, Muth und Araft, benn er hat das alles nothig; und wer durch Krankheit, oder Abirrung seiner physischen Natur in ein solches Verhältniß gerath, der suche durch die gehörigen Mittel seine Gesundheit wieder zu erhalten und sich des Umgangs mit Geistern zu entschlagen.

Seht, meine lieben Leser! dieß ist der reine, wahre, evans gelische Lehrbegriff von Gott und von der Geisterwelt, und die Grundidee zu meinem theokratischen Freiheitöspstem, oder zu meiner theokratischen Philosophie. In allem, was zum irdischen Leben und zur Sinnenwelt gehört, da ist uns die mechanische Philosophie Regel und Richtschnur des Denkens und Schließens, da muß die Bernunft nach den logischen Gesesen urtheilen und unsre einzige Führerin senn; sobald aber vom ganzen Reich vernünftiger Wesen die Rede ist, so urtheilt sie nach den Gesetzen der Freiheit und der göttlichen Offenbarung, weil der Mensch in diesem Leben nur auf die Sinnenwelt organisit ist und er also keine Data zu den Grundsormen des Denkens in der Geisterwelt hat, die sie vom groben mechanischen Körper entbunden ist.

Fürchtet doch nicht, meine Lieben! daß ich dem Aberglaus ben wieder Thur und Thor offine: benn ich behaupte ja auss brudlich, daß wir vom Geisterreich und seinen Wirkungen feine Notiz nehmen sollen. Wir find auf das Wort Gottes, auf den herrn und auf seinen Geist angewiesen, alle andere Geister geben uns nichts an.

Der allgemein herrschende Unglaube und Abfall hat die gue ten Engel und Geifter entfernt, und die bofen Geifter herbei gelockt, die sich aber wohl huten, sich kennbar zu machen; unter der Sulle naturlicher Wirkungen treiben sie ihr Unwes fen und beschleunigen also das Reifwerben jum Gericht. Bachen und beten ift unfre größte Pflicht.

Dieß ist meine Theorie der Geisterfunde, nach deren Grunds fagen ich nun die Frage, was von Ahnungen, Gesichten (Bissonen) und Geistererscheinungen geglaubt und nicht geglaubt werden muffe, beantworten fann.

#### 6. 139.

Wenn ein Menfch, ber feine Unlage gum Uhnen, bas ift, fein entwickeltes Uhnungevermogen bat, und bann burch ein unbekanntes Etwas vor einer Gefahr gewarnt wird, fo ges fchieht dieß auf Befehl ber gottlichen Regierung durch einen Engel, der fich dann irgend eines naturlichen Mittele, oder auch eines unmittelbaren Gindrucks auf bas Gemuth bedient, je nachdem er feinen 3med am leichteften und beften erreis chen fann. Sieher geboren die erften Beifpiele mahrer Uhnungen, die ich oben ergablt habe. Fragt man mich, warum werden nicht alle Menschen fo vor Gefahren gewarnt? fo antworte ich: Wenn ein Menfch felbft eine Gefahr voraus= feben und vermuthen fann, fo ift feine Ahnung nothig, und eben fo wenig, wenn ein Unglud bem 3med ber gottlichen Regierung angemeffen ift. Dur bann bedarfs einer warnen: ben Uhnung, wenn bas bevorftehende Unglud nicht anders vermieden werden fonnte und doch nicht jum 3med pafte, folglich burchaus verhutet werben mußte.

Der Traum des Herrn von Brenckenhofs war auch Birstung eines Engels, weil er auf keine andere Urt zur thatigen Sulfe so vieler Unglucklichen bewogen, zubereitet und gestärkt werden konnte; und so war es auch ein Engel, der der Fürzstin Ragozky die Umstände, die ihren Tod begleiten wurden, frühzeitig bekannt machte, um Ihr einen Wink zu geben, was sie nun zu thun habe. Warum durch einen Engel? — und auf diese Art? — das wird bereinst die andere Welt entshullen.

# S. 140.

Bas aber nun die Uhnungen des Doktors Rnape betrifft, fo verhalt fiche damit gang andere; biefe hatten ihren Grund

in feinem eigenen Befen. Ich will mich naher barüber ers

Daß Engel nicht hiebei geschäftig waren, erhellet baraus, weil die Ahnungen unnug waren, indem die Vorsehung ihren 3med vereitelte. Die Sache verhalt fich folgendergestalt:

Aus meiner bisher vorgetragenen Theorie erhellet, daß die Menschenseele sich insofern dem Geisterreich nahere, als sie sich von den Organen, durch die sie auf den Korper, und dieser auf jene wirkt, frei macht. Dieses kann auf vielfache Weise durch vielerlei Stufen, von der leisesten Ahnung an bis zur völligen Entbindung im Tode geschehen.

Wenn ein Mensch eine naturliche Disposition zu irgend eis ner Art, oder zu einem gewissen Grad jener Entbindung der Seele vom Körper hat, so nenne ich diese Art, oder diesen Grad das Ahnungs-Vermögen, welches ich dann, wann es thatig wird, oder wirkt, das entwickelte Ahnungs-Vermögen nenne.

Die Art des Ahnungs-Bermsgens der Seele beruht auf eis ner herrschenden Reigung zu einer Sache: 3. B. Ber Freude am Lotteriespiel hat, oder wen die Neugierde, gewisse zufunfstige, oder dem Raum nach entfernte Dinge zu wissen, beseelt, und dabei jene Disposition hat, der entwickelt nur in diesem Stuck sein Ahnungs Bermbgen; er empfindet das, wohin seine Seele eine Tendenz hat, und zwar im Berhaltniß jener Disposition, in dunklerm oder hellerem Grade.

S. 141.

So begreiflich und vernünftig biefes Alles ift, so bleibt boch noch eine hauptschwierigkeit übrig; nämlich: wie kann man im Geisterreich, oder wie konnen endliche Geister, die alle als eingeschrankte Wesen ihre Begriffe nacheinander, also in der Zeit entwickeln, zukunftige Dinge vor her wiffen?

Ich antworte: da die freien Sandlungen der Menschen in der Sinnenwelt durch das Geisterreich, aber ihrer Freiheit unbeschadet, geleitet werden, folglich die Anstalten zu allen Berrichtungen der einzelnen Menschen, der einzelnen Bolfer und der ganzen Menscheit, vom Geringsten bis zum Bichtigften vorbereitet und angewendet werden, so kann ein Mensch,

der ein entwickeltes Uhnunge-Bermbgen hat, das Resultat jener Anstalten empfinden, indem es sich auf irgend eine Art verfinnlicht und dadurch empfindbar wird.

Es fann burchaus feinen blinden Bufall, fein blofes Un= gefahr geben; aus den allerfleinften und unbedeutenoften Bor= fallen entstehen gewohnlich die allerwichtigften Greigniffe; fein Saar, fein Sperling fallt auf die Erde ohne Gottes Willen. Un ben Spieltischen und bei ben verbotenften Sandlungen und ichrecklichften Laftern ift bas Beifterreich geschäftig. Die bofen Geifter wirken gum Berderben, erhitgen die Leidenschaf= ten und locken gum Lafter; und die guten fuchen unter der Leitung ber gottlichen Regierung Die Tugend gu befordern, jum Rampf gegen die Leidenschaften aufzumuntern und vom Lafter abzuschrecken. Es ift alfo begreiflich, daß ein entwis deltes Ahnunge = Bermogen etwas aus der naben Bufunft, aber nicht aus der fernen voraussehen fann, weil es gu je= ner, aber nicht zu Diefer die Unftalten, fich felbft unbewußt, empfindet, aus welchen dunkeln Empfindungen bann ber in= nere Ginn ein finnlich fagliches Refultat bildet, welches von der Seele deutlich empfunden wird.

#### 6. 142.

hier zeigt fich nun auch ber große Unterschied zwischen folden naturlichen Ahnungen und gottlichen Beiffagungen, von dem ich im Berfolg an seinem Ort ausführlich handeln werbe.

Bisher war die Rede nur von solchen Menschen, die ents weder gar kein entwickeltes Ahnungs-Bermbgen haben, deren Ahnungen also von Engeln herkommen; oder von solchen, die nur selten und nur in einem gewissen Fall jenes Bermbzgen entwickeln und etwas ahnen, das aber oft weder Bedeutung noch Werth hat. Jest kommen wir nun zu einer Gattung Menschen, deren Ahnungs-Vermögen so entwickelt ift, daß sie oft und häusig zukunftige Dinge vorher sagen. Diese konnen aber wieder in verschiedene Klassen eingetheilt werden.

1) Es gibt Menfchen, Die fich lange einer ungeheuchelten Gottfeligkeit befliffen haben und burch einen vieliabrigen Bandel in ber Gegenwart Gottes und mit innigem Umgang mit Ihm endlich ihr Abnunge-Bermbgen entwickeln, - wenn fie namlich obnebin eine naturliche Unlage bazu baben. -Diefe guten Geelen thun erleuchtete Blice in Die Geifterwelt und in die Bufunft, die fich aber immer auf die Wegenftande beziehen, die ihnen Lieblingefache find ; 3. B. wenn fich folche Gemuther viel mit der Offenbarung Johannis beschäftigen, fo bekommen fie Aufschluffe darüber; oder wenn fie über ben Buftand des Menschen nach bem Tode viel und ernftlich nachdenken, fo richtet fich ihr erleuchtetes Auge auf Diefen Gegenstand u. bergl. m. Da nun auch die frommften und beiligften Geelen bei allen ihren erhobten und gereinigten ine nern Rraften doch noch immer im Leibe wallen und ihre finn. liche Ginbilbungefraft auch von diefem himmlischen Licht durchstrahlt wird, so tonnen fie nicht immer die Renntniffe, Die fie aus der Geifterwelt erhalten, die alfo mahr find, von benen unterscheiben, die fich ihre lebhafte Phantafie felbft Schafft; daber tommen dann die Grrthumer und Fehlichluffe, Die fich zuweilen in ihre Reben ober Schriften einschleichen. Benn folche Leute prophezeihen, fo trifft vieles ein und vies les nicht, und zwar aus bem Grund, ben ich fo eben anges führt babe.

#### 6. 144.

Aus diefen gewiß richtigen Bemerkungen folgen nun zwei wichtige Sauptpflichten:

1) Daß sich solche fromme heilige Seelen ja nicht in diese geistlichen Gaben verbilden, oder gar eine gottliche Offenbarung daraus machen durfen. Thun sie einen Blick in die Zukunft, oder wird ihnen bekannt, was in der Ferne gesschieht, oder erlangen sie Erkenntnisse aus der Geisterwelt, so muß nothwendig ihr erster Gedauke senn: nach der gottlischen Ordnung darf ich deren keines wissen; indessen, da es mir nun einmal ohne mein Suchen durch des herrn Fügung offenbar geworden, so kommt es darauf an, ob es nur für

mich, oder auch fur einige weit geforberte Geelen, ober gar fur bas allgemeine Publifum bienen folle und tonne. Dier gilt es nun Betens, Bachens und Berlaugnens; benn jest Beigt fich ber Berfucher als ein Lichtsengel; er haucht leife und unvermerkt ben Gebanten in's Gemuth: Du mußt es wohl weit in ber Beiligung gebracht haben und bem Berrn vorzüglich angenehm fenn, weil Er bich feiner Offenbarungen und der prophetischen Gabe murdigt!!! - Jest gebort viel Erfahrung bagu, Diefes Schlangengezische fur bas gu hals ten, mas es ift, und es burch ein inniges Bunahen jum gefreuzigten Erlofer weit weg gu icheuchen; gar oft macht man bem Berführer ein Kompliment, ale wollte man fagen: 3ch bitte um Bergebung - ach ich bin noch gar weit guruck, gar zu unwurdig einer fo boben Gabe u. f. w. hat man nun einmal bas überzuckerte Gift hinunter gefchluckt. Die Beuchel-Demuth hat in der Geele Pofto gefaßt, und nun werden gar fcmere und duntle Bege erfordert, um eine folche Seele wieder gur mahren Gelbftverlaugnung und Bers nichtung gurud ju führen.

Meine Leser werden leicht einsehen, wie unendlich wichtig biese Materie ift, die ich jest abhandle: denn wenn auch die erleuchtete Seele die wahre Beschaffenheit des Uhnungs-Bers mögens nicht kennt, nicht weiß, daß es auch in den verdors bensten und sittenlosesten Menschen entwickelt werden kann, so kann sie es leicht fur gottliche Offenbarung, fur den Geist der Weisfagung ansehen und sich etwas darauf einbilden, nach und nach verfallen und wieder verloren gehen.

S. 145.

2) Eine eben so wichtige hauptpflicht ift es fur jeben Christen, daß er, wenn er hie oder da etwas Außerordentliches bemerkt, daß Manner, Weiber, Maden oder Knaben entweder in Entzückung fallen, oder sonst auf irgend eine Art begeistert werden und in einen eraltirten Zustand gerathen, außerst vorsichtig zu Werk gehen und es nicht für etzwas Gottliches halte. Anfanglich reden solche Leute oft herrliche, im Wort Gottes gegründete Sachen, jest bekommen sie Anhang, Viele werden auch wohl dadurch bekehrt, im

Berfolg aber mischt sich gewöhnlich ber Feind alles Guten barein, besonders wenn solche Somnambule einfältige Mensschen sind, denen es an den gehörigen Religions-Kenntnissen mangelt, und nun entstehen irrige, verderbliche und oft unzgeheure Sekten. Man erinnere sich nur an die schrecklichen Auftritte im Kanton Bern in der Schweiz, wo vor einigen Jahren eine junge Frauensperson durch ihre Schwärmerei, die auch in Entzückungen ihren Grund hatte, vermittelst ihrer Anhänger ihren alten ehrwürdigen Großvater erdrosselte, das mit seine Seele gerettet werden möge, weil die folgende Oftern der jüngste Tag kommen werde.

# §. 146.

Sch fage Allen, die dieß lefen und lefen horen, im Namen ber heiligsten Majeftat unfere hochgelobten Ronige Sefu Chrifti, gegen alle folche außerordentliche Erscheinungen, Abnungen, Entzudungen und Prophezeihungen außerft miß= trauisch zu fenn; Alles genau und wohl zu prufen, auch die Bucher, welche fromme Geelen in einem folchen Buftand ge= fchrieben haben, ja nicht unbedingt als gottliche Offenbarung anzuseben, ihren Weiffagungen nicht zu glauben, fondern überzeugt zu fenn, daß Ginige wohl erfullt werden tonnen, aber Andere - auch wohl alle, gar nicht. In biefer aus Berft merkwurdigen Beit wendet ber Rurft der Rinfterniß alle nur erfinnlichen Berführungsmittel an, um die mahren Ber= ehrer Chrifti zum Abfall zu bewegen; er wahlt die tauschend= ften Lichtsgestalten, um fromme Geelen zu berucken; barum muß ich auch immer fo ernftlich vor dem Grubeln in den bib: lifchen Beiffagungen, um die nabe Bufunft gu erfahren, mars nen. Davon wiffen wir fo viel, ale une nothig ift, und es ift genug, wenn wir nur immer aufmerten, wie fie nach und nach erfüllt werden. Gewöhnlich gefellt fich ein falfcher Beift zu folden Grublern, jest glauben fie vollende, bas fen der Beift Gottes; fie freuen fich diefer hohen Gnade und halten nun alle ihre Traumereien fur Inspiration, fur gott= liche Gingebungen. Unvermerkt leitet fie ber Berfuhrer von ber Bahrheit ab, und wenn bann am Ende ihre Traume nicht erfüllt werden, fo leiden fie Schiffbruch am Glauben, und das ifts bann eben, was der Berführer fuchte.

Nichts wiffen wollen, als Jesum Christum den Gefreuzige ten, das ift uns jest theure Pflicht. Er wird uns dann die Renntniffe verleihen, die uns in jedem Zeitpunkt nothig finb.

Ein schones und belehrendes Beispiel, wie der mahre Christ die Gabe, oder vielmehr die Eigenschaft des entwickelten Uhnungs Dermogens gebrauchen soll, theilte mir vor einiz gen Monaten ein fehr lieber und theurer Freund mit. Ich verburge die Wahrheit desselben und gebe sie mit den nam-lichen Worten, wie ich sie empfangen habe.

"Gine gemeine Sandwerkefrau in G ... befaß in hobem Grad die Borhersehungsgabe, fie hatte fast fortdauernd Tag und Nacht Gefichte aus der Geifterwelt. Gie hielt fie aber fehr geheim und eroffnete fich nur vertrauten Verfonen. Da fie febr gottesfurchtig, eine mabre praftifche Chriftin mar, Die fich taglich in der Geduld, Berlaugnung und Bohlthun ubte, fo befaß fie auch driftliche Rlugheit und ungeheuchelte IDe= muth. Richt nur bilbete fie fich nichts auf ihre Gefichte ein, fondern marnte bavor und verficherte, daß immerweihrende Bachfamkeit und ftetes Gebet erfordert werde, um nicht in Brrthum ju gerathen. Es gibt unter ben Ginwoh= nern der Geifterwelt Gute und Bofe, Salbgute und Salbbife. Manche Geifter machen es fich zu einem Bergnugen, Men= ichen zu betrugen. Gie hatte diefes felbft oft erfahren, wurde es aber bald gewahr, indem fie von Gott die Gabe erhalten hatte, bie Beifter ju prufen. Alle bekannte Albge= ftorbenen fabe fie fogleich nach ihrem Tode in der Geftalt, in welcher fie in ber andern Belt waren. Ginen fur fromm geachteten Weihbischoff fabe fie grau, in der Rleidung ber Armen. Stolze ericheinen groß und werden fleiner, wie fie ihren Stolz verlieren u. f. m.

"Diese Frau begegnete einst einer vertrauten Freundin auf der Strafe. Diese lettere war auch sehr fromm und gottessfürchtig, hielt aber alle Gesichte für leere Phantasien und glaubte nicht, daß es eine Geisterwelt gebe. Sobald jene

biefe erblickte, sagte fie zu dieser Wittwe: Nicht wahr, Sie hat in dieser vergangenen Nacht ihren verstorbenen Mann in der und der Gestalt gesehen? — Die Wittwe erschrak. Es war dem also. Ich muß Ihr sagen, antwortete sie, daß, wenn ich Sie nicht so gut kennte und Sie mir nicht eine so liebe Freundin ware, ich glauben wurde, Sie gehe mit bosen Dingen um.

"Sie wurde ofters von Berftorbenen, auch folden, bie fie vorber gar nicht gekannt hatte, ersucht, fur fie zu beten. Sie that es mit Inbrunft und fie fabe nicht felten diese Personen mit freundlicher Miene ihr aledann erscheinen, gleichsam um ihr zu danken."

"Es geschah sehr oft, daß sie Personen, die fie besuchten, einige Zeit vorher zu ihrer Thur hereintreten sahe, und ers kannte sogleich, in welcher Stimmung sie zu ihr kommen wurden, freudig oder verdrießlich.

"Einft munichte fie eine Freundin gu fprechen, die in berfelben Stadt, aber weit von ihr entfernt wohnte. Ihre bringenden Arbeiten erlaubten ihr nicht auszugehen. Gie wand baber ihren feften Willen an, um fie berbei gu rufen. Die Freundin faß ruhig ju Saufe und bachte nicht baran, auszugeben. Ploglich fam ihr ein: du follteft zu der 20 ... geben - fie jagte aber ben Gedanten fort und fagte: ich habe nichts bei ihr gu thun, und es ift abscheulich Wetter, Regen und Wind; der Gedante fleigt aber wieder bei ihr auf; du follteft zu ber 2B ... geben - ich will nicht, ant= wortete fie, ich fann jest nicht ausgehen. Der Gedanke wird aber bei ihr immer ftarter, fie hat feine Rube mehr. Rest wirft fie voll Unmuth ein Dberfleid über fich und geht. Bie fie die Thure der Stube bei der 2B . . . bffnet, lacht Diefe und fagt: ich mußte wohl, daß Gie tommen mußten - Geten Gie fich ba gu mir, ich habe etwas Nothwendis ges mit Ihnen gu reben, und ba ich unmoglich ausgeben fann, fo dachte ich, ich wolle Gie mit meinem Willen bies ber rufen."

"Sie fahe oft die Rrankheiten ihrer Bekannten voraus, fonnte aber nicht allemal unterscheiden, ob es nur tobtliche

ober wirklich tobtbringende Krankheiten feven. Beides zeigte fich ihr auf eben diefelbe Art."

Folgende Borberfagung, welche eidlich erhartet werden

"Im Unfange ber Revolution war ein Burger in Sandels: gefchaften nach Leipzig auf bie Deffe gereist. Babrend er fich daselbit aufhielt, wurde er offentlich in ben Zeitungen bes rechten Rheinufers als ein Emmiffar angegeben und mit Namen genannt. Geine Familie gerieth badurch in große Befturzung. Es war gu furchten, baß man ibn bei feiner Rudfehr arretiren mochte, und es waren auch wirklich bie Befehle bagu gegeben. Geine Gattin mar eine vertraute Freundin ber 2B . . . Sie lief alfo gu ihr, und überließ fich bei ihr allem Schmerg, ben fie fuhlte. Rach einigen Mugen= bliden fagt die D ... zu ihr : Geven Gie rubig, ihrem Mann geschieht nichts, er wird wohlbehalten gurudfommen ! - Sie konnen fich auf bas, was ich Ihnen fage, vollkom= men verlaffen. Gie wiffen, baf ich außer Stand bin, Ihnen eine Unwahrheit gu fagen, Gie tonnen fich barauf verlaffen, er fommt wohlbehalten gurud. Die Freundin glaubte es und ging gang getroftet von ihr. Gie mar fcon einige Schritte weit, ale die 2B . . . , die noch unter ber Sauethur ftand, fie gurud rief und ihr fagte: verfteben Gie mich recht, Ihr Mann tommt wohlbehalten gurud, jedoch hat er einen Scha= ben am Suß, er hat aber nicht viel gu bedeuten."

"Diese Borhersagung traf punktlich ein. Der Handelst mann reiste mit seinem Handelsdiener durch die Lande hind durch, wo er consignirt war. Niemand erkannte ihn und er kam glucklich in S... an. Aber an einem Fuß hatte er einen Schaden. Er war im Schmalkaldischen, wo die Postpferde das Reißaus nahmen, aus der Cabriole geworfen worden. Er brach das Bein nicht, aber der Waden löste sich vom Bein ab, so daß er bei seiner Rücksehr einige Wochen liegen mußte. Er wurde aber vollkommen geheilt. Diese Frauenstperson starb im Marz 1790. Gegen das Ende ihres Lebenstragte man sie, was die französische Revolution für Folgenhaben werde? — Das, was man jest verfügt, sagte sie,

bleibt nicht; aber das Alte kommt auch nicht wieder. Es wird ganz anders gehen, als man jest glaubt. Es werden ganze Strome Bluts fließen. Es wird schreckliche Rache gesübt werden. Ich sehe, fügte sie bei, den Admiral Coligny ausnehmend bei dieser Revolution geschäftig. Ich sehe ihn immer in einem blutrothen Hemd."

"Sie warnte ihre Freunde, an keiner Ungerechtigkeit Theil zu nehmen. Einer Gattin, welche sehr unzufrieden war, daß ihr Mann an der Revolution Antheil nahm und in dieselbe verslochten war, sagte sie: "Sepen Sie getrost, Ihr Mann wird gut durch die Revolution durchgehen, obgleich mit merkslichem Berlust. Gott wird ihn mit Gewalt aus den Bers bindungen und Geschäften, worin er jeht ist, herauswerfen. Er wird ruhiger werden, als ers je gewesen ist. Was ich Ihnen hier sage, ist Wahrheit, Sie konnen sich ganz darauf verlassen."

"Die B... ift nun ichon feit vielen Jahren tobt, und es ift Alles punktlich eingetroffen. Sie ftarb im 63ften Jahr ihres Alters."

"Da Caglioftro in S ... war, fo befuchte fie ihn mehrs male. Er erfannte fogleich, baf fie in die Beifterwelt febe und machte allerhand Gauckeleien vor ihr, vermuthlich um au verhindern, daß fie ihn nicht fur bas erkenne, mas er war. Sie bewunderte feine großen Renntniffe, fabe ibn aber fur einen fcmargen Magus an, bergleichen es in ber Belt und felbit unter ber Chriftenheit mehr gibt, als man weiß. Man liest in den Schriften der U. Bourignon, baf biefe erleuchtete Verfon icon baffelbe von ihren Beiten fagte. Der Teufel bat viele wirkliche Unbeter, fie werden fich im Stillen vermehren, bis fie endlich unter ber Regierung bes Thiere offentlich hervortreten und die gange Belt verführen. Bolluft und Reichthum find ihre vorzuglichen Berführungs= mittel. Gie erfüllen aber die Bunfche ihrer Unbanger mehr burch große Berfprechungen, ale burch die Sache felbft. Im Reich ber Kinfterniß berricht Luge und Betrug. Dur im Lichtreich ift Mahrheit und reeller Genuß."

So weit der Brief meines Freundes; noch einmal: ich ver-

burge die Mahrheit der Geschichte der M ...; ich kenne die Aufrichtigkeit aller der Perfonen, die Theil daran haben; mehrere haben sie mir auch mundlich erzählt, kurz, sie ist gewiß und wahrhaftig mahr.

J. 148.

Die Frau B... war nichts weniger als eine Schwarmerin, sondern eine sehr fromme wohlthatige Christin. Daß sie auf ihren Umgang mit dem Geisterreich und auf ihre Borberschungs: Gabe keinen Werth legte, auch keinen andern Gesbrauch davon machte, als Rathe und Trostbedurftigen zu dienen, das charaktrisirte sie ganz; als Schwarmerin wurte sie sich ganz anders benommen haben; dann wurde sie sich in heiliger Selbstgenügsamkeit für eine arme unwurdige — Prophetin — erklart und viel Unheil gestiftet haben.

Ihr Urtheil über ihren Umgang mit Geistern, ihr Rath und ihre Warnung in diesem Fall sind so wahrhaft acht christlich, daß nichts darüber geht, denn es kann nicht genug gesagt und wiederholt werden, daß der Umgang mit dem Geisterreich und alle dadurch gemachten Entdeckungen und Ahnungen hochst gefährliche Dinge sind; wer ohne sein Suchen in diesen Umstand gerath, der soll sich demselben wo möglich wieder zu entziehen suchen, und kann er das nicht, so muß er es machen, wie die Frau W... anrath, unaufhörzlich wachen und beten.

Das entwickelte Uhnungs-Bermogen ift den gottlichen, geis

stigen und physischen Gesetzen nicht gemäß, sondern gewiffer= maßen eine Arankheit, die man zu heilen suchen muß; wer es auf irgend eine Urt zu entwickeln sucht, der begeht eine

Zaubereifunde.

Was die Frau W... von guten und bosen, halbguten und halbbbsen Geistern sagt, ist wahr und merkwurdig, und es stimmt genau mit der heiligen Schrift und der Erfahrung überein. Auch ihr Beten für Verstorbene verdient Beherzigung; es ist wieder ein neuer Beweis, daß der Mensch im Tode nicht alsofort in den himmel oder in die holle kommt, sondern zu einem von Beiden, je nach Besinden, eine längere oder kurzere Zeit durch, vorbereitet werde und sich so lang im

hades aufhalte. Nur vollendete Beilige und vollens dete Bosewichter kommen ohne Aufenthalt an ben Ort ihrer Bestimmung.

Daß die Boraussehungs : Gabe bei ihr burchaus nichts Gottliches, nichts Prophetisches war, erhellet auch baraus, baß sie die gleichgultigsten, nichtsbedeutenden Dingen vorher sahe, 3. B. wenn sie gewöhnliche Besuche befam.

Aeußerst merkwürdig und wichtig ist die magische Wirkung ihres Willens, mit dem sie ihre Freundin herbei zwang; ber mechanische Philosoph verlacht aber so etwas und halt es für die sinnloseste Schwärmerei und für den dummsten Aberglauben, und doch ist die Sache selbst wahr und in der Naztur des Geisterreichs gegründet. Gott hat dieß Geheimnist der Magie tief verborgen, weil es zum schrecklichsten Misstrauch verleiten kann, wo es aledann wahre Zauberei wird. Wer es entdeckt — denn es kann durch gewisse Künste erlangt werden, — der sliehe davor, wie vor dem rächenden Engel des Todes, denn man kann schreckliche Dinge damit ausrichzten. Dieß Geheimnist enthüllt sich, wenn die Entwicklung des Uhnungs-Vermögens auf einen hohen Grad gestiegen ist.

Diese Erfahrung gibt und einen Bink, wie Geist auf Geist wirken kann. Doch, nichts mehr davon, der wahre Beise wird mich verstehen, er weiß, was wahre gottliche Magie und was die sogenannte schwarze oder teufelische Magie ift.

Auch das ift sehr merkwürdig, was die Frau B... von der franzbsischen Revolution und besonders vom Admiral Cosligny sagt; hat sie sich hierin nicht getäuscht, hat sie den grossen edeln Mann im rothen Gewand — nicht hemde — wirkslich in der Beschäftigung gesehen, so gibt das einen wichtigen Aufschluß über die Weltregierung: der herr bedient sich alsedann der verstorbenen guten Menschen als Werkzeuge zu grossen Zwecken.

Der Admiral Coligny war gegen das Ende des fechzehn= ten Jahrhunderts ein wichtiger Beschüßer der Protestanten (Sugenotten) in Frankreich und einer der Ersten, der in der Pariser Bluthochzeit in der Bartholomausnacht 1580 auf seis nem eigenen Zimmer ermordet wurde. Daß die schweren blu= tigen Berfolgungen unferer Glaubensgenoffen in Frankreich in der Revolution fürchterlich gerächt worden sind, sieht Jeder wohl ein, der nur einigermaßen geöffnete Augen hat, und es ware eben nichts Unnaturliches, wenn der Admiral Coligup bei diesem Geschäfte, boch wohl nicht zum rächen, sondern zur Milderung der strafenden Gerechtigkeit des Weltrichters, gebraucht worden ware.

S. 149.

Das merkwardigste Beispiel des entwickelten Ahnungs. Bermögens ift unstreitig die Borhersagung des herrn Cazzotte bei einem Gastmahl in Paris. Man hat sich zwar erlaubt, in einer beliebten deutschen Zeitschrift die ganze Gezschichte zu einer Ersindung eines mußigen Kopss zu machen; aber man hat diese Behauptung nicht bewiesen, — dagegen kann ich beweisen, daß sie wortlich und punktlich wahr ist ich habe mit einem vornehmen, hochst wahrheitsliebenden herrn, der den Cazotte sehr wohl gekannt hat, darüber gezsprochen, und dieser versicherte mir, daß Cazotte ein sehr frommer und mit hohen Kenntnissen begabter Mann gewesen, der oft die frappantesten Sachen vorausgesagt habe, die dann auch immer eingetrossen wären; dabei habe er dann bezeugt, daß er sie aus dem Umgang mit Geistern bekomme.

Die Geschichte, von der jest die Rede ift, hat man in den hinterlassenen Papieren des seligen la Harpe, von seiner eis genen Hand geschrieben, gefunden. Dieser la Harpe war ein Mitglied der königlichen Akademie der Wissenschaften, diesem Hauptsis der Religionsspotterei und des Boltairschen Unfinns in Paris. Auch la Harpe selbst war ein Freigeist, der nichts glaubte, vor seinem Ende aber noch grundlich beskehrt wurde, dann christlich und selig gestorben ist.

Erft will ich die Geschichte mit des la Barpe eigenen Borsten erzählen und dann noch einige Bemerkungen über ihre Bahrheit hinzufugen. Go fchreibt er:

"Es dunkt mich, als fen es erft gestern geschehen, und boch geschahe es im Anfang des Jahrs 1788. Wir waren zu Tische bei einem unserer Rollegen an der Afademie, einem vornehmen und geistreichen Manne. Die Gesellschaft mar

zahlreich und aus allen Standen ausgewählt, hofleute, Richter, Gelehrte, Akademiker u. f. w. Man hatte sich an einer, wie gewöhnlich, wohl besetzten Tafel recht wohl seyn lassen. Beim Nachtisch erhöhte der Malvasier und der Capwein die Frohlichkeit und vermehrte in guter Gesellschaft jene Art Freiheit, die sich nicht immer in den genauen Schranken halt."

"Man war damals in der Belt auf den Puntt gefommen, wo es erlaubt mar, Alles zu fagen, wenn man ben 3med hatte, Lachen gu erregen. Chamfort hatte une bon feinen gottesläfterlichen und unguchtigen Erzählungen vorgelefen, und die vornehmen Damen borten fie an, ohne fogar ju bem Facher ihre Buflucht zu nehmen. hierauf folgte ein ganger Schwall von Spottereien über die Religion. Der Gine führte eine Tirade aus der Ducelle an; der Undere erinnerte an ene philosophischen Berfe des Diderot, worin er fagt: mit ben Gedarmen des letten Priefters fcnuret bem letten Ros nig die Gurgel zu; und alle flatichten Beifall zu. Gin Un= berer fteht auf, halt bas volle Glas in die Sobe, und ruft: Sa, meine Berren! ich bin eben fo gewiß, baf fein Gott ift, als ich gewiß bin, daß homer ein Marr ift! und in ber That, er war von dem Ginen fo gewiß, wie von dem Un= bern, und man hatte gerade von homer und von Gott ge= fprocen, und es waren auch Gafte da, die von dem Ginen und von dem Undern Gutes gefagt hatten."

"Die Unterredung wurde nun ernsthafter. Man spricht mit Berwunderung von der Revolution, die Boltaire bewirkt hat, und man stimmte ein, daß sie der vorzüglichste Grund seines Ruhms sey. Er habe seinem Jahrhundert den Ton gegeben; er habe so geschrieben, daß man ihn in den Borzimmern wie in den Salen liest. Einer von den Gasten erzählte uns in vollem Lachen, daß sein Fristrer ihm, während er ihn puderte, sagte: Sehen Sie! mein Herr, wenn ich gleich nur ein elender Geselle bin, so hab' ich dennoch nicht mehr Religion, als ein Anderer. — Man schloß, daß die Revolution unverzüglich vollendet seyn wurde und daß durchzaus Aberglauben und Fanatismus der Philosophie Platz mas chen mußten; man berechnete die Bahrscheinlichkeit des Zeitz

punkte, und wer etwa von ber Gesellschaft das Glad haben wurde, die herrschaft ber Bernunft zu erleben. Die Aeltes ren bedauerten, daß sie sich deffen nicht schmeicheln durften. Die Jungern freuten sich über die wahrscheinliche hoffnung, daß sie dieselbe erleben wurden; und man gratulirte besonders der Akademie, daß sie das große Werk vorbereitet habe, und ber hauptort, der Mittelpunkt, die Triebseder der Freiheit zu denken, gewesen seh.

"Ein einziger von den Gasten hatte an aller dieser frbhslichen Unterhaltung keinen Antheil genommen, und hatte sogar ganz sachte einige Scherzreden in Rucksicht unseres so schonen Enthusiasmus eingestreut. Es war herr Cazotte, ein liebenswurdiger origineller Mann, der aber unglücklicher Weise von den Träumereien derer, die an eine höhere Erzleuchtung glauben, ganz eingenommen war. Er nahm nun das Wort, und sagte mit dem ernsthaftesten Ion: "Meine herren, freuen Sie sich; sie Alle werden Zeugen jener grossen und sublimen Revolution seyn, die Sie so sehr wünschen. Sie wissen, daß ich mich ein wenig auf das Prophezeihen lege; ich wiederhole es Ihnen: Sie werden sie sehen!"

"Dazu braucht man eben feine prophetische Gabe," aut-

"Das ift wahr, erwiederte er; aber vielleicht etwas mehr fur das, was ich Ihnen noch zu sagen habe. Wiffen Sie, was aus dieser Revolution — (wo namlich die Bernunft im Gegensatz der geoffenbarten Religion triumphirt) — entsteben wird — was sie fur Sie alle, so viel Ihrer hier sind, seyn wird? was ihre unmittelbare Folge, ihre unläugbare und anerkannte Wirfung seyn wird?

"Laßt und sehen, sagte Condorcet, mit seiner sich einfaltig ftellenden Miene; einem Philosophen ift es nicht leid, einen Propheten anzutreffen."

"Sie, herr Condorcet — fuhr hr. Cazotte fort, Sie wers ben, ausgestreckt auf bem Boden eines unterirdischen Gefange niffes, ben Geift aufgeben, sie werden vom Gift sterben, bas Sie werden verschluckt haben, um den henkern zu entgehen — vom Gift, welches Sie bas Gluck ber Zeiten, die als bann fenn werden, zwingen wird, immer bei fich zu tragen.

Dieß erregte Anfangs großes Staunen, aber man erinnerte sich bald, daß der gute Cazotte bieweilen wachend traumte, und man bricht in ein lautes Gelächter aus. "Herr Cazotte, sagte einer der Gaste, das Mahrchen, das Sie uns da erzahlen, ist nicht gar so lustig, als ihr verliebter Teusel — (le Diable amoureux ist ein artiger kleiner Roman, den Cazotte geschrieben hat). — Was für ein Teusel hat Ihnen denn das Cachot, das Gift und die Henker eingegeben? — Was hat denn dieß mit der Philosophie und mit der Herrsschaft der Bernunft gemein?"

"Dieß ist gerade, was ich Ihnen sage, versetze Cazotte. Im Namen der Philosophie, im Namen der Menschheit, der Freiheit, unter der Bernunft, wird es eben geschehen, daß Sie ein solches Ende nehmen werden; und alsdann wird doch wohl die Vernunft herrschen, denn sie wird Tempel haben; ja wird zu derselben Zeit in ganz Frankreich keine andere Tempel geben, als Tempel der Vernunft!"

"Bahrlich, fagte Chamfort, mit einem hohnischen Lacheln, Sie werden feiner von den Prieftern diefer Tempel da fenn!"

Cazotte erwiederte;

"Dieß hoffe ich; aber Sie, herr von Chamfort, der Sie einer derselbigen senn werden, und fehr murdig find, es zu senn, Sie werden sich die Abern mit zwei und zwanzig Ginsschnitten mit dem Scheermesser dffnen, und dennoch werden Sie erst einige Monate darauf sterben!"

Man fieht fich an, und lacht fort -

Cazotte fahrt fort: "Sie, herr Bicq b'Azpr, Sie werden sich die Adern nicht felbst bffnen; aber hernach werden Sie sich dieselbe in Ginem Tage sechemal in einem Anfall von Podogra offnen laffen, um Ihrer Sache desto gewisser zu seyn, und in der Nacht werden Sie sterben!"

"Sie, herr Nicolai, Sie werden auf dem Schaffot fterben!"

"Sie, herr Bailly! auf bem Schaffot."

"Sie, herr von Malesherbes! auf dem Schaffot."

"Gott fen gedankt! ruft herr Roucher; es icheint, herr Cazotte hat es nur mit der Akademie zu thun; er hat eben

ein ichredliches Gemehel unter ihr angerichtet; ich - bem Simmel fen es gedankt -"

Cagotte fiel ihm in die Rebe: "Gie? - Gie werben auch

auf dem Schaffot fterben !"

"Sa! dieß ift eine Wettung, ruft man aller Orten aus; er hat geschworen, Alles auszurotten!" -

Er: "Dein, ich bin es nicht, ber es geschworen hat."

Die Gesellschaft: "So werden wir denn von Turken und Tartaren unterjocht werden? — und dennoch.

Er: ,, Nichts weniger; ich hab' es Ihnen schon gesagt; Sie werden alsbann allein unter der Regierung der Philosophie und der Bernunft stehen: die, welche Sie so behanz deln, werden lauter Philosophen senn, werden immer dieselz ben Redensarten führen, die Sie seit einer Stunde auskramen, werden alle Ihre Maximen wiederholen; werden, wie Sie, die Berse des Diderot und der Pücelle anführen!"

"Man sagte sich in's Ohr: Sie sehen wohl, daß er den Berstand verloren hat — (benn er blieb bei diesen Reden sehr ernsthaft) — Sehen Sie nicht, daß er spast? — und Sie wissen, daß er in alle seine Scherzreden Bunderbares einmischt. — Ja! sagte Chamfort; aber ich muß gestehen, sein Bunderbares ist nicht lustig; es ist zu sehr Galgenartig! Und wann soll denn dieses Alles geschehen?"

"Er: "Es werden nicht feche Jahre vorbei geben, baß Alles, was ich Ihnen fage, erfüllt fen!"

"Dieß find viele Bunder — bießmal war ich es (nam= lich la harpe, ber das Bort nahm) — und von mir fagen Sie nichts?"

"Bei Ihnen, antwortete Cazotte, wird ein Bunder vors geben, das menigstens eben so außerordentlich feyn wird, Sie werden aledann ein Chrift feyn!"

Allgemeines Ausrufen: "Nun bin ich beruhigt, rief Chamsfort: kommen wir erft um, wenn la Harpe ein Christ ist, so sind wir unsterblich!"

"Wir, vom weiblichen Geschlecht, sagte aledann die Berzogin von Grammont, wir find glucklich, daß wir bei ben Revolutionen fur nichts gezählt werden. Wenn ich sage, für nichts, so heißt dieß nicht soviel, als ob wir uns nicht ein wenig barein mischten; aber es ift so angenommen, daß man sich beswegen nicht an uns und unfer Geschlecht halt."

Er: "Ihr Geschlecht, meine Damen! wird ihnen dießmal nicht zum Schutze dienen, und fie mogen noch so sehr sich in nichts mischen wollen; man wird sie gerade wie die Manner behandeln, und in Ansehung Ihrer keinen Unters schied machen!"

Sie: "Aber was fagen Sie une ba, herr Cagotte? -

Er: ,,Das weiß ich nicht; was ich aber weiß, ift, baß Sie, Frau herzogin! werden zum Schaffot geführt werden, Sie und viele andere Damen mit Ihnen, und zwar auf bem Schinderkarren, mit auf den Ruden gebundenen handen!"

Sie: "In diesem Fall hoffe ich boch, daß ich eine schwarz ausgeschlagene Rutsche haben werde? —

Gr: "Rein, Madame! vornehmere Damen, ale Sie, wers ben wie Sie, auf bem Schinderkarren, die Sande auf den Ruden gebunden, geführt werden!"

Sie: "Bornehmere Damen? — Bie? — Die Pringefins uen vom Geblut?"

Er: "Noch vornehmere!" -

Jetzt bemerkte man in der ganzen Gesellschaft eine fichte bare Bewegung, und der herr vom hause nahm eine finstere Miene an; man fing an einzusehen, daß der Scherz zu weit getrieben werde. Madame de Grammont, um das Gewölke zu zerstreuen, ließ diese letzte Antwort fallen, und begnügte sich im scherzhaftesten Ton zu sagen: "Sie werden sehen, daß er mir nicht einmal den Trost eines Beichtvaters lassen wird!"

Er: "Nein, Madame! man wird Ihnen Reinen geben, weber Ihnen, noch fonft Jemand! Der lette hingerichtete, ber aus Gnaden einen Beichtvater haben wird" — hier hielt er einen Augenblick ein —

Sie: Run wohlan, wer wird benn ber Gladliche fenn, bem man biefen gladlichen Borzug gonnen wird?

Er: "Es wird ber einzige Borgug fenn, den er noch be= halt; und bieß wird ber Ronig von Frankreich fenn!"

Nun stand ber herr vom hause schnell vom Tisch auf, und Jedermann mit ihm. Er ging zu herrn Cazotte, und sagte zu ihm mit einem tiefgerührten Ton: mein lieber herr Cazotte! dieser flägliche Scherz hat lang gedauert. Sie treis ben ihn zu weit, und bis auf einen Grad, wo Sie die Gesfellschaft, in der sie sich befinden, und sich selbst in die Gesfahr setzen!

Cazotte antwortete nichts, und schickte sich an, wegznzgehen, als Frau von Grammont, die immerfort verhindern wollte, daß man die Sache nicht ernsthaft nahme, und sich bemuhte, die Frohlichkeit wieder herzustellen, zu ihm hinging und sagte: "Nun, mein herr Prophet! Sie haben uns Allen gewahrsagt; aber von Ihrem eigenen Schicksal sagen Sie nichts? —"

Gr schwieg, schlug die Augen nieder; aledann sagte er: "Saben Sie, Madame, die Geschichte der Belagerung Jestusatems im Josephus gelesen?

Gie: "Freilich! wer wird fie nicht gelefen haben? aber Gie thun, wie wenn ich fie nicht gelefen hatte!"

Er: "Bohlan, Madame! wahrend dieser Belagerung ging ein Mensch sieben Tage nach einander auf den Ballen um die Stadt, im Angesicht der Belagerer und Belagerten, und schrie unaufhörlich mit einer kläglichen Stimme: "Behe Jerusalem!" am siebenten Tage schrie er aber: "Behe Jerusalem! Wehe auch mir!" und in demselben Augenblick zerschmetterte ihn ein ungeheurer Stein, den die Maschinen der Feinde geschleudert hatten."

Nach biefen Worten verbeugte fich herr Cazotte, und ging fort. — Go weit herr la harpe.

§. 150.

Hier kommt Alles barauf an, ob diese ganze Geschichte wahr, oder erdichtet, oder etwa nach der Erfüllung geschriesben ist? — Denn, daß alle Personen, die bei dem Gastmahl waren, aufs genaueste so ums Leben gekommen sind, wie es ihnen hier Cazotte vor aus sagte, das hat seine vollskommene Richtigkeit; der Gastgeber, dem auch Cazotte nichts weissagte, und der hochst wahrscheinlich der Herzog von Chois

feul gewesen, war der Einzige, der eines naturlichen Todes ftarb. Der gute fromme Cazotte wurde guillotinirt.

Ich frage jeden mahrheitliebenden Renner der Runft, ber Ideale von getreuen Copien der Ratur ju unterscheiden verfteht, ob diefe Erzählung erdichtet fenn tonne? Gie hat fo viele fleine Ruancen und Umftandlichkeiten, die feinem Dichter eingefallen maren, und die er auch nicht fur nothig ges halten hatte. Und bann, mas fonnte es, als Erdichtung, fur einen 3weck haben? - ein Freigeift fonnte fie nicht erdichten, weil er baburch allen feinen Grundfaten entgegen arbeitete; benn er verbreitete badurch Borftellungen , benen er todtfeind ift, und die er fur den dummften Aberglauben balt. Will man annehmen, ein Kanatifer, ein Schmars mer habe fie erdichtet, um etwas recht Auffallendes gu fagen: fo widerspricht diefer Bermuthung die Natur ber Erzählung felbit, die nicht fo wie ein Gedicht aussieht, und bann die Gewifheit, daß fie der felige la Barpe eigenhandig gefchries ben hat; man findet fie in den Oeuvres choisies et posthumes bes herrn la harpe, beruhmten Mitgliede der frans abfifchen Afademie, welche ju Paris in 4 Banden in 8, bei Mignerel 1808 erschienen find.

Es wird doch wohl Jemand einfallen, daß die Sammler der nachgelaffenen Papiere des berühmten Mannes fo Etwas untergeschoben hatten, bas fieht Frangbfifchen und Parifers Gelehrten nicht abnlich. Gewiß - apodiftisch gewiß ift es, daß la Sarpe die Erzählung felbft gefchrieben bat; Dieß fann aus oben angeführten Grunden nicht geschehen fenn, ale er noch Freigeift mar, und wer die grundliche Bes fehrung diefes großen Mannes und großen Freigeiftes weiß, benen fann der Gedanke nicht einfallen, daß er in diefem buffertigen Buftand, wo er fein voriges Leben mit blutigen Thranen beweinte, einen folden Gottesvergeffenen Frevel follte begangen haben, fo Etwas zu erdichten; das ift moralifch unmöglich. Diefe Gache bor feinem Tod bekaunt gu machen, bas war in der Beit, in der er ftarb, nicht rath= fam, und noch weniger burften es die Gafte vor der Revo= lution und wahrend berfelben ergablen. La Sarve fand aber

auch, und zwar mit größtem Recht, die Sache fo wichtig, baß er fie aufschrieb, und fie bis auf beffere Zeiten in feinen Pult zurucklegte.

S. 151.

Ein gewiffer Berr be n .... hat in Rudficht obiger aus Berordentlichen Borberfagung des herrn Cagotte in die offents lichen Blatter in Paris einruden laffen : "Daß er diefen res fpettablen Greis fehr gut gefannt, und oft von ihm die Uns fundigung ber großen Drangfale gehort habe, die über Frants reich fommen murden, ju einer Beit, ba man in gang Frants reich noch in vollfommener Sicherheit lebte und nicht bas Mindefte davon ahnete. Cagotte behauptete, Die gutunftigen Begebenheiten murden ihm burch Gefichte, vermittelft ber Beifter offenbart. 3ch will ihnen, fahrt der de n . . . . fort, eine merkwurdige Thatfache erzählen, welche allein ichon bin= reicht, bem Berrn Cagotte den Ruf eines Propheten guzueig. nen. Jedermann weiß, daß feine große Unhanglichkeit an Die Monarchie Urfache war, daß er am 2. September 1792 in die Abtei gebracht, und allein durch den heroischen Muth feiner Tochter, Die ben rafenden Pobel durch bas ruhrende Schaufpiel der findlichen Liebe befanftigte, den Mordern ent= riffen wurde. Ebenderfelbe Pobel, der ihn erwurgen wollte. fuhrte ihn im Triumph nach Saufe. Alle feine Freunde fas men, um ihm Glud zu munichen, baß er bem Tob entganherr D...., ber ihn nach jenen Berbrechensta= gen fen. gen befuchte, fagte ju ibm: nun find Gie gerettet! - ,,3ch glaube es nicht," antwortete Cagotte; "in breien Tagen werde ich quillotinirt!" Berr D .... erwiederte: "wie fann bas fenn ?" Cazotte fuhr fort: "Ja mein Freund! in drei Zagen fterbe ich auf bem Schaffot!" Indem er dieß fagte, war er innigft gerührt, und feste hingu: "Rurg vor Ihrer Unfunft fabe ich einen Geneb'armen bereintreten, ber mich auf Befehl des Pethion abholte; ich ward genothigt, ihm zu folgen; ich erschien vor bem Maire von Paris, ber mich in die Conciergerie abfuhren ließ, und von da fam ich vor das Revolutionsgericht. Gie feben alfo - (aus diefem Geficht namlich, bas herr Cagotte gehabt hatte) - mein

Freund! daß meine Stunde gekommen ift, und ich bin so fehr davon überzeugt, daß ich alle meine Geschäfte in Ordnung bringe. hier find Papiere, an welchen mir viel gelegen ift, die Sie meiner Frau zustellen werden; ich bitte Sie, ihr dieselben zu übergeben und sie zu troften."

herr D . . . . erklarte dieß Alles fur Thorheit, und verließ ihn mit der Ueberzeugung, daß feine Bernunft durch den Anblick der Greuel, denen er entgangen war, gelitten habe.

Den andern Tag kam er wieder; aber er ersuhr, daß ein Gensd'arme den herrn Cazotte auf die Munizipalität geführt hatte herr D.... läuft zu Pethion; als er in der Mairie ankommt, erfährt er, daß sein Freund eben ins Gefängniß geführt worden sey; er eilt dahin; man sagt ihm, er konne ihn nicht sprechen, er wurde vom Revolutionsgericht gerichtet werden. Bald darauf erfährt er, daß sein Freund verurtheilt und hingerichtet worden ist. herr D...., fügt der Schriftskeller bei, ist ein Mann, der allen Glauben verdient. Er lebte noch im Juli 1806. Er hat mehreren Personen diese Geschichte erzählt, und es schien mir nicht unwichtig, daß Ansbenken derselben zu erhalten. So weit der Aufsat in den Pariser-Blättern.

Ich habe diese ganze außerst merkwurdige Geschichte aus einer fleinen Broschure genommen, die in Strasburg bei Silebermann gedruckt worden und den Titel hat: Merkwurdige Borbersagung, die franzbisiche Schreckense Revolution betrefend. Aus den hinterlassenen Werken des herrn la harpe. Aus dem christichen Erbauungsblatt besonders abgedruckt.

Als ich vor'm Jahr in L.... war, so sprach ich mit einem Baron von B...., ber ein sehr rechtschaffener Mann ist und sich lang in Paris aufgehalten hat. Diesem erzählte ich biese merkwürdige Geschichte; er sagte mir darauf, daß er ben herrn Cazotte wohl gekannt habe, er sep ein frommer Mann, und dafür bekannt gewesen, daß er viele Dinge, die auch genau eingetroffen wären, vor aus gesagt habe.

§. 152.

Diefe Geschichte ift alfo gewiß und mahrhaftig mahr. - Wenn fie bas aber ift, fo frage ich jeden vernunftigen und

unpartheiischen Menschen, ob es feit ber Apostel . Zeiten ein merkwurdigeres und wichtigeres Zeugniß fur die Exifteng Des Beifterreichs und beffen Ginwirtung auf die fichtbare Belt gebe? - ich weiß feine! - 3ch mochte nur wiffen, wie ber mechanische Philosoph, wenn er von der Thatfache übers führt wird, Diefe außerordentliche Erscheinung erklaren murde. - Es ift, mahrlich! bochft fonderbar: erscheint ein Romet am himmel, alfofort find Aller Augen beschäftigt, ba ftudirt Alles, was Aftronomie liebt, wie er feinen Bang nimmt, u. f. w. Wird eine neue Luftart entdectt, alfofort find alle Phyfiter babinter, um fie gu unterfuchen. Findet einer ein Rraut, ein Infett ober einen Stein, ber noch nicht befannt, noch nicht beschrieben ift, welch' ein Auffebens, welch' eine Merkwurdigfeit wird baraus gemacht! - fobalb aber von Erscheinungen die Rede ift, die nur von Ferne Binte auf Die Bahrheit der driftlichen Religion, auf die Fortdauer ber Seelen nach dem Tod, auf die Exifteng guter und bofer Engel und Beifter, und beren Ginwirtung auf die Sinnenwelt geben : Erscheinungen, die millionenmal wichtiger find, als alle Da= tur=Phanomene in der Rorperwelt, da geht man mit bobni= fcher Miene vorüber, man fchreit: "Aberglaube!" -"Schwarmerei!" - man fchimpft und laftert Alle, die bier prufen, untersuchen und berichtigen, und die Resultate ihrer Untersuchungen - feven sie auch noch fo mahr und apodittifch bewiesen, werden als unbedeutend, bochft gefahrlich, und ber menschlichen Gefellichaft hochft nachtheilig verschrieen, und foviel ale nur immer moglich ift, unterbrückt! Alber Schriften, die ben Unglauben, den Abfall von Chrifto verfundigen, und die fchlupfrigften Romane - folche, die ben Geift vergiften und gleichfam fatanifiren, benen lagt man ih= ren Lauf, barnach fraht fein Sahn!

Liebe Zeitgenossen! woher kommt diese entsetzliche Gesin= nung, diese fürchterliche Abneigung gegen Alles, was nur von Ferne Aufschluß über unsern Zustand nach dem Tod ge= ben kann? — woher die Erbitterung gegen Christum und seine allerheiligste Religion? Ja Erbitterung! D, man laugne es ja nicht — man schämt sich ja, seinen ehrwurdigen Na= men in einer honetten Gefellschaft zu nennen; aber von den Phantomen der griechischen und romischen Gotterlehre spricht man mit Luft, es ift Wohlstand, davon zu reden, und seine Gedichtchen damit auszuschmucken. Gott, welch ein Jammer! und welche Berkehrtheit der so hochberuhmten Aufstärung!

So wichtig — und ich mag sagen, heilig, auch die Caz zottische Borbersagung ift, so wenig durfen wir doch den lieben Mann in die Klasse der wahren biblischen Propheten setzen. Er war ein frommer Mann, dessen Uhnungs : Berz mögen auf einen hohen Grad entwickelt war; sein christlicher Sinn aber war Ursache, daß er nicht so sehr mit falschen als mit guten Geistern in Beziehung kam, von denen er dann erfuhr, was in der nahen Zukunft geschehen wurde. Er war ungefähr in der nämlichen Lage, wie die Frau B...., von der ich in der vorletzen Erzählung geredet habe.

Damit will ich aber nicht sagen, daß Cazotte bei dieser Belsagars Mahlzeit nicht ein herold Gottes, eine hand gezwesen, die das Mene, Teckel, Upharsin mit Flammenzugen an die Band geschrieben habe. Die Borfehung bediente sich dieses brauchbaren Werkzeugs, um diese, im Sturm auf dem Mastbaum schlafende Sunder aufzuschrecken.

Was diese Donnerstimme bewirkt habe, das ist dem Allswissenden allein bekannt; es mag aber doch hin und wieder Nachdenken erregt haben, und wer weiß, ob nicht gerade im traurigsten Zeitpunkt der Erfüllung die Erinnerung an Cazotztes Borhersagung gesegnete Folgen gehabt hat. Wahrscheinslich ist sie auch, wo nicht die nachste, doch wohl die entsernte Ursache zu des la Harpe Bekehrung gewesen.

Wenn das entwickelte Uhnungs-Vermögen durch Nachrichten aus der Geisterwelt nur von denen Dingen, die in der nahen Zukunft geschehen sollen und wozu die Anlagen schon da sind, unterrichtet werden kann, so scheint es schwer zu erklaren, wie Cazotte schon sechs Jahr vorher Alles so bestimmt, sogar die Anzahl der Schnitte mit dem Federmesser, die Anzahl der Aderlässe u. dgl. wissen konnte. Hierauf dienk zur Antwort: die französische Revolution, dieses in seinen

Folgen wichtigste Ereigniß in der ganzen Weltgeschichte, wurde viele Jahre vorher vorbereitet. Mir ist von einem Augen= und Ohrenzeugen bekannt, daß gerade in dem Zeitz punkt, als Ludwig XVI. und Maria Antonia von Desterreich miteinander vermählt werden sollten, damals namlich, als diese heirath in Wien beschlossen war, der Sturz der königlichen Familie vor sich gehen sollte, und nur dieser heiraths-Kontrakt machte den Anschlag zu nichte.

Dann ift es aber auch sehr wahrscheinlich, daß die Burger in der Geisterwelt und vorzüglich die guten Engel und Geister in den Tafeln der Borsehung lesen und wenigstens gewisse Gegenstände der Zukunft vor aus wissen konnen. Go viel erhellet aus allen zuverläßigen Nachrichten aus dem Geisterzreich, daß in demselben Alles, was in der Sinnenwelt geschieht, vorbereitet, von daher die ganze Menschheit regiert werde; doch so, daß der freie Wille des Menschen nicht gezwungen wird.

## S. 153.

Ich steige nun von dieser hoheren Stufe des entwickelten Uhnungs : Bermogens zu einer niedrigern herab, indem ich untersuchen will, was von dem sogenannten Leichensehen zu halten sen, und was davon geglaubt und nicht geglaubt wers den muffe.

Wenn man auf ben Obrfern unter ben gemeinen Leuten eine Zeitlang lebt, so wird man bald hie, bald da von einem Todtengraber, einem Nachtwächter, einer Leichenbitterin, einer Hebamme oder sonst Jemand hören, Er oder Sie könne Leichen sehen. Gewöhnlich außert sich dieses Sehen so, daß eine solche Person gewöhnlich bei der Nacht gedrungen wird, hinaus zu gehen, und zwar in die Nahe des Hauses, aus dem die Leiche heraus kommen soll; dann sieht sie den Zug mit allen, auch den kleinsten Umständen. Daß bei dieser Sache viele Träumereien und Täuschungen mit unterlausen, daran ist kein Zweisel, aber die Sache selbst hat ihre Richtigskeit und ist gewiß.

In meinen Junglings-Jahren war in einem Dorf in meisnem Baterland eine Rindstauf-Mahlzeit, auf welche auch der Prediger, ein sehr rechtschaffener Mann, geladen war. Während des Effens wurde auch vom dortigen Todtengraber gesprochen, der besonders wegen dem Leichensehen sehr bekannt war und auch gefürchtet wurde: denn er erzählte immer, so oft er eine Leiche gesehen hatte, aus dem oder dem Hause werde nächstens eine Leiche getragen werden. Da dieß nun durchaus immer eintraf, so setzte diese Erzählung die Leute in dem benannten Haus in die äußerste Angst und Berlegensheit, besonders wenn schon Jemand darinnen frank oder schwächlich war, dessen Tod wohl auch, wenn man die Borshersagung nicht vor ihm verhehlte, welches doch fast immer geschahe, besordert werden konnte.

Dem Prediger mar diefes Prophezeihen ein Grauel. Er verbot, er ganfte, er ichalt, bas half aber alles nichts, benn ber arme Tropf, ob er gleich ein Branntweinfaufer und ein Menfch von einer gemeinen und niedrigen Denkungeart war, glaubte fteif und feft, es fen eine prophetische Gabe Gottes, er muffe bas fagen, damit fich die Leute noch befehren tonns ten. Endlich, ale alles Ermahnen nichts half, fo fundigte ibm der Prediger an: wenn er noch ein Gingigmal eine Leiche ankundigte, fo folle er feines Umte entfest und aus dem Dorf weggejagt werben. Das half; von nun an ichwieg ber Todtengraber. Gin halbes Sahr nachher, im Berbft, in der Mitte der vierziger Jahre des verfloffenen Jahrhunderte, kommt der Todtengraber jum Prediger und fagt: Berr Pas ftor! Gie haben mir verboten, feine Leiche mehr angufundis gen, bas babe ich auch nun nicht mehr gethan, und ich werbe es auch nicht mehr thun; aber jest muß ich ihnen boch Et. was anzeigen, bas befonders merkwurdig ift, bamit Gie boch feben, daß mein Leichensehen gewiffe Bahrheit ift: - "In wenigen Bochen wird eine Leiche Die Biefe berauf tommen, Die auf einem Schlitten mit einem Dofen gefahren wird." Der Prediger ließ fich nichts merten, fondern er nahm die Sache gleichgultig und verfette: Ja, geht nur bin, wartet

eueres Berufs und last folche aberglaubische Thorheiten bleis ben, ihr verfündigt euch damit.

Indessen fam benn boch bem Prediger die Sache außerst feltsam und merkwurdig vor: benn in meinem Baterland ist bas Fahren einer Leiche mit einem Ochsen auf einem Schlitzten außerst schimpflich, weil man nur Gelbstmorder und schwere Berbrecher auf Schlitten wegschleift.

Einigen Bochen nachher fam ein starker Durchmarsch bsterreichischer Truppen, die nach ben Niederlanden zogen; während ihres Rasttags fiel ein halbmannstieser Schnee, zus gleich starb in einem Dorf unterhalb dem Kirchdorf eine Frau; alle Pferde aus der ganzen Gegend wurden von dem Kriegsvolf zu Borspann weggenommen; indessen stand die Leiche da; keine Pferde kamen zurück; der Schnee wurde noch immer höher; kein Karren oder Wagen konnte durchkommen; die Leiche ging in Fäulniß über; Niemand konnte den Gestank ertragen; man mußte also aus der Noth eine Tugend maschen, die Leiche auf einen Schlitten laden und einen Ochsen vorspannen.

Indessen fam der Prediger und der Schulmeister mit den Schulknaben der Leiche bis vor das Rirchdorf entgegen, und als die Leiche in diesem Aufzug die Wiese herauf kam, so trat der Todtengraber zum Pfarrer, zupfte ihn am Mantel, wies mit dem Finger dorthin und sagte kein Wort.

So erzählte diefer Pfarrer die Geschichte mit allen Umsftanden; ich habe den lieben Mann sehr gut gekannt, er war nicht fahig, eine Unwahrheit zu sagen, und noch dazu in eisner Sache, die seinen Grundsagen widersprach.

J. 155.

Noch eine Geschichte die ser Art, beren Bahrheit ich ebenfalls verburgen kann, erzählten mir mein seliger Bater, und
sein Bruder, mein Dheim; beide sehr christliche Manner, des
nen eine Unwahrheit zu sagen unmbglich war. Diese Beiden
hatten Geschäfte in ber westphälischen Grafschaft Mark, wo
sie von einem protestantischen Prediger zum Mittagessen eins
geladen wurden.

Bahrend bes Effens fam auch bas Leichensehen aufs Ta=

pet; der Prediger fprach mit Aergerniß davon, weil er auch einen Todtengraber hatte, der mit diesem Uebel behaftet war, auch er hatte es ihm oft und vielmals verboten, allein das half nicht.

Einsmals fommt auch diefer Wahrsager zum Pfarrer und sagt: Herr Pastor! in kurzer Zeit geht eine Leiche aus Ihrem Haus, und Sie gehen hinter dem Sarg vor allen Leichenbes gleitern her! — Schrecken, Zorn und Unwillen bemeisterten sich des guten Pfarrers so, daß er den unbesonnenen Mann zur Thur hinaus jagte: denn seine Frau war ihrer Niederskunft nahe; und ungeachtet aller vernünftigen Borstellungen, die er sich machte, verlebte er doch eine sehr traurige Zeit, bis endlich seine Frau glücklich niedergekommen und aller Gefahr entronnen war. Jest machte er nun dem Todtengraber die bittersten Borwürse, und sagte ihm, da sehe er nun, wie schlecht seine Traumerei gegründet ware! — allein der Wahrsager lächelte und antwortete: Herr Pastor! wir sind noch nicht fertig!

Gleich nachher starb die Magd des Predigers plotlich am Schlagfluß. Nun ist es dort Sitte, daß der hausvater zus nächst hinter dem Sarg vor den nächsten Verwandten der Leiche hergehen muß; diesem wollte nun der Prediger sur dießmal ausweichen, um den Leichenseher zu Schanden zu machen; indessen durfte er doch auch die Eltern der Verstorz benen nicht beleidigen, welches im höchsten Grad geschähe, wenn er nicht hinter dem Sarge herging. Er fand also eine schickliche Auskunft darinnen, daß seine Frau, die doch nun, dortigem Gebrauche nach, ihren ersten Kirchgang nach dem Kindbett halten mußte, an seiner Stelle vor an ging, und er dann, wie gewöhnlich, den Schulmeister und die Schüler begleitete.

Dieß wurde verabredet und beschlossen, und die Eltern waren auch wohl damit anfrieden. Um Begrabnistage vers sammelt sich der Leichenzug im Pfarrhaus; der Sarg stand im Borhaus auf der Bahre; der Schulmeister stand mit den Schulknaben vor dem Saus im Kreis und sangen; der Pfarzrer war im Begriff, heraus an seine Stelle zu gehen; die

Frau Pfarrerin trat hinter den Sarg, die Träger fasten die Bahre an, und in dem Augenblick sank die Frau Pfarrerin ohnmächtig zu Boden. Man brachte sie in die Stube und auch wieder zurecht; aber sie war so übel, daß sie nicht in die Kirche gehen konnte; der Pfarrer war aber durch diesen Jufall dergestalt geschreckt worden, daß es ihm nicht mehr einfiel, den Todtengraber zum Lügner zu machen, sondern er trat ganz geduldig hinter den Sarg, so wie es der Wahrsager haben wollte.

Daß die Pfarrerin ohnmachtig murde und daß es gerade an dem Ort und in dem Zeitpunkt geschahe, konnte ganz n az turlich e Urfachen haben, das benimmt der Sache ihre Merke wurdigkeit nicht; genug, die Borhersagung wurde punktlich erfüllt.

## J. 156.

Da das entwickelte Ahnungs-Bermögen eine Fahigkeit ift, die Anstalten — oder vielmehr das Resultat der Anstalten zu empfinden, die im Geisterreich gemacht und in der Sinnens welt ausgeführt werden; so gehört das Leichensehen aud zus verläßig unter diese Rubrik. Und da die Leichenseher und Seherinnen gewöhnlich einfältige, abergländische und nicht selten auch lasterhafte Leute sind, so folgt abermals daraus, daß das entwickelte Ahnungs-Bermögeu keineswegs eine Gisgenschaft sey, die nur frommen, gottesfürchtigen Leuten zuskomme, oder daß man es als eine Gabe Gottes ansehen könne; ich halte es im Gegentheil für eine Seelenkrankheit, die man eher zu heilen, als zu befördern suchen muffe.

Ber eine naturliche Disposition dazu hat, und dann seine Einbildungskraft lange und mit Sehnsucht, also magisch, auf einen gewissen Gegenstand heftet, der kann endlich in Auseshung dieses Gegenstandes bahin kommen, daß er Dinge, die diesen betreffen, bestimmt voraus sieht. Die Todtengräber, Leichenbitter, Todtenweiber, — (welche die Todten aus und anzukleiden pflegen) — Nachtwächter u. dergl. pflegen immer Bilder und Borstellungen zu haben, die mit Nacht, Tod und Begräbnis in Berbindung stehen: was Munder, wenn sich endlich ihr Ahnungs Bermögen auf diesen Gegenstand ents

widelt? und ich wollte fast behaupten, daß das Branntweintrinfen dazu beforderlich fenn konne.

Es ift hohe Pflicht der Polizei, folden Leuten bei Zuchts haussfrafe anzubefehlen, nie zu entdecken, mas sie gesehen haben, und sollte es von der Art seyn, daß es als eine warsnende Stimme der Borsehung angesehen werden konne, so werden sie es dem sagen, der gewarnt werden soll. Indessen ist auch wohl zu bemerken, daß sich die Borsehung solcher verdorbener abergläubischer Werkzeuge schwerlich bedienen wird.

## J. 157.

3wischen der Frau B..., Cazotte und ihres gleichen, und zwischen folchen Leichensehern ift ein großer Unterschied.

Der weise erleuchtete Christ weiß wohl, wie er fo Etwas ansehen und gebrauchen foll.

Im zweiten Stuck des zweiten Bandes des Magazins zur Erfahrungsfeelenkunde S. 16 und 17 wird eines angesehenen Mannes gedacht, dem das Angesicht der Leute, die bald sterben werden, so vorkommt, als ob sie schon einige Tage im Grab gelegen hatten, und daß ihm diese Borempfindung unsangenehm sen.

Ich habe schon gesagt, daß das entwickelte Abnungs-Bermungen das Resultat der Anstalten, und nicht diese Anstalten des Geisterreichs selbst empfinde. Dieß Resultat muß versfinnlicht werden, wenn es ins Selbstbewußtsen des sinnlichen Menschen übergehen soll. Dieß geschieht nun je nach der Disposition der menschlichen Natur: die Leichenseher stellen es sich in der Imagination so lebhaft vor, als sehen sie es wirklich; Andern sagen es die Geister, wie der Fr. 28... und Hrn. Cazotte. Obigem bildete jenes Resultat die Tos desgestalt auf dem Angesicht des Todeskandidaten u. dergl.

S. 158.

3ch konnte noch mehrere unzweifelbare Thatsachen biefer Art anführen, allein um Weitlaufigkeit zu vermeiden, mag es hieran genug seyn. Es ift sonderbar und außerordentlich merkwurdig, daß man so außerst wichtige Erfahrungen im Lebensweg nicht mit Nachdenken ansieht, sondern mit Bers

achtung bei ihnen vorbei geht. Erscheinungen, die aus der finnlichen Grundlage unseres Denkens nicht konnen erklart werden, sind ja unter allen die wichtigsten, weil sie uns den Weg zum Uebersinnlichen zeigen, welches fur den Menschen, dessen edelster Theil ja auch übersinnlich ist, von unausspreche lichem Werth ist.

Es muß ja jedem vernünftigen Menschen unendlich viel baran gelegen seyn, mit Gewißheit zu wissen, ob die Bibelz lehre von Gott, vom Fall der ersten Menschen, von der Erzibsung durch Jesum Christum, vom Geisterreich und deffen Einfluß auf die Sinnenwelt, von der Fortdauer der Seelen nach dem Tod, wahr oder nicht wahr, gegrundet oder nicht gegrundet sen?

Diese Frage ift von außerster Wichtigkeit, weil die jetige Aufklarung durch ihre mechanische Philosophie das alles theils laugnet, theils bezweifelt, und dadurch der Menschheit gerade den allerwichtigsten Troft, die suße Hoffnung raubt, deren sie jett so bedurftig ist. Man überlege, prufe und durchdenke grundlich und unpartheiisch folgende Bemerkung:

6. 159.

Benn es viele, burch alle Zeiten fortgesetzte, wahrhafte Ersahrungen gibt, daß vernünftige, rechtschaffene fromme Menschen bezeugen, sie hatten Umgang mit Wesen aus der Geisterwelt; wenn ihnen diese Wesen Thatsachen sagen, die in der Ferne oder in der Zukunst geschehen oder geschehen werden, und die der natürliche Mensch schlechterdings aus allem dem, was ihn in der Sinnenwelt umgibt und auf ihn wirkt, unmöglich wissen kann, und diese Thatsachen werzen auss punktlichste dennoch erfüllt; ist dann die Eristenz der Geisterwelt, ihre Theilnahme an den Schicksalen der Menschen und ihr Einsluß auf sie dadurch nicht eben so unzwiderlegbar erwiesen, als die Eristenz der elektrischen Matezrie, des Galvanismus und des Magnetismus, und die Theils nahme und Einwirkung dieser Kräfte auf die körperliche Natur?

Da nun aber die mechanische Philosophie durch ihre Aufflarung diesen unzweifelbaren Erfahrungen geradezu wider= fpricht, so muffen ihre Behauptungen in Unfehung bes Geifterreichs und deffen Ginflusses auf die finnliche Welt grunds falsch fenn. Ferner:

Da alle Erfahrungen, die von jeher bis dahin in Unsehung bes Geisterreichs gemacht und beobachtet worden, — insofern sie von Phantasien und Schwärmerei entfernt sind — sich genau an die göttliche Offenbarung anschließen und gleichsam fortgesetzte Offenbarungen sind, so bestätiget das Eine die Wahrheit des Andern, folglich auch die Wahrheit der christichen Religion nach dem alten apostolischen System.

Aus dem Allem folgt nun unwidersprechlich, daß man jede Erscheinung aus dem Geisterreich ehrlich und unpartheisich, aufs schärsste und genaueste prüfen und untersuchen muffe, um das Wahre vom Falschen, Betrug und Tauschung von Wirklichkeit und das Spiel der Einbildungskraft von dem wesentlichen Daseyn eines Geistes mit Gewisheit unterscheisden zu konnen.

Auf diesem Wege wird man zum reinen und ungetrübten Licht der Wahrheit, aber auch wieder zur beruhigenden Uesberzeugung in der Religion gelangen, die durch die mechasnische Philosophie so schrecklich gestört worden ist!

G. 160.

So einleuchtend und einfach dieser Beischesatz ift, so wenig ift er noch bis dahin befolgt worden. Zeder Mensch, auch der allereinfaltigste, muß doch einsehen, daß solche Erscheisnungen von außerster Wichtigkeit sind und daß es daher die hochste Pflicht sen, ihre Wahrheit zu prufen. Der Ursachen, die diese Prufung verhindert haben, sind drei:

- 1) Der panische Schreden, der alle Menschen, auch bie herzhaftesten überfällt, wenn sie etwas sehen, dem fie in der Sinnenwelt keinen Platz anweisen konnen, verhindert alle Unnaherung und verscheucht den Muth zu einer ruhigen Unstersuchung.
- 2) Der Aberglauben, ber bei weitem ben größten Theil ber Menschen beherrscht, glaubt jeder Tauschung, halt jedes Phantom fur mahre Erscheinung, und weil er steif und fest

glaubt, fo bebarfs bei ihm feiner weiteren Prufung und Uns

tersuchung; und

3) Bei dem Unglauben in Ansehung des Uebersinnlichen ist es System, Grundsaß, durchaus nichts zu glauben. Man hat einmal entschieden, es existire keine Geisterwelt; oder wenn eine existire, so stehe sie in keinem Berhaltniß mit uns, sie habe keinen Einfluß auf uns und auf die uns umgez bende Körperwelt: folglich sey Alles Trug und Tauschung, mithin keiner Untersuchung werth! Daß man aber diese Unztersuchung, oder den Glauben an Ahnungen, Bisionen und Geistererscheinungen mit Schimpf und Schande brandmarkt, daß ist doch kein gutes Zeichen und macht der Aufklarung keine Ehre, denn es ist ein sicherer Beweis, daß ihr von das her Gesahr droht und daß sie von der Seite leicht überwuns den werden könnte!

#### 6. 161.

Ich hoffe, man wird boch bei bem Allem meinen Ginn recht faffen und mich nicht migverfteben; - ber mabre glaus bige Chrift bedarf feiner folchen Beugniffe aus dem Geifters reich, er hat die Bibel und die felige Erfahrung, baß fich mahre Chriftus-Religion als Wahrheit an feinem Bergen of= fenbart, und er handelt febr ftrafbar, wenn er fich burch pormitige Reugierde verführen laft, dieffeite des Grabes Ums gang mit bem Geifterreich zu fuchen. Rommt ihm aber bies fer Umgang durch bas entwickelte Uhnunge=Bermogen von felbft, fo mache er ja nichts Besonderes baraus, fondern flehe um Beisheit, es nach dem Billen Gottes behandeln ju tonnen. Beigt fich ihm aber etwas Außerordentliches, fo gebe er ungescheut im Namen und in der Kurcht Gottes nicht aus ftrafbarer Rengierde, fondern in erbarmender Liebe bin= gu; bahn prufe er genau und vernunftig, und ift es bann wirklich ein Wefen aus ber andern Welt, fo frage er mit erufter Burde bes Chriften, im Ramen Gottes und Jefu Chrifti, was fein Begehren fen? - Menfert fic bann ber Beift fo, daß man findet, er fen noch im Grrthum, fo fucht man ihn eines Beffern zu belehren; verlangt er aber etwas Billiges, fo erfullt man fein Berlangen, wenns nur immer

möglich ift. Im folgenden Abschnitt dieses Berks, ber ganz und durchaus von Geistererscheinungen handeln wird, werde ich sehr merkwürdige Beispiele dieser Art dem lernbegierigen Leser mittheilen. Dem unglaubigen und wahrheitsliebenden Zweisfler rathe ich ebenfalls zur ruhigen Untersuchung, denn es ist ja doch wahrlich nichts nothiger, als daß man alle möglichen Mittel auwendet, um in einer so unaussprechlichen wichtigen Sache immer mehr Licht zu bekommen!

S. 162.

Endlich gebe ich noch jedem Bernunftigen zu bedenken, ob eine Schöpfung, die von Intelligenzen, von freien vernünftisgen Wesen regiert wird, nicht Gott geziemender, der Menscheit ersprießlicher und angenehmer sen, als eine Welt, die mit der gesammten Menschheit dem eisernen, unabanderlichen Gebiet der materiellen Krafte unterworfen ift?

. 6. 163.

Die sogenannte Hererei oder Zauberei und der Glaube oder Aberglaube an sie ist auch seit Beckers und Thomasius Zeiten von ihrer Sohe verab in den Staub gesunken. Da diese Sache auch mit dem entwickelten Ahnungs Wermögen in Berbindung steht, so ist es der Muhe werth und meine Pflicht, sie genau und unpartheiisch nach der Wahrheit zu prufen.

Daß Menschen, deren Uhnunge Bermbgen entwickelt ift, mit Geistern in Berbindung und Umgang fommen konnen, das ift aus vielen Erfahrungen gewiß; ich habe es im Borherges henden bewiesen und werde es noch ferner beweisen.

Eben so zuverläßig ist es, daß die Geister, mit denen ein solcher Mensch in Berbindung kommt, in Ansehung des Grasdes der Moralität ihm ähnlich sind. Gute Geister gesellen sich zu guten, bose zu bosen, und mittelmäßig gute und bose zu mittelmäßig guten und bosen Menschen. Indessen such bose Geister in Lichtesgestalt gute Menschen zu verfihren. Die guten Engel aber geben sich selten mit Leuten ab, die ein entwickeltes Uhnungs-Bermogen haben, weil dieß gezen die Natur und Ordnung Gottes ift, wenn solche Leute nicht schon weit gesordert in Heiligung sind. Dieß Alles

find unzweifelbare Erfahrunge-Bahrheiten, wie ich im Bers folg immer überzeugender zeigen werde.

§. 164.

Daff alfo bbfe Menichen entweder durch naturliche Difpofition, ober auch durch Runft ihr Ahnungs-Bermogen entwis deln und fo auch mit bofen Geiftern in Berbindung tommen fonnen, das ift feinem Zweifel unterworfen; ob aber die bo= fen Geifter noch die Macht haben, die ihnen der Aberglaube Bufchreibt, bas ift eine andere Frage. Geit bem Gieg und Triumph unferes hochgelobten Erlbfere hort ihr Defpotismus, ibre 3mangherrichaft uber bie Menichen auf; nur Diejenigen, Die fich freiwillig von ihnen verführen und leiten laffen, Die beherrschen fie; bofe und gottlofe Menschen find in ihrer Gewalt, und doch auch nur fo lange, als fie felbft wol: Ien. Dann fampfen auch bie bofen Geifter mit allerhand Baffen gegen mahre Chriften, Ephefer 6, aber fie tonnen nie fiegen, oder ber Menfch ift felbft fculd baran. Biber= ftehet dem Teufel, fo flieht er von euch! - Dur in ben Rindern des Unglaubens treibt er fein Befen, da ubt er noch feine Gewalt aus.

§. 165.

Wenn es also Menschen gibt, die mit bosen Geistern in Rapport kommen, sich gar mit ihnen verbinden, um andern Menschen zu schaden, so ist dieß doch schlechterdings unmögelich. Der Satan kann keinem Menschen schaden, kein Haar kranken, wenn man ihm nicht selbst Anlaß dazu gibt und ihm die Thur öffnet. Was man von Beheren, von allerhand Krankheiten und körperlichen Uebeln an Menschen und Bieh zu glauben pflegt und der Hexerei zuschreibt, das ist Abersglaube und gewöhnlich entweder Betrug und Täuschung, oder eine Krankheit, ein Umstand, den die Aerzte noch nicht aus natürlichen Ursachen erklären konnen. Seitdem Jesus Christus auf dem Thron der höchsten Majestät zur Rechten des Baters sigt, hat der Satan keine Macht mehr über Menschen, die durch Sein theures Blut erkauft sind.

heren und Zauberer tonnen alfo durch ihre Berbindung mit bofen Beiftern Niemand ichaden, wohl aber, fo wie jeder

andere bbfe Menfc, burch Beibringung eines Gifts ober fonft einer ichablichen Cache.

Db aber nicht noch eine Zeit kommen kann, wo dem Sastan volle Gewalt gelassen wird, durch seine Werkzeuge alle seine Macht und Kraft zu versuchen, um sich vollends zum Gericht reif zu machen und die Treue der wahren Verehrer des Herrn durch einen Kampf bis aufs Blut zu bewähren, das ist eine andere Frage. Das ist aber ganz was anders, als was man gewöhnlich hererei nenut.

S. 166.

Um meinen Lefern einen richtigen Begriff von biefer bes ruchtigten Sache zu geben, will ich ihnen die Geschichte und bie mahre Beschaffenheit berfelben mittheilen.

Unfre uralten heidnischen Borfahren hatten einen Priesters orden, deren Mitglieder Druiden genannt wurden. Diese Priester hatten allerhand Geheimnisse, Opfer und Gebrauche, die sie in finstern Sichwaldern feierten, und von denen das gemeine Bolf nichts wissen durfte. Daß hiebei besonders vor Christi Zeiten viele Verbindungen mit bosen Geistern und satanische Gewalt herrschend waren, das ift sehr wahrescheinlich.

In diesen geheimen geistlichen Orden wurden auch alte Frauen aufgenommen, die also badurch einen ausehnlichen Rang bekamen und Priesterinnen wurden; eine solche Person bekam den Titel: haxa oder Druide. Beide Namen was ren damals Ehrentitel; jest sind es die entehrendsten Schimpsnamen! Wahrscheinlich ruhrt auch der Name Gerstrud oder Gertrudis noch daher und sollte billig abgeschafft werden, indem es mit dem Worte haxa oder here einerlei Bedeutung hat.

Diese hexen wohnten ben Feierlichkeiten ber Druiden bei, bann hatten sie aber auch noch eine ganz eigene Feier und ein Opfersest, bas in ber ersten Nacht bes Monats Mai immer auf einem hohen Berg gefeiert wurde, wo sie tanzten, schmausten und ihre heidnischen Gogen verehrten. Besonders war ber Brocken ober Blocksberg, vielleicht auch Bocksberg, auf dem harz, berühnt, wo der Goge, in

Gestalt eines großen Ziegenbocks, angebetet wurde. Uesbrigens bestand bas Umt dieser Druiden in Segensprechen, Beschwören, Bezaubern und Entzaubern, vorzüglich aber in Bereitung der Arzneien und heilung der Krankheiten. Dess wegen mußte auch immer eine gewisse Anzahl heren mit in den Krieg gehen, um die Verwundeten zu heilen. Daß bie bosen Geister bei diesem hohen Grad des Aberglaubens, des Irrthums und der Unwissenheit; auch wohl der Bosheit, freies Spiel hatten, und zu welchen Gräneln also eine solche heidnische Nation verleitet werden konnte, das läßt sich leicht denken!

Im sublichen Teutschland kam nach und nach bas Christenthum empor, im nordlichen aber, in Ober und Miedersachsen — zwei Lander, die damals den größten Theil des nordlichen Teutschlandes ausmachten — dauerte das Heidenthum in aller seiner Kraft fort, bis Karl der Große die Sachsen endlich ganz überwand und sie mit dem Schwert in der Faust zum christlichen Glauben zwang. Aber eben dieses Zwingen war schuld, daß sie zwar diffentlich dem christlichen Gottesdienst beiwohnten, aber heimlich noch lange ihre heidnis chen Gebräuche fortsetzen, bis nach und nach das Licht des Evangeliums alle Kinsternisse verscheucht hat.

Am långsten blieben aber die Hexen in ihrer Wirksamsteit: benn da man noch keine Aerzte hatte, und also zu Niemand anders Zuflucht nehmen konnte, auch zu Niemand ein so großes Vertrauen hatte, als zu ihnen, so wendete man sich bei allen Gelegenheiten, wo man ihres Naths und ihrer Hulfe bendthigt war, an sie; das Bezaubern, Entzücken, Segensprechen, Beschwören der Geister u. dgl. dauerte noch immer fort, und da die Hexen glaubten, daß sie das Eine nicht leisten konnten, wenn das Andere nicht damit verbunden ware, so setzten sie auch noch heimlich, ob es gleich bei Strafe des Feuers verboten war, ihre Opferseste in der Walpurgis: Nacht auf dem Blocksberg fort. Man will gewisse Spuren haben, daß diese Zusammenkunste noch bis ins 17te Jahrhundert fortgedauert haben!

Bor vielen Jahren tam ein Buch unter bem Titel: Uhubu,

oder Berens, Gefpenfters, Schatgraber . und Erfcheinunge: Geschichten. Erfurt 1785, bei Georg Abam Raifer, beraus, in welchem ber ungenannte Berfaffer aus alten Eriminal-Alften und Protofollen Ausguge liefert. Diefe zeigen nun freis lich die unvernünftige und emporende Methode, nach welcher man damale mit folchen armen Gefchopfen, Die ber Bexerei verdachtig waren, verfuhr, indem man fie durch bie Rolter amang, Dinge von fich und Andern auszusagen, die ihnen porber nie in den Ginn gefommen maren; bem Allem unges achtet fommen boch auch ungezwungene Geftandniffe, und zwar haufig vor, aus benen der unbefangene vorurtheils= freie Lefer deutlich erfennen kann, daß mit einer außerft ver= borbenen, mit den unreinften und abscheulichsten Bildern angefüllten Ginbildungefraft, auch ein entwickeltes Uhnunge: Bermogen verbunden war, wodurch dann eine folche elende Derfon mit bofen unreinen Geiftern in Berbindung und Ums gang fam, die ihr allerhand Schones verfprachen, fie auf alle Beife taufchten, ihr weiß machten, fie tonne bald bie bald da ein Bunder verrichten und badurch benen ichaben, auf die fie einen Groll hatte, im Grunde mar aber alles nur Spiegelfechterei und Taufdung.

Daß folche verdorbene Personen wirklich zuweilen ihren Mebenmenschen vielen Schaden gethan haben, daß ihnen auch bose Geister manchmal mit Rath und That an die Hand ges gangen seven, das will ich nicht laugnen; unmittelbar kann aber der Satan auch durch eine solche gottlose Person Niesmand schaden, wenn ihm nicht Jemand selbst die Gelegenheit

dazu gibt und die Gottesfurcht bei Geite fest.

S. 167.

Mir ist eine Geschichte bekannt, beren Wahrheit ich versburgen kann, weil sie auch aus den Akten eines alten Hexensprozesses gezogen worden: Eine alte Frau saß gefangen, wurde gefoltert und gestand Alles, was man sonst den Hexen zur Last zu legen pflegt; unter Andern zeigte sie auch eine Nachbarin an, welche in letterer Walpurgis-Nacht mit ihr auf dem Blocksberg gewesen sey. Diese Frau wurde gerufen und man fragte sie, ob das wahr sey, was die Gefangene

von ihr fage? - Sierauf ergablte fie, fie fene am Albend vor ber Balpurgis-Dacht zu diefer Frau gefommen, weil fie Etwas mit ihr gu reden gehabt habe. Bei ihrem Gintritt in bie Ruche habe fie bie Befangene mit dem Rochen eines Rrautertrante beschäftiget gefunden. Auf die Frage, was fie da foche? habe Jene lachelnd und geheimnisvoll gefragt: willft du diefe Nacht mit auf den Broden? Aus Neugierde, und um hinter die Sache gu fommen, hatte fie geantwortet: Ja! ich will wohl. hierauf hatte die Gefangene eine Beile vieles von dem Schmaus, von dem Tang und von dem gros Ben Bock gefchwatt, batte dann von dem Rrautertrant getrunfen und ihr ihn auch bargeboten mit ben Borten: da trink rechtschaffen, bamit bu burch die Luft fort kannft! fie hatte auch bas Topfchen an den Mund gefetzt und fo ges than ale trinfe fie, aber fie habe feinen Tropfen gefoftet. Babrend bem habe die Gefangene eine Dfengabel gwifchen bie Beine genommen und fich auf den Berd geftellt; bald fen fie niedergefunken und habe angefangen gu ichlafen und ju fcnarchen; nachdem fie nun eine Beile zugefeben, fen es ihr zu lang geworden, und fie mare nach Saufe gegangen.

Des andern Morgens sey die Gefangene zu ihr gekommen und habe sie gefragt: Nu, wie hat es dir auf dem Brocken gefallen? Gelt, das war herrlich? — darauf habe sie herze lich gelacht und ihr gesagt: sie habe nichts von dem Trank getrunken, und auch sie — die Gefangene — sey nicht auf dem Brocken gewesen, sondern sie habe mit ihrer Ofengabel auf dem Herd geschlafen. Dann sey die Frau ärgerlich gesworden und habe ihr zugeredet, sie solle doch nicht läugnen, sie habe ja auf dem Brocken mitgegessen, getanzt und den Bock geküßt.

Diese Erfahrung gibt einen Schluffel zu den mehresten sonft so unbegreiflichen Geständniffen der sogenannten heren. Das war wohl einer von den Zaubertranten der alten Druiz den, wodurch eine ohnehin von lauter Teufeleien angefüllte Einbildungstraft, vermittelft des durch den Trank verursachten Schlafe, so exaltirt werden konnte, daß die armen betroz genen Weiber selbst fest glaubten, daß Alles, was sie trann:

ten, wirklich geschehen sen. Auf diese Art ift fast Alles erklarbar, was in den Protokollen sonft Unglaubliches von ihnen porkommt.

## J. 168.

Solche Personen soll man eines Bessern belehren und sie von der Schändlichkeit ihrer Gesinnungen überzeugen. Burden sie überführt, daß sie ihrem Nachsten geschadet hatten, — welches aber nicht durch die Folter geschehen darf, — so bestraft man sie je nach dem Verhaltniß ihres Verbrechen, aber nicht als Heren.

## §. 169.

Sier muß ich boch eines unter ben gemeinen Leuten und fo haufig im Schwung gehenden Lafters gedenken, welches in meinen Augen noch abscheulicher ift, als bie Bexerei felbft. namlich: wenn man Jemand auf eine bloße ungegrundete Bermuthung bin in den Berdacht der Bererei bringt. Dieß ift fcredlich! ich habe mehrere Beispiele erlebt, baß Bauernweiber blos aus haß und Reid, wenn etwa eine Rub blutige Milch gab, oder einem Rind etwas fehlte, eine brave fromme Nachbarin in den Berdacht der Bexerei brachten. Diefer Berdacht Schleicht wie ein Peftdampf von Dhr gu Dhr weit und breit umber, und nun ift es um das gange irdifche Glud einer folden unschuldigen Familie geschehen; Jebers mann fcheut fie, Diemand geht ohne Roth mit ihren Gliedern um, man furchtet, ihnen abzukaufen, oder mit ihnen gu bans beln, und Niemand mag in diefe Familie beirathen. Begeht nun ber oder die, wer einen folden Berdacht verurfacht, nicht eine Zaubereisunde? Golche eingefleischte Teufel verdienten eher verbrannt zu werden, als eine arme Sexe.

Chriftus fagt ausbrucklich, daß Er an jenem Tage Jeden, ber fo lieblos urtheilt, mit eben dem Maaß meffen werde, womit er feinen Nachsten gemeffen habe, das heißt: wer Eisnen seiner Mitmenschen fur einen Zauberer oder here erklart, ben will Er als einen Zauberer oder als eine here richten.

§. 170.

Benn man des feligen Eckartshaufen's Aufschluffe gur Magie liest, fo muß man erstaunen, welche wunderbare

Dinge burch bie Runft moglich find. Aber man entbedt auch bie buntle Grenze zwischen der Sinnen = und Geifterwelt.

In der zweiten Auflage dieses Buchs, Munchen bei Joseph Lentner 1791. Seite 57. u. f., erzählt er eine außerst merkwurdige und lehrreiche Geschichte. Sie hier ganz mit seinen eigenen Worten zu erzählen, wurde zu meinem Zweck zu weitlaufig seyn. Ich begnüge mich also, nur das Wesentsliche mitzutheilen.

Edartshaufen wurde mit einem Schottlander befannt, ber fich aber nicht mit Geifterbeschworen und bergleichen Char= latanerien abgab, aber boch ein merkwurdiges Runfiftud von einem Juden erfahren hatte, welches er auch Ecfartebaufen mittheilte und mit ihm ben Berfuch machte, welcher außer= ordentlich ift und gelesen zu werden verdient. Derjenige, welcher einen gewiffen Geift citiren laffen und feben will, muß fich einige Tage lang geistig und physisch darauf vorbe= reiten. Dann find auch fonderbare und mertwurdige Erfor= berniffe und Berhaltniffe zwischen der Perfon, Die einen ge= wiffen Geift feben will, und diefem Geift felbft, nothig. Berhaltniffe, welche nicht anders erflarbar find, als daß boch bier Etwas aus bem Geifterreich berüber auswitterte. Rach allen biefen Borbereitungen wird aus gewiffen Gubftangen, die aber Edartshausen mit Recht, um des gefährlichen Diß= brauche willen, nicht bekannt macht, in einem Zimmer ein Dampf gemacht, ber fich augenscheinlich zu einer Geftalt bildet, die berjenigen abnlich ift, die man feben will. ift von keiner magischen Leuchte, burchaus von keinem opti= fchen Runftftuck die Rede, fondern der Dampf bildet wirklich eine menschliche Geftalt, die Derjenigen abnlich ift, die man verlangt. Den Schluß ber Ergablung will ich nun noch mit Edartshaufens eigenen Worten bier einruden :

"Einige Zeit nach ber Abreise des Fremden (namlich des Schottlanders) machte ich selbst dieß Experiment fur einen meiner Freunde. Er sah, wie ich, auf die namliche Art, und hatte die namliche Fuhlung.

"Die Beobachtung, die wir machten, war diese: Sobald ber Rauch in die Kohlpfanne geworfen wird, bilbet fich ein Stining's sammtl. Ediriften. VI. Band.

weißlichter Rorper, ber über ber Rohlpfanne in Lebensgroße zu schweben scheint.

"Er befigt die Alehnlichkeit mit der zu feben begehrten Person; nur ift das Geficht aschfarbig.

"Benn man fich der Gestalt nabert, so fuhlt man einen Gegendruck; so Etwas, als wenn man gegen einen starken Bind ginge, der einen guruckstoft.

"Spricht man damit, so erinnert man sich des Gesproches nen nicht mehr deutlich; und wenn die Erscheinung verschwins det, so fühlt man sich, als erwachte man aus einem Traum. Der Ropf ist betäubt. Ueberhaupt fühlt man ein Zusams menziehen im Unterleibe: auch ist sehr sonderlich, daß man die nämliche Erscheinung wieder ausschtig wird, wenn man im Dunkeln ist, oder aus dunkeln Korpern sieht.

"Die Unannehmlichkeit dieser Sensation war die Ursache, daß ich diese Erscheinung, so sehr oft Manche in mich drans gen, nicht gern machte.

"Ein junger Cavalier fam einmal zu mir und wollte mit aller Gewalt diefe Erscheinung feben. Da er ein Mensch von feinem Mervenbau und von febr lebhafter Ginbildungsfraft war, nahm ich um fo mehr Bedeufen und jog einen febr erfahrnen Urgt gu Rathe, dem ich das gange Beheimniß ent= Diefer behauptete, daß die in dem Rauch befindlis den narfotifchen Ingredienzien die Phantafie in beftige Bewegung bringen muffen, und nach Geftalt der Umftande febr Schablich fenn konnten : auch glaubte er, daß die vorgeschrie= bene Bubereitung fehr vieles zur Imagination beitrage, und fagte mir, ich follte einmal in febr fleiner Dofis, fur mith, gang ohne Bubereitung ben Berfuch machen. 3ch that es eis nes Tages nach der Mahlgeit, ba eben ber Medicus bei mir au Mittag af. Raum aber war bie Dofis Rauch in bie Rohlpfanne geworfen, ale fich zwar eine Geftalt prafendirte : allein eine Angft, ber ich nicht machtig war, überfiel mich. und ich mußte fogleich biefes Bimmer verlaffen. 3ch befand mich gegen brei Stunden fehr ibel, und glaubte immer bie Gestalt por mir zu feben. Durch ben Geruch vieles Bein= effigs, ben ich fcnupfte und mit Baffer trant, murbe mir

Abends wieder besser. Aber ich fühlte boch gegen drei Wochen eine Entfraftung, und das Sonderbarste dabei ist, daß,
wenn ich mich noch dieses Auftritts erinnere und auf einen dunkeln Korper etwas lang hinsehe, sich dieses aschengraue Bild meinen Augen noch ganz lebhaft darstellt. Seit dieser Zeit wagte ich es nun nicht mehr, weitere Bersuche damit zu machen.

"Der nämliche Fremde gab mir noch einen andern Rauch, er behauptete, daß, wenn man mit demselben Rirchhöfe des Nachts beräuchere, man eine Menge Todte sollte über den Grabern schweben sehen. Da diese Raucherung aus noch viel heftigern narkotischen Ingredienzien besteht, so wagte ich niemals diesen Bersuch.

"Sen die Sache nun, wie sie immer wolle, so bleibt sie boch immer auffallend, und verdient von Physikern untersucht zu werden. Ich holte bereits von verschiedenen Gelehrten und Freunden ihre Meynung hierüber ein, vor denen ich auch der Ingredienzien halber kein Geheimniß mache; nur bfe fentlich sie bekannt zu machen, finde ich nicht rathsam.

"Den auffallenden und merkwurdigen Brief eines tiefbentenben Mannes, ben ich uber diefes Phanomen erhielt, will ich hier beiseben."

"Auszug aus einem Schreiben

de Dato B . . . 17. Dez. 1785.

"— So gibt es wirklich Sachen in der Natur, von welchen sich unfre Philosophie nichts traumen laßt. Die Gottheit hat dem Sterblichen Vieles verhüllt, und der Ewige hat mit einem unbeweglichen Siegel manche Geheimnisse der Natur für ihn verschlossen. — Nicht Alles ist Einbildung; es kann auch vieles Wirklichkeit seyn; denn, denken Sie, Lieber! daß einst unermeßliche Meere die Scheidewand zwisschen Menschen waren, die die Europäer nicht kannten, und daß es vielleicht solche Scheidewände zwischen andern Wesen geben kann, von welchen viele Sterbliche bisher noch keine Begriffe haben. — Es kann Vieles Betrug, Vieles Täusschung seyn; aber Alles ist es gewiß nicht. Swedenborg und Falk waren gewiß keine Betrüger, und unerklärbar ist

uns boch ihr Daseyn — wird auch vielleicht Bielen uners flarbar bleiben, bis die Traube am Stock reif und die Zeit zur Weinlese ist. Schröpfer und Bohmer mochte ich nicht zu den Borigen zählen, obwohl mir auch sehr Bieles von ihnen ein Rathsel ist. Der Mensch erfand das Schiff, und kommt mit unbekannten Bolkern, die jenseits des Meeres wohnen, in Umgang; warum sollte es unmöglich seyn, sich mit der Geisterwelt zu verbinden, da Alles eine Kette, Alles ein Gans zes ist!" —

# S. 171.

So weit Edartshausen; was er ferner von biefer Sache fagt, ift merkwurdig, aber bier einzurucken zu weitlauftig. Borguglich ift ber Dunft auffallend fonderbar, ber auf ben Rirchhöfen die Todten zeigen foll. Ich weiß gewiß, und mein ehrwurdiger Freund Pfeffel weiß es auch aus einer merkwurdigen Erfahrung , daß es Menschen gibt , deren Ab. nungebermogen in Unfebung des Gefichtsorgans fo entwickelt ift, daß fie menschenabnliche Dunftfiguren, bei Tage feltener, vorzüglich aber des Dachts, über ben Grabern feben. 3ch vermuthe, daß biefes der durch feine phyfifche naturfraft gerfibrbare Auferftehungefeim ift. Daß aber ber, ber ibn gu feben vermogend ift, nur febr wenige, bei weitem nicht Alle, fieht; weil der gange Dunftfreis damit angefullt fenn muß, rubrt vermuthlich baber, baß diefer Reim bei dem Ginen viel arbber, viel materieller, als bei dem Andern ift. Daß fich aber die abgeschiedene Geele in ihm aufhalte, ift nicht mahricheinlich: vermuthlich übertleidet fie fich bamit, wenn fie einem Menfchen erfcheinen will.

So viel scheint mir ausgemacht zu senn, daß der furchters liche Rauch, der sich in eine Menschengestalt bildet, diese Gestalt im Gehirn hervorbringt, weil sie noch lange hernach sich zeigt, wenn man auf etwas Schwarzes sieht und die Augen schließt. Aber eben so wahrscheinlich ist es doch auch, daß sich eine Erscheinung aus dem Geisterreich, oder doch etwas von seiner Grenze her mit einmischt, weil auf den Rirchhofen nicht nur Gine, sondern viele Figuren sichtbar wers den, und es einmal gewiß ift, daß die Auferstehungsseine

(fo will ich fie einstweilen nennen) nicht in der Einbildung, sondern wirklich und wesentlich da find.

§. 172.

Auch das ift merkwurdig, daß die feinen Materien, die bem Geisterreich nahe kommen, der Gefundheit so nachtheilig find. Sie find also ein freisendes Flammenschwert eines Cherubs, der den Borwig der Menschen zurud halt, damit sie innerhalb ihren Grenzen bleiben.

Alle dergleichen Kunststücke, wie man sie bald in Zauberz büchern, auch hin und wieder bei Gelehrten der Borzeit, bald auch bei verschiedenen Personen, unter dem gemeinen Bolk, Teufelsbannern, Quacksalbern u. dgl. antrifft, sind noch immer Ueberbleibsel aus dem Heidenthum: denn sowohl in der heiligen, als auch in andern, besonders heidnischen Schriften, trifft man Spuren von dergleichen Dingen an. Der Magnetismus, die Zaubertränke, Zauberdämpfe, und wer weiß, welche Mittel noch mehr, die verloren gegangen sind, wurden angewendet, um das Ahnungs-Bermdgen zu entwischeln, mit dem Geisterreich in Rapport zu kommen und Dinge zu erfahren, die der Mensch in diesem Leben nicht wissen soll. Alle Orakel der Heiden und alle ihre sogenannsten Wunder entspringen aus dieser Quelle! Ihre Zauberer und Zauberinnen waren in diese Geheimnisse eingeweiht.

6. 173.

Auch die alten Fraeliten hatten einen starken hang zu bergleichen Dingen. Die Here zu Endor ist ein Beweis das von. Der König Saul hatte die Wahrsager und Zeichenbeuter auszurotten gesucht, wie es auch recht und dem mosaisschen Gesetz gemäß war. Indessen waren dergleichen Leute doch noch heimlich übrig geblieben; und da der König bei Gott in Ungnade war, von daher keine Antwort erwarten durfte, und doch in seiner Angst gern den Ausgang des Kriegs wissen wollte, so suchte er Rath bei der Wahrsagerin zu Enzor, die wohl berühmt in ihrer Kunst senn mußte. Das Geistercitiven war also schon damals eine bekannte, aber bei Lebensstrafe, und das mit Necht, verbotene Sache!

Die Bahrfagerin befam Befehl, ben verftorbenen Prophes

ten Samuel zu citiren, der fich, wie alle Heiligen des Bundes, im hades, in einer seligen Ruhe befand, bis der Todesüberwinder fie alle im Triumph in seine fur fie bereitete Wohnungen einführte.

Das Weib wandte ihre Kunfte an, aber anstatt eines ihr dienstbaren Geistes, der die Rolle Samuels spielen sollte, erschien er, auf Gottes Wink und Julassung selbst. Dieß hatte die Wahrsagerin nicht erwartet, darum schrie sie vor Angst und sagte, sie sehe Elohim, etwas Göttliches! Und nun kundigte Samuel dem Saul an, daß er nachster Tagen bei ihm im Todten = oder Geisterreich seyn werde. Diese Erzählung ist in mancher Rucksicht merkwurdig, weil sie bei'm ruhigen Nachdenken mancherlei Begriffe entwickelt, die Licht über diese dunkle Sache verbreiten.

## 17. 6. 174. Proposition of the

Ich habe mich bei dieser Materie von den Ahnungen, Borshersagungen und Zaubereien — oder überhaupt vom entwischelten Ahnungs-Vermögen — lange aufgehalten; allein ich hielte es um des wichtigen Resultats willen für hochst ndsthig. Dieses Resultat will ich nun hier im Namen des Herrn verwahrlich niederlegen; konnte ich es doch mit Flammenschrift schreiben, oder Jedem meiner Zeitgenossen ins Ohr rufen, daß es durch Mark und Bein ginge, denn in der nas hen Zukunft wird man es brauchen können.

Alle diese Kunsteleien, das Ahnungs-Vermögen zu entwischeln und mit dem Geisterreich in Verbindung und Umgang zu kommen, — jedes Bestreben dazu — ist Zaubereisunde und von Gott ernstlich und strenge verboten. Kommt es frommen und erleuchteten Personen von selbst, so muffen sie nichts Besonderes daraus machen, sondern eher seine Folgen vermeiden, als suchen, und sich dessen mit Furcht und Zittern und mit Weisheit zum Wohl der Menschheit bedienen.

Die großen Begebenheiten unferer Zeit fpannen allenthals ben das Nervensystem zu angstlichen Erwartungen in der nahen Zukunft. Nervenschwache Personen, die nun durchs Lesen biblischer Beisfagungen und ihrer Erklärungen — ansstatt sich dadurch zur Sinnesanderung und wahren Bekehrung

führen zu lassen — vorwisig zu grübeln anfangen und die zukunftigen Schicksale errathen wollen, können leicht dadurch ihr Ahnungs-Vermögen in höherem oder geringerem Grad, je nachdem es ihre körperliche Disposition zugibt, entwickeln. Die damit verbundene Exaltation, die erhabene Empfindung, nebst den neuen Aufschlussen und der Erleuchtung der Einsichten, die damit verpaart sind, überzeugt eine solche Person, daß das, was in ihr vorgeht, eine ganz besondere Wirkung des heiligen Geistes sen; aber man glaube mir sicher und gewiß, daß das nicht der Fall ist. Sie kann allerdings vorztrefsliche, höchstnüssliche Sachen sagen, auch wirklich Nutzen stiften; aber man traue ja nicht, denn ehe man sichs verzsieht, so mischt sich ein falscher Geist in Lichtengels Gestalt dazu, und die armen Menschen werden irre geführt.

Sie sagen oft zufunftige Dinge vorher, die auch punktlich eintreffen, aber das beweist durchaus nichts Gottliches, wie aus dem Borhergehenden erhellet. Die mahre Gabe der Beisfagung ift gang etwas anders, wie ich nun auch zeigen werde.

Liebe Lefer alle! Die große allgemeine Prufung oder Bersfuchungestunde, in welcher die bis aufs Blut ansharrende Treue der wahren Christusberehrer auf die Probe gesetzt und bewährt werden soll, ift nicht gar weit mehr. Dadurch wers den Diejenigen aus der ganzen Christenheit heransgebracht und versiegelt, die des glorreichen Konigreichs Jesu Christi, dessen Burgerschaft und der ersten Anferstehung werth sind.

Diese große Bersuchung wird zweisach seyn: auf der Einen Seite wird Satan mit seinem heer alle seine Krafte aufbieten, Diejenigen, die ihrem Erlbser treu anhangen, durch fraftige Jrrthumer zu verführen, 2 Theffal. 2. B. 9 bis 12. hiezu dienen ihm nun solche Werkzeuge, die mit neugieris gem Borwitz ausgerüstet, nach Geheinnissen geizen und sich allerhand Kunste erlauben, mit dem Geisterreich in Verbinzung zu kommen. Borzuglich aber findet er diejenigen Menschen brauchbar, bei denen sich das Ahnungszurmögen entwickelt und die geheimen Lufte im Irrthum lechzen. Diese armen Seelen sind am fähigsten, falfche Propheten zu wers

den, und dann Diese wieder am fahigsten, Undere gu ver-

Wenn sie euch dann sagen werden, hie ist Christus, da ist Christus; dieß wird geschehen, oder jenes wird geschehen; diesen Weg geht, oder jenen geht; jest mußt ihr aus Babel ausziehen, da = oder dorthin: so sollt ihr durchaus nicht glauben, sondern ruhig, mit Wachen und Beten, nur das Eine, das Noth ist, im Auge behalten und in der wahren Einfalt und in der reinen Lehre des Evangeliums beharren, es mag euch dann darüber gehen, wie es will. Er ist in den Schwachen mächtig und legt seinen Getreuen nie schwerer auf, als sie tragen konnen! Ihr werdet in den schwersten Zeiten die größte Freudigkeit empfinden, darum fürchtet euch nicht!

Auf der andern Seite wird auch das heer des Abfalls, so unglaublich es auch jetzt scheint, solcher lügenhaften Zeichen und Wunder sich bedienen, um das einfältige Bolk zu tausschen und es zur Anbetung des Thiers zu bewegen. Ich erzinnere mich noch sehr wohl, daß schon einmal die Rede in einem gewissen Orden davon war, und jetzt kommt wirklich eine große, weit aussehende Verbindung wieder empor, deren Zwecke weit aussehend sind. Merkwürdig ist es, daß auch der Unglaube aufängt, auf Verbindung mit dem Geisterreich zu denken, worüber er sonst spöttisch gelacht hat.

Wachet und betet, daß ihr nicht in Anfechtung fallet: der Geift ift willig, aber bas Fleisch ift schwach!

S. 175.

Alls vor zwanzig und etlichen Jahren Megmer und Gaßener die ersten Bersuche mit dem Magnetismus begonnen, so entstand hin und wieder auch bei frommen, redlichen Mansnern die Idee, ob vielleicht die biblischen Bunderthater, sogar Christus selbst, sich solcher Mittel bedient hatten? — nachsher, als die Wirfungen des Ahnungs Bermbgens, namlich zufünftige Dinge vorher zu sagen, noch dazu kamen, so kam auch noch der Gedanke hinzu, ob nicht auch die Propheten durch das entwickelte Ahnungs Bermbgen geweissagt hatten?

Man mennte es gut; benn im erften Sall hoffte man ber

Bernunft in Ansehung ber Bunber in Etwas zu hulfe zu kommen, und im zweiten wollte man badurch ber Glaubwurs digkeit der biblischen Beissagungen eine Stütze verschaffen; allein für dieser hülfe und für dieser Stütze bewahre und der liebe Gott! Dem schon im Ansang der Berwesung sich besindenden Lazarus konnte kein Magnetismus das Lezben wiedergeben, und eben so wenig konnte magnetisirtes Wasser zu Wein gemacht werden! Alle Bunder, die in der Bibel und der Bernunft so unglaublich vorkommen, sind uns nur darum unglaublich, weil wir von der Materie und den Körpern durchaus unrichtige Begriffe haben. Es ist hier der Ort nicht, diese Materie auseinander zu setzen; doch lege ich folgenden Satz als eine ewige Bahrheit für den Forscher der Wahrheit zum Nachdenken hier verwahrlich nieder:

Außer Raum und Zeit gibt es keine Materie und keine Rorper; alles ift da realisirte Idee Gottes; da besteht die ganze Schöpfung aus lauter Grundwesen, die sich jedes versnünftig denkende Wesen, je nach seiner innern Einrichtung, vorstellt. Wir Menschen muffen sie uns in Raum und Zeit denken, aber uns nicht traumen lassen, daß sie an und für sich selbst, also in dem Verstand Gottes oder anderer Geister, ebenso gedacht werden.

Wer über diesen Satz reislich nachdenkt, der wird in Anssehung der wahren Wunder keine Schwierigkeit mehr finz den, und er wird bald erkennen, daß nur Gott alle in wahre Wunder wirken, das ist, ein Grundwesen in das andere verzwandeln, und daß dieses gar keine Unordnung in die außere Natur bringen konne. Ich gehe nun zu dem Begriff von den Weissaugen über, um zu zeigen, wie himmelweit sie von den Wirkungen des Uhnungs-Vermögens verschieden sind.

S. 176.

Wir haben zwei Offenbarungen Gottes: die uns in die Sinne fallende Schopfung und die Bibel; Beide gusammen enthalten Alles, was uns zu unferm irdischen und ewis gen Bohl zu wissen nothig ift. So lange irgend Jemand etwas lehrt oder weissagt, das die fen Offenbarungen Gotztes gemäß und in ihnen gegründet ift, so konnen und muffen

wir es als gottliche Wahrheit annehmen; sobald aber dieser Lehrer behauptet, es sep ihm von Gott offenbart worden, so macht er sich schon verdächtig, weil Gott das, was Er ben Menschen einmal feierlich offenbart hat, nicht noch einmal wiederholt; es ist alsdann nichts anders, als daß der heilige Geist diesen Lehrer erleuchtet hat, so daß er die von ihm vorgetragene Wahrheit deutlicher entwickeln und eindrins gender darstellen kann.

Wenn Jemand biblische Weissagungen erklart und zeigt, was allenfalls erfüllt ift, oder noch erfüllt werden muß, in diesem lettern Fall aber entscheidend spricht, oder gar beshauptet, er habe gottliche Offenbarungen darüber gehabt, so macht er sich abermals verdächtig.

Weissagt oder prophezeit Jemand etwas, das gegen die gottlichen Offenbarungen streitet, und gibt er es fur gottlisliche Offenbarung aus, so ist er gewiß ein falscher Prophet; streitet es aber nicht gegen die heilige Schrift, und ist doch nicht in ihr gegründet, so ist es eine neue Lehre. Dieß Lehtere ist nun eben der Hauptpunkt, auf den es hier ankommt. Denn alle vorigen Falle sind nicht zweiselhaft: jeder wahre Christ wird und muß Ja und Amen dazu sagen.

Wenn und ein Mensch, den wir auch als den frommsten kennen, etwas Neues sagt, das nicht mit den Lehren und Weissaungen der heiligen Schrift streitet, aber doch auch nicht aus ihr bewiesen werden kann, so entsteht de Frage, wie wir uns dabei zu verhalten haben? —

Es gibt sehr rechtschaffene, fromme Leute, die aber das Außerordentliche und Wunderbare lieben, und sich unvermerkt ein Lieblingespiftem gebildet haben, das sie auch auf ihre Art aus der Bibel zu beweisen suchen.

Benn nun die se einen Schriftsteller, oder auch eine Person finden, die gottliche Offenbarungen zu haben vorgibt, und diese sind ihrem System gemäß, so nehmen sie sie ohne weiters als gottlich an, vorausgesetzt, wenn Derjenige, der da weissagt, ein wahrer Christ ist. — Sie geben den Grund ihres Glaubens an, der in dem wahren Christen wohnende heilige Geist werde nicht zugeben, daß er mit falschen Offens

barungen getäuscht werde. Daß dieser Glaubensgrund burch= aus falsch sen, ift bald und unwiederlegbar bewiesen.

Der felige Gottfried Urnold, gewiß ein mahrer Chrift und ein außerordentlich gelehrter und belefener Mann, hatte felbft einen farten Sang jum Außerordentlichen und Bunberbaren, wie folches alle feine Schriften bezeugen; er gibt uns alfo in gegenwartigem Rall die allerunverdachtigften Belege zu meinem Beweiß an die Sand; in feiner Rirchen= und Regergeschichte werden, wo nicht alle, boch gewiß die merkwurdigften Personen angeführt, welche feit der Apostel= zeiten gutunftige Dinge porbergefagt haben; wenn wir nun alle ihre Beiffagungen bis auf unfere Zeiten genau und un= partheiifch prufen und mit ber Geschichte vergleichen, fo fin= ben wir, daß bei Allen Bahres und Kalfches durcheinander gemifct ift. Bei allen ihren Offenbarungen bliden immer eigene Lieblingsideen durch, die dann auch mit dem Bahren fur gottlich gelten mußten. Reine ihrer Beiffagungen ift gang und punktlich eingetroffen, immer nur Giniges, und Underes nicht. Man fann und foll fich alfo durchaus nicht auf fie verlaffen, denn man weiß ja nicht, was von ihren noch unerfüllten Beiffagungen mahr oder falfch ift. Es ift alfo auch unftreitig und gewiß, daß der beilige Geift diefe gewiß fromme Seelen nicht gegen Taufchung und Irrthum gesichert hat\*). Das ift ja aber auch naturlich; benn ber beilige Beift lehrt und erleuchtet; er gibt Rraft gur Befie: gung ber Gunde und gur Ausubung mahrer Gottfeligkeit; er erweckt Luft und Liebe ju allem Guten, und Abichen gegen alles Bofe, aber er gwingt den freien Billen nicht im Ge= ringften; dem Menschen bleibt die Freiheit, dem beiligen Geift ju widerfteben, Phantafien fur Birklichkeit, und entwickeltes Uhnungs = Bermogen fur Gabe ber Beiffagung gu halten. Er verläßt aber darum ben Menschen nicht, wenn er nur redlich bleibt und mit aufrichtiger Bahrheitsliebe irrt. Sobald aber der Menfch feinen Grrthum gum Lieblinge :,

<sup>&</sup>quot;) Unfer Wissen, all' unfer Erkennen ift Stuckwerk, fagt Paulus, ber boch gewiß ben beiligen Beift empfangen batte.

jum Glaubensfat, zu feinem Idol macht, folglich ein Schwars mer wird, fo weicht nach und nach der Geift Gottes, und folche bedauernswürdige Seelen werden dann gefährliche Merkszeuge des Satans und feines Reichs?

Dbiges Alles sage ich, im Namen des Herrn, als eine Wahrheit, auf die ich leben und sterben will, und ich sage sie deswegen, weil es seit der Erschaffung der Welt keine Zeit gab, in der es so nothig war, als jest!

g. 177.

Bahrscheinlich werden nun meine Lefer, und zwar mit Recht, erwarten, daß ich nun auch zeige, wie fich der wahre Prophet vom blos Uhnenden, wahre gottliche Offenbarung vom entwickelten Uhnunges-Vermögen unterscheide.

Wenn Jemand, auch der frommste Mensch, bezeugt, Gott habe ihm offenbart, daß dieses oder jenes geschehen werde, oder daß es mit einer unbekannten Sache diese oder jene Beschaffenheit habe, so kann und darf ich ihm das nicht auf sein bloßes Wort glauben, denn er kann sehr leicht irren. Will ich es als eine gleichgultige Sache betrachten, die mich nichts angeht, und es ware dann wirklich eine gettliche Ofsenbarung, so sündigte ich schwerlich: denn wie kann und darf mir Etwas gleichgultig senn, das mir Gott durch irz gend Jemand sagen läßt?

Was fann und was foll ich benn nun thun?

Soll ich sagen: ich glaube dir nicht, von der Apostelzeit an gibt es keine mabre Beisfagungen, keine Propheten mehr! so ware das eine absprechende Bermessenheit, die sich auf nichts grundet, und auch dem Geist der Beisfagung entgez gen ist, denn der sagt deutlich, daß in den letzten Zeiten (vielleicht nun bald wieder) Zeichen, Bunder und Beisfagunsgen statt finden werden.

Ober soll ich ihm auf fein Wort glauben? — bas tann ich nicht, weil er irren kann: auch bann nicht, wenn er sich gar auf englische Erscheinungen beruft; wenn er mir auch bes weist, daß diese Erscheinungen wahr, nicht Tauschung sind, benn wer steht mir bafur, baß bas erscheinende Wesen ein

guter Beift fen - und wenn ere auch mare, baf er nicht irren toune?

Aber ich darf doch auch nicht gleichgultig dabet seyn — was bleibt mir denn übrig? — das Einzige, das übrig bleibt, ist: der neue Prophet muß mir unwidersprechlich bes weisen, daß ihn Gott gesandt habe, er muß mir sein Ereditiv zeigen, und die ses muß in einer Thatsache bestehen, die nur Gott allein möglich ist; das ist: er muß wahre Wunder im Namen Jesu Christi thun — ich sage wahre Wunder, denn es gibt sehr viele Geheimnisse und Kunste in der Natur, die wahre Wunder zu seyn sch einen, aber es durchaus nicht sind. Man lese Eckartshausen Schriften, und vorzügslich seine Ausschlässe zur Magie, so wird man sich gegen die Täuschung durch falsche Wunder schüsen können. Die Wunderwerke Christi, der Propheten und Apostel zeigen, was wahre Wunder sind, und was sie für einen Character haben muffen.

Wir finden in der beiligen Schrift von Unfang bis zu Ende, baß Gott alle feine Gefandte an die Menfchen mit der Gabe, Bunder gu thun, begabte, und Chriffus wußte fehr mohl, baß man den Menschen nicht zumuthen tonne, Ihm und feinen Aposteln auf ihr Wort ju glauben, Er befraftigte alfo feine Lehre burch große und merkwurdige Bunder, und feine Junger thaten das Ramliche. Fur das, und gur Beftati: gung beffen, mas wir miffen und mas uns offenbart worden, bedarfs nun feiner Bunder mehr; aber fobald wieder neue Offenbarungen nothig find, fobald find auch wieder Bunder nothig; wenn mir ein Engel, ja Chriftus felbft erschiene, fo mußte Er mir beweisen, daß Er das fene, wofur Er fich ausgabe, weil ich durch falfche Geifter betrogen werden fann. Diefe Borficht, einen folden Beweis gu forbern, von der wir merkwurdige Beispiele in der Bibel finden, hat Gott nie ungnadig angefeben; im Gegentheil, Er ließ fich mit großer Langmuth zu benen Dannern berab, Die Er ale Werkzeuge gebrauchen wollte. Dur bann, wenn fie von der Wahrheit bis jum Ueberfluß überzeugt feyn mußten und dann boch nicht glaubten, wie bieß bei ben jubifchen Beitgenoffen Chrifti ber

Fall war, bann wurde ihr Unglaube bestraft. Merkwürdig ist hiebei, daß der Priester Zacharias, der dem Engel Gazbriel nicht aufs Wort glaubte, ein Zeichen forderte und die Stummheit zum Zeichen bekam, ein so strenges Notabene zum Beweis erhielt. Es kommt hier alles darauf an, ob Zacharias den Engel kannte, oder nicht? im ersten Fall war es strafbarer Unglaube; im andern nothige Vorsicht, daß er ein Zeichen sorderte. Daß das Erste statt gefunden habe, daran ist kein Zweisel, denn Gabriel erschien gewiß nicht in einer zweideutigen Gestalt.

Endlich fommt auch noch das hinzu, daß der Styl der Propheten weit bestimmter und erhabener ist, als der, deffen sich die gewöhnlichen Weissager bedienen. Man lese nur in obengedachter Kirchen = und Regergeschichte die Reben jener frommen Seelen, die geweissagt haben, so wird man bald einen großen Unterschied entdecken.

Wenn man die Erzählung Mofes von Bileam genau be= trachtet, fo wird's mehr als mahrscheinlich, daß Er durch das entwickelte Uhnungs : Bermogen geweiffagt habe: ein mahrer Prophet Gottes mar er alfo nicht, das zeigt fein ganges Betragen; daß er aber auch gottliche Reden gehort habe, wie das bei Bielen, die aus dem Ahnunge-Bermogen prophezeihen, der Kall ift, das zeigt feine Gefchichte. Mert= wurdig ift, was 4. B. Mof. 24, B. 1. von ihm gefagt wird: diefer Bers lautet in der Grundsprache fo: Und Bi= leam fabe, daß es in den Augen Jehovah's gut mar: Ifrael ju fegnen, barum ging er diefmal, wie er fonft oft that, nicht zu den Wahrsagereien, sondern u. f. w. Es waren alfo damale Unftalten, wo man das Bahrfagen lernen fonnte, und diese waren wohl nichts anders, als Schulen, in welchen Die Runfte gelehrt wurden, wie man das Uhnunge: Bermd: gen entwickeln und mit bem Geifterreich in Berbindung foms men fonne.

Die Art und Beise, wie sich Jehovah den Propheten offenbarte, ift nicht so ganz bekannt. Indessen wissen wir so viel, daß es bald durch Gesichte und Traume, bald durch eine vernehmliche auffere Stimme, vielleicht auch durch

eine innere Einsprache ins Gemuth, bald durch die Botsfchaft ber Engel geschahe. Ihre Sendung war aber immer mit außerordentlichen Thatsachen begleitet und sehr feierlich und gotteswürdig dargestellt. Dann zielten ihre Weissagungen großentheils auf die ferne Zufunft, wohin kein Ahnungs-Bersmögen reichen kann. Jesasab weissagte über 600 Jahr vor Christi Geburt und sagte sein Leiden vorher; und alle Propheten kündigten dritthalbtausend Jahr vorher das berrliche Reich des Friedens an!

# Das vierte Hauptstück.

Von Gesichtern (Bisionen) und Geister-Erscheinungen. g. 178.

Ich komme nun endlich jum wichtigsten, aber auch schwiezrigsten Theil meiner Theorie ber Geisterkunde. Die ganze Sache wird als etwas Berdachtiges und Erniedrigendes bethandelt. Es gehort zum guten Ton, zum Wohlstand, über Gespenster-Geschichten zu lächeln und sie wegzuläugnen, und boch ist es kurios, daß man sie so gern erzählen hort, und daß sie noch dazu der unglandige Erzähler gemeiniglich so wahrscheinlich zu machen sucht, als nur immer möglich ist.

Der Aberglaube ist etwas Berächtliches und Erniedrigendes; da man nun alle Geistererscheinungen für Aberglauben
erklärt, so ist natürlich, daß man sich auch der Geistererscheinungen schämt. Hier kommt es aber nun darauf an,
ob denn alle Erzählungen von solchen Erscheinungen Täuschung, Lügen und Aberglauben sind? Bei weitem die mehresten
sind es gewiß; aber ebenso gewiß und wahrhaftig ist es
auch, daß abgeschiedene Menschenseelen nach ihrem Tod
wirklich erscheinen, und sich bald eine kürzere, bald eine
längere Zeit, auch wohl Jahrhunderte lang denen noch lebenben Menschen zeigen, auch noch wohl Dienste von ihnen verlangen. Die Wahrheit dieser Behanptung werde ich im Verfolg unwidersprechlich beweisen.

Wenn ich bie Birklichkeit beweise, fo ift ber Beweis ber Moglichkeit unnothig; wenn man aber glaubt, baß ein Ding unmöglich ift, fo bezweifelt man jeden Beweiß ber Wirklichkeit; um alfo biefes zu vermeiben, habe ich in ben beiden erften Rapiteln diefes Werks gezeigt, daß die ges wohnlichen Schulbegriffe vom Befen bes Menfchen grunds falich und baß es wohl moglich feve, daß eine von ihrem Rorper geschiedene Seele wieder fichtbar werden fonne. Unsehung der Philosophie bin ich also auf dem Reinen, aber mit vielen Lehrern ber Religion noch nicht; benn ba alle wahre Erscheinungen abgeschiedener Menschenseelen avodiftisch beweisen, daß es einen Mittelort, ein Todtenreich (Sades) gebe, in welchem fich die Geelen, bie noch gu feinem von beiden Dertern ihrer Bestimmung reif find, aufhalten und gu Ginem von Beiden vollende zubereitet werden, fo muffen Die Gottesgelehrten, welche in diefem Stud den Sumbolen ber protestantischen Kirche treu bleiben wollen, entweder fagen, auch die mabreften Erzählungen vom Wiederfommen verstorbener Menschen sepen nicht mahr, ober es fenen Spudereien ber bofen Beifter !

Heit redlich und vollständig führe, — und das werde ich geswiß, so ist und bleibt Wahrheit Wahrheit; eben so gewiß werde ich darthun, daß solche Erscheinungen keine Spuckereien boser Geister sind. Und dann hat ja auch die heilige Schrift ganz und gar nichts gegen meine Theorie, im Gegentheil sie begünstigt sie. Endlich bitte ich zu bedenken, ob die wirkliche Erscheinung eines abgeschiedenen Geistes ohne mein Mitwirken — Aberglauben genannt werden konne? — Ist das Aberglauben, wenn ich bei hellem Bewußtseyn einen Irwisch oder sonst eine seltene Naturerscheinung sehe? es kommt hier nur darauf an, was ich für einen Gebrauch das von mache? — ich werde also auch zeigen, wie man sich bei solchen Erscheinungen vernünftig und christlich zu vershalten habe.

### . 6. 480.41 Leannel Librack

Unter dem Bort Gesicht oder Bisson verstehe ich eine Erscheinung, die Jemand sieht, ohne daß ein wirklicher Gegenstand da ist, die also blos in der Einbildung existirt — sie ist also ein bloßer Traum, den aber Derjenige, der ihn hat, für eine wahre Erscheinung halt. Indessen unterscheiden sich doch die Bissonen von den gewöhnlichen Traumen daz rinnen, daß sie Jusammenhang haben und der Wirklichkeit ahnlich sind, auch daß man sie wachend haben kann. Ich bitte, diese meine Beschreibung immer mit dem Wort Bission zu verbinden, wenn es im Verfolg vorkommt.

6. 181. S. Beres W. Mr. of this

Aus die sem Begriff ist nun klar, daß eine Bisson ganz und gar nichts bedeutet; denn sie beweist weiter nichts, als eine sehr lebhafte Imagination und eine naturliche Disposition, ihre Bilder für etwas Wesentliches zu halten. Hysterische und hypochondrische Personen sind zu Visionen geneigt. Sie bekommen sie mit oder ohne Entzückungen; aber solche Leute entwickeln auch leicht ihr Ahnungs-Vermögen, so daß sie auch zugleich mit dem Geisterreich in Verbindung kommen; da läuft dann Alles durcheinander, und es gehört viel Kenntsniß und Erfahrung dazu, eine Vision von einer wahren Geistererscheinung zu unterscheiden. Der Grund und Heischessatz, von dem alle Prüfungen dieser Art ausgehen müssen; besteht in folgendem Begriff:

Wenn mehr als Eine Person, ohne vorhergegangene Comsmunication, unvorbereitet und unerwartet eine Erscheinung; oder wenn sie auch nur Einer sieht, doch Thatsachen sehen, die keinen andern Ursprung, als von der Erscheinung haben können, so ist es keine Bisson, sondern eine wahre Geistesterscheinung. Beispiele sollen die Begriffe vollends erläutern und vollständig machen:

G. 182.

In der Mitte der neunziger Jahre, als ich an einem Sommerabend Abends um 6 Uhr mein letztes Collegium fur den Tag gelesen hatte und wieder auf meine Studierstube kam,
— es war in Marburg — kam ein Student zu mir, den Studing's sammtl. Schriften. VI. Band.

ich febr mobl kannte, indem er einer meiner wurdigften Bus bbrer, nach Ropf und Berg ein gang vortrefflicher Menfch war und noch ift. Er befleidet jetzt ein wichtiges Umt bei einem verehrungewurdigen Furften. 3ch empfing ihn herzlich und hieß ihn fich zu mir feten. Dann erzählte er mir, es fen in ben funfziger Sahren etwas Mertwurdiges in feiner Familie vorgegangen: fein Bater, bamals ein junger Mann von 20 Jahren, fen oftere von einem Beift befucht worden. Sein Grofonter, ber Lehrer an einer lateinifden Schule ges wefen, habe biefe gange Gefdichte punttlich aufgeschrieben und bruden taffen, aber nur in wenigen Exemplaren, um fie feinen Rindern und Rindeskindern gur Belehrung und gum ewigen Undenfen gu binterlaffen. Auch einige ber nachften Unverwandten hatten folche Buchlein bekommen. Run griff er in die Tafche und gab mir bas Seinige gum Lefen; bann verließ er mich und ging fort. Ich las dieß bochft merte wurdige Document mit Staunen und Bermunderung und gabe dann dem Befiger mit Dant wieder gurud.

Go unvergeflich mir auch die Thatfache felbft war, fo waren boch fo viele merfwurdige Umftande bamit verbunden, Die ich unmöglich behalten fonnte, fo daß ich berglich munfchte, Dieß Buchlein felbft gu befigen, ober menigftens es bann gelehnt gu befommen, wann ich einft diefes Buch fchreiben wurde, auf welches ich mich ichon feit vielen Sahren vorbereitet hatte, und fiehe ba! als ich vor ein paar Jahren durche .... fche Land reiete, fo erhielt er bas Buchlein von einem nahen Berwandten beffen, der den Geift gefeben hatte, gefchenft; hier liegt es neben mir auf bem Schreibtifd, ich barf es aber nicht aus ben Sanden geben, damit die Namen der Familie nicht ins Publifum tommen: benn bas murbe meinem theuren Freund, bem ehemaligen Studenten, viele Correspondeng und Portounkoften , vielleicht auch andere Uns angelegenheiten, Spott und Schmach zuziehen, wogn ich nicht von Ferne Unlaß geben will. Wenn ich aber gur Steuer ber Bahrheit hier einen Auszug baraus mittheile, fo, baß ich feinen Ramen nenne und die Sache fo erzähle, baß bie murdige Familie nicht compromittirt wird, fo hoffe ich, baf man mir bieß nicht übel nehmen wird; die vielen Personen, bie es ohnehin wissen, werden bald merken, wovon die Rede ift. Folgendes ift der Titel dieses merkwürdigen Buchs:

"Bahrhafte Erzählung von einem Geift, welcher ....... 3u ...... vom ersten Januar bis den 30sten April 1755 in gewissen Periodis zum öftern erschienen. Bon dem Bater desselben umståndlich beschrieben im Monat Mai 1755 und 3um Privatdruck gebracht im Monat April 1759."

Auf der andern Seite des Titelblatts steht folgendes Motto: "Pf. 102. B. 19. Das werde geschrieben auf die Nach. Fommen, und das Bolk, das geschaffen soll werden, wird ben herrn loben!"

Nun folgt der Inhalt des Buchs felbst; oben brüber steht in Nomine Jesu Salvatoris (im Namen Jesu bes Erlbsers, dann folgt die Erzählung des Baters: Mit dem Ansang des Jahrs 1755 träumte seinem Sohn alle Nacht, es käme ein kleiner Mann mit einem blauen Rock und braunen Brustuch bekleidet, eine Peitsche um seinen Leib hangend, nach vorzherigem Anklopsen zur Stubenthur hereingetreten, der ihm einen guten Morgen diete und spreche: ich habe dir etwas zu sagen: gehe hinunter in den .... berg, unter dem Baum bei der .... Wiesen wirst du auf und neben einem Stein 13 Kreuzer sinden, die nimm und steck sie ein, dann grabe ein wenig, so wirst du viel Geld sinden. — Dann sahe auch ...... im Traum allemal den Platz und den Baum, wo das Geld liegen sollte, auch das Geld selbst, wie es sich zum Theil oben auf der Erde präsentirte.

Der gute Jungling wachte allemal mit großem Schrecken auf und erzählte seinen Traum. Beibe, Bater und Sohn, hielten ihn zwar fur naturlich, aber boch fur merkwurdig, und erzählten ihn etlichen guten Freunden.

Nach etlichen Rachten erschien der Geist dem Sohne wieder im Traum und wiederholte obige Borte, verwies ihm aber babei, daß er die Sache ausplauderte: zugleich stellte er ihm die Gestalt zweier befannter Manner vor, von denen er bezzeugte, daß sie schon nach dem Platz gegangen waren, um das Geld zu suchen, sie wurden es aber nicht bekommen.

Bon bem an fabe ber Cohn ben Beift auch noch nach dem Bachen, und man fcblog barans, baß es fein bloger Traum, fondern eine mabre Erfcheinung fen. Dieß fette Die guten Leute in großen Schrecken, befonders ba ber Geift nun alle Racht fam und der Gohn bei feinem jedesmaligen Unflopfen aufwachte. Dief geschah in jeder Racht zwei bis breimal, wobei bann allemal die Ermahnung, bas Geld Bu bolen, wiederholt murde. Je bfter und je langer aber Diefe Aufforderung fortgefett wurde, defto angftlicher murbe der Jungling, und er erklarte fich babin, baf er auf feinen Fall borthin geben und bas Geld holen murbe. Um ihm allen Berbacht zu benehmen und ihn aufzumuntern, bediente fich ber Geift der Anfangeworte des 23ften Berfes aus 1 Cor. 11. "Ich habe es vom herrn empfangen, was ich euch gegeben habe," und bann empfahl er ihm, wenn er hinab ginge, das Gelb gu holen, fo foll er das Lied fingen: ,, Ber Jefum liebt und trauet Gott, bem ichenft er feinen Gegen."

Da nun der Sohn aus großer Angst niemals ein Bort mit dem Geist sprechen kounte, so entschlosen sich Beide, Bater und Sohn, den Geist schriftlich über verschiedene Punkte zu fragen: diese Fragen schrieb der Sohn den 14ten Januar auf und legte sie in der Schlafstube auf den Tisch; sobald der Geist die folgende Nacht kam, bemerkte er sie gleich und beantwortete sie klar und deutlich. hier folgen nun Fragen und Antworten von Bort zu Wort.

# recus.

Sore Geift, ich frage Dich in Jefu Namen:

1) Wer du fenft?

Untw. Ich bin von hier und habe das Gelb mit funf Undern vergraben: diese Funfe aber find zur Ruhe gekommen, und ich noch nicht; im ..... bin ich gestorben.

2) Warum bist Du — und machest auch mich so unruhig? Antw. Warum ich so unruhig, bab ich schon gesagt: daß es namlich das vergrabene Geld sen, welches mich beunzuhige; ich kann auch nicht eher zur Ruhe kommen, bis du es holest. Ich beunruhige Dich zwar, aber Du kanust Dir gleich helfen, gehe nur hinunter und hole das Geld.

3) Bift Du ein guter Geift und haft noch Salfe vonnothen, so wollte ich Dir von Grund des Herzens gerne helfen, wenn es in meinem schwachen Vermögen und Kräften ftunde; weil ich aber dieses nicht thun kann, so frage ich dich in Jesu Namen, ob ich dasjenige, so du an mich begehrst, nicht durch eine andere Person verrichten lassen konne?

Antw. Freilich bin ich ein guter Geift; und auf die weitere Frage war die Autwort: Nein, es kann mich sonst Niemand, als Du, erlösen. Ich habe schon 120 Jahr auf Dich ges wartet, und wenn du mir nicht hilfst, so muß ich wiederum 120 Jahr leiden und in Unruhe seyn. Ich bitte Dich, hilf mir! Du kannst, wenn du hinunter gehst, zwar Leute mitsnehmen, doch daß sie nicht so weit mitgehen, daß sie auf den Platz sehen können, bis du zuvor das Geld hast, alsdann können sie Dir es heimtragen. Du kannste nicht allein tragen, sie können ja einstweilen für Dich beten; ich will selbst mit Dir gehen, fürchte Dich nur nicht, wenn Dir gleich drunten allerhand Fürchterliches und Scheußliches vorkommt, ich will Dir schon in Allem helsen!

Dem allem ungeachtet war es dem Sohn schlechterdings unmöglich, allein an den grausenvollen Ort zu gehen, und überhaupt fanden sie Alle, die Aeltern und der Sohn, eine große Bedenklichkeit bei der Sache, weil sie fürchteten, sich zu versündigen. Sie vereinigten sich also dahin, wieder einige Fragen aufzuseigen und sie in folgender Nacht dem Geist vors zulegen, und dieß geschah auf nachstehende Weise.

#### REGUE.

Sore Geift! ich frage Dich ferner in Jefu Namen :

1) Db ich nicht einmal auf den angezeigten Platz, wo das Geld liegt, ohne etwas Furchterliches zu feben oder zu horen, geben konne, aber mit etlichen Personen?

Antw. Das kannft Du thun, Du wirft nichts feben noch bbren; jedoch was hilft es Dich und mich? Gebe lieber gleich allein mit mir hinunter, so bin ich befreiet.

2) Warum kann ich Dir nicht helfen, wenn Jemand bei mir ift? Ich will keine andere als fromme Leute, die Du mir anzeigen kaunft, mitnehmen.

Antw. Du mußt allein hinunter geben, benn Du allein bift mir gum helfer ernannt, Andere tonnen Dir und mir

nicht helfen. Den bedahl bei ber weren eine in

3) Soll ich nicht etliche fromme Personen und den Prediger in dieser Sache um Rath fragen, weil ich fast noch nicht recht glauben kann, daß Du ein guter Geist bist: unser Heiland hat ja Alle erlöst, solltest Du davon ausgeschlossen senn? und wie sollte ich dich erlösen konnen? Jesus hat für Alle gelitten.

Antw. Nein! Du hafts nicht nothig, denn sie werden Dich alle abwendig machen wollen. Zweifle doch ja nicht, daß ich ein guter Geist bin. Der heiland hat mich zwar auch erlost, aber von diesem Ort sollst Du mir helfen, Du bist dazu ersehen. Laß mich doch nicht noch 120 Jahr leiden.

4) Sab ich dann, wenn es auch fenn follte, nicht noch

einige Zeit, Raum und Plat dazu?

Antw. Du hast noch einige Zeit hierzu, aber bis bahin hast Du und ich keine Rube. Ich bitte Dich, bole das Gelb.

Hierauf bemerkte noch der Beift, daß er noch 120 Tage Frift hatte, binnen welcher Zeit das Geld geholt werden mußte.

Bei allem bem waltete bei Bater und Sohn noch immer der Zweifel ob, ob der Geist ein gutes oder bhses Wesen spee? — und da sie Samstags, den 18ten Januar, Abends 10 Uhr beisammen saßen und von dem Geiste redeten, auch der Bater sich besanne, ob bhse Geister auch den Namen Jesus nennen konnten, weil der Geister auch den Namen gesus nennen konnten, weil der Geist ihn nannte und sich nun erinnerte, daß die Geister, die Christus austrieb, Ihn oft mit diesem Namen benannten, so bemerkte er, daß sein Sohn erstarte, sich entseste und sagte: Bater betet; — der Bater befolgte diese Aufforderung mit oftmaliger Aurufung des Namens Jesus, und hosste dadurch den Geist zu vertreiben, aber dieser schaute ihm ins Gesicht und sprach: Ich kann den Namen Jesus auch gar wohl leiden; doch weil ihr jest so furchtsam send, will ich wieder fortgehen, welches dann auch geschahe.

Den folgenden Conntag Abends fam des Batere Bruder,

um die betrübten Leute in ihrem geheimen schweren Areng zu besuchen. Indem sie so beisammen saßen, kounte der Sohn auf Einmal nicht mehr reden, und legte den Ropf auf den Tisch; daran merkten sie, daß der Geist wieder zugegen sey, sie fingen also an zu singen: Ihr Hollengeister packet euch, ihr habt hier nichts zu schaffen. Der Geist sang diese Worte mit beller Stimme mit, und dann verschwand er.

Den Montag, als den 20sten Januar, erschien der Geist wieder Morgens um 8 Uhr in der Wohnstube, und da gegen 10 Uhr des Vaters Bruder fortgehen wollte, und ihm Bater und Sohn das Geleit gaben, so kam auch der Geist die Treppe herauf, der Sohn wurde wieder ohnmächtig, und man mußte ihn zurück ins Jimmer bringen, indessen sagte der Geist: Jeht kannst Du dem Vetter das Geleit geben und zugleich das Geld holen. Diesen Tag war das Treiben des Geistes überaus heftig. Dienstags den 21sten Januar kam er Morgens um 8 Uhr in die Schulstube, der arme Geisters seher entwich in ein Nebenzimmer, der Geist folgte ihm nach, rang die Hande und betete dreimal folgende Worte: Herr Gott, Du bist barmherzig und Deine Gute währet ewiglich! Ach! warum lässest du mich so lange leiden? dann ging er fort.

Um 10 Uhr kam er wieber, aber nicht in seinem vorigen Sostume, sondern in einer ganz weißen Gestalt, und sprach zu dem Sohn: Jeht hab ich Dich 20 Tage lang gebeten, resolvire Dich doch und hilf mir. Nun werde ich Dich 20 Tage verlassen; willst Du unterdessen hinuntergehen und das Geld holen, so kannst Du es thun; es ware mir schon eine große Linderung, wenn ich immer bei Dir bleiben durste, aber ich muß nun fort und habe keinen Augenblick langer Zeit; in 20 Tagen, nämlich den 10ten Februar, um diese Stunde will ich wieder bei Dir sepn.

Der Geift hielt Wort, er fam in weißer Geftalt wider, wiederholte seine Bitte dringend, fam oft und begleitete den Sohn allenthalben bin, außer daß er in Gegenwart fremder Leute nicht sprach, auch freute er sich, daß er wieder bei ihm sehn durfe.

Dienstage den 11ten Februar, Abends um 10 Uhr kam per Geist wieder in die Wohnstube und brachte noch einen kleinen Geist in der Große eines 4 bis biahrigen Kindes, in hellglanzender Gestalt, an der Hand führend mit. Dieser kleine Geist redete aber nichts, sondern sang das Te Deum laudamus (Herr Gott, Dich loben wir)! so lieblich und schon, daß der Sohn Alle aufrief, zuzuhören, indem er glaubte, alle Anwesende mußten das Singen hören. Bis dahin hatte der Geist immer bezeugt, daß er nimmermehr zugeben wurde, daß sein Sohn das Geld allein holte; jest zeigte er au, daß er erbeten habe, der Bater durse mitgehen, nur musse er 10 Schritt vom Ort entfernt bleiben, und dieses musse folgenden Mittwochen den 12ten Februar, Mittags um 12 Uhr, unsehlbar geschehen; der kleine Geist wurde auch dabei sen, sie sollten gar nichts fürchten.

Diese Ankundigung setzte die Familie in noch größere Angst. Der Bater betete unabläßig zu Gott um Rettung, Bewahrung und Durchhulfe, wobei er dann auch innere Erbstungen und Gnadenversicherungen spurte. Immer aber blieb der Entschluß fest, nicht in bas Begehren des Geistes

zu willigen. Ind

Der furchtbare Mittwoch mit seiner 12ten Stunde kam; ber Bater saß unten bei einem Freund am Tisch; jest wird er hinauf zu seinem Sohn gerusen, den er in todtlicher Mattigkeit findet. Alle fallen auf die Knie und beten, denn sie glaubten, er wurde sterben; allein er erholte sich wieder und erzählte nun, der Geist sen voller Jorn zu ihm gekommen, weil sie das Geld nicht holen wollten, habe ihn auf das herz gedrückt und gesagt: nun will ich Dir den Rest geben: bald bezeugte er, daß der kleine Geist da ware und ihn anstriche, wodurch er sich vollkommen wieder erholte; dann sang der kleine Geist in Gegenwart des Andern das Lied: Gott der Bater wohn und bei! Da nun der Sohn sehr beängstigt war und im Haus sur Angst nicht bleiben konnte, so wurde ein Spaziergang nach einem benachbaren Kirchdorf, in Begleitung guter Freunde vorgenommen; aber auch hier erschien der Geist

zweimal, einmal unter Weges und bas zweitemal im Pfarrs bans, wo er im Borhaus ftand, als fie ankamen.

Da nun der Geist immer dringender und drohender wurde, so entschloßen sich Beide, Bater und Sohn, weil Letzterer immer noch nicht mit dem Geist reden konnte, wieder einige Fragen aufzusehen und sie dem furchtbaren Wesen vorzulegen. Die Fragen und die Antworten folgen hier wortlich:

In dem gestrigen Evangelio hat der Herr Jesus seinen Bersucher mit dem Worte Gottes abgewiesen; Ihm nachs folgend, sage ich Dir und frage Dich, und zwar, da ich niemals im Stande bin, mundlich mit Dir zu reden, wiederum schriftlich:

Untw. Ich bin fein Bersucher, jedoch ift es mir lieb, bas Wort Gottes zu horen, und daß Du nicht mir reden kannft,

baran bift Du felbst schuld.

1) Es steht geschrieben: Prufet die Geister, ob sie aus Gott sind; daß Du nun, wie ich endlich zugebe, ein guter, aber kein seliger Geist senest, das bezeugt Deine Unruhe, mithin kann und darf ich auch nicht glauben, daß Dein Besgehren von Gott sen.

Antw. Ich sehe Deiner Aeltern Zweisel wohl, daß sie glauben, ich sehr fein guter Geist; aber siehe! ich ehre und liebe Gottes Wort, und habe die Seligkeit durch Hoffnung. Meine Unruhe ist auch keine Hollenunruhe, sondern eine von Gott mir zugeschickte Läuterung, da ich bei dem Abscheiden noch an dem Geld gehangen, von dem Du mich befreien sollst.

2) Es steht geschrieben, meine Schässein horen meine Stimme, und sie folgen mir, aber eines Fremden Stimme horen und folgen sie nicht; diesem nach muß ich meines Jesu Stimme folgen, und bin auf keinen Geist gewiesen, als der Du mir ein Fremder bist, den ich nicht kenne, noch ihm folgen darf.

Antw. In allewege mußt Du Deinem und meinem Jesu folgen und seiner Stimme gehorchen; aber Gott hat auch andere Wege, ale das Wort Gottes, das, was keine Glaubens sachen sind, zu offenbaren, wie gar oft durch Traume geschieht.

Du bift mir gar fein Frember, fonbern aus meinem Gefdlecht im fiebenten Glied; mein Baterland ift in Sachfen.

3) Es fteht geschrieben: Ihr Rinder fend gehorfam euren Meltern in bem Berrn; willft bu mich von dem Gehorfam abwenden, fo bift Du wider Gott. Dun weißest Du gar wohl, bag meine Meltern mir nicht zugeben, in Dein Bes gebren ju willigen, warum liegft Du mir dann wider ihren Willen immer an, Deinen Willen zu thun? - mache es mit ihnen aus.

Untw. In allweg mußt Du Deinen Meltern gehorfamen in allen nicht wider Gott ffreitenden Dingen, ich will Dich auch von biefem Gehorfam burchaus nicht abwendig machen; weil aber biefelben dieß mein Begehren verwerfen, fo tonnteft Du in Diesem Kall ein Mittel por die Sand nehmen, Diefes Gelb ohne ihr Wiffen gu holen; ift es gefchehen, fo wird es fcon recht fenn. Sich bin nicht auf fie, fondern auf Dich angewiesen, und barum hab ich auch marten muffen, bis Du

20 Cabr alt bift.

4) Es fteht geschrieben: wer fich in Gefahr begibt, bet verdirbt barin, und einem verwegenen Menfchen ichlagts endlich übel aus. Barum foll ich mich nun unter Geifter und Teufel, mithin in Leibes : und Seelengefahr begeben ? - und wer fann mich verfichern, daß mir bei Abholung des Geldes am Leib, ober an ber Geel, ober am Gemuth uichte Gefabrliches begegne; jumal der boje Feind bei bem Geld ift und es vermahret; gudy wie Du mir felbft fagft, furchterliche Dinge jum Borfchein tommen laffen werbe.

Antw. In allewege ift biefer Gpruch mahr; aber merte : wer fich muthwillig und vermeffen in Gefahr begibt, ber verbirbt barinnen, dief thuft bu aber nicht. Daß ber Teufel und feine Engel ihr Geplarr babei haben werden, ift gewiß; aber baß fie Dir nicht ichaben tonnen, bis Du bas Gelb haft, ift auch gewiß, und barum barfft Du Dich nicht

fürchten.

5) Es fteht geschrieben: fann doch ein Bruder Riemand ertofen; wie foll ich denn diefes thun und Dich ertofen fonnen? Bei unferm Jefu wird eine ewige Erlbfung gefunden, ber tann Dir ohne dief Geld heifen und Dich in Ruhe fegen.

Antw. In allwege bleibt dieser Spruch wahr, und es ware mir übel gesagt, wenn Du mich erlosen solltest; der heiland erlost Dich, mich und Alle; aber bennoch solltest Du bei diesem Geld als ein Erloser auf hohere Erlaubnist Dich finden lassen, und meiner Qual, welches sonst nicht geschieht, ob es gleich Dir nicht begreislich ist, ein Ende machen.

6) Es fteht geschrieben: Unser herr Jesus brauete nicht, ba er litte, sondern ftellte es bem heim, ber recht richtet; warum broheft Du diesem zuwider, mich zu plagen, wenn ich nicht in Dein Begehren willige?

Antw. In allewege ift dieß mahr. Ich thue dich auch ungern plagen; aber meine Noth und Angst treibt mich bazu an, deine Widersetlichkeit hat die Schuld.

Da der Geift in der Beantwortung der zweiten Frage ermabnt, daß der Gobn dem Geift nicht fremd, fondern ibm im 7ten Glied in absteigender Linie verwandt fene, fo fuchte ber Bater in feiner Stammtafel nach, und fand, baß ein gewiffer Laurentius ..... ein Bergmann gu ..... an ber fachfischen Grange im 7ten Glied, ber Stammvater feines Cobus, mar; ba fich aber biefer Laurentius im Sabr 1566 vereblicht batte, ber Geift aber bezeugte, baß er 120 Sabr in diefem Buftand gewefen, folglich, 120 Sahr von 1755 abgezogen, im Jahr 1635 geftorben fenn mußte, fo fand ber Boter einen Zweifel in ber Sache, indem alebann gedachter aurentius von 1566 an bis 1635, alfo 69 Jahr in ber Che gelebt haben mußte, welches ihm unglaublich vorfam. Alfo. fort, ben namlichen Tag am 18ten Februar, Dachmittags um 3 Uhr erschiene ber Geift wieder, und fagte: Ihr habt meinetwegen in ber ..... ichen Stammtabelle nachgeschlagen : ich bin nicht ber Loreng ....., fondern beffen leiblicher Bruder, und ein Sohn Gregorie ..... Pfarrers gu ..... mein Bater ift mir fruh gestorben, und ba mein Bruder Sochzeit bielt, mar ich 4 Jahr alt, und ging mit meines Bruders Cohnen in die Schule. In den bohmischen Unruhen bin ich

bisher nach . . . . . getommen, wo ich eine Bittwe heirathete; ich war auch fein Bauer, fondern ein Sandelsmann.

Durch alle diese Begebenheiten und Aengstigungen wurde der Sohn ganz elend; er suchte sich also eine Beränderung zu machen, und ging nach.....: als er bei dem Ort vors beiging, wo das Geld liegen sollte, sahe er einen Mohren und einen Hund auf demselben; ungeachtet allenthalben Schnes war, so war doch dieser Platz grun; der Geist stellte sich auch wieder ein und qualte ihn mit seinen Bersuchungen; bei der Rücksehr fand er Alles auf die nämliche Art, und als ihn der Geist verließ, so horte er ein jammerliches Klaggeschrei hinter sich.

Die täglichen und nächtlichen Erscheinungen des Geistes dauerten immer fort, und seine Aufforderungen, das Geld zu holen, wurden immer dringender; da ihm aber dieß runds aus abgeschlagen wurde, so wurde er ungehalten und begehrte mit dem Bater zu sprechen: allein dieser fand Bedenken dabei, und schlug es ab. Doch setzte der Geist einen Tag zu dieser Unterredung sest, nämlich 20 Tage später, auf Samstags den 1. März, Abends um 8 Uhr, oder Sonntags den 2ten, Morgens zwischen 8 und 9 Uhr, und versicherte, daß dem Bater nichts geschehen solle, doch müßte er bei dem Abschied fleißig beten. Dieser aber schlug diese Unterredung durchaus ab. Bei allen Besuchen bezeigte der Geist eine große Andacht bei dem Singen, Beten und Lesen.

Einsmals las ber Bater bas Kapitel Rom. 8. und als der Geift auch erschien, so sagte ber Bater: Wenn du willft, so kannft du auch da bleiben und zuhören. Der Geift ants wortete: D, das ist mir lieb, daß man mich da bleiben heiße; dann seizte er sich gleich hinter den Tisch, neben den Sohn; und da im Lesen die Worte vorkamen, "wir sind schon selig in der Hoffnung" u. f. w., klopfte er für Freuden die Hande zusammen und sprach: "Ach, ja, ja! selig in der Hoffnung!"

Auch bas ift anmerkenswerth, baß bem Geift aus allen feinen Fingern Feuer fpruhte, wenn er wegen ber Widerfegs lichkeit bes Sohns in Born getieth. Oft außerte er auch,

wenn ihn Jemand zu sehen wunschte, so konnte das geschehen, allein es wurde Reue barauf folgen. Alls der Bater einst sagte: er konne unmöglich ein guter Geist seyn, weil er seinen Sohn so plage, so sagte er voller Jorn: Bald, bald, bald werdet ihr erfahren, daß ich ein guter, und kein boser Geist bin, aber zu eurem Unglud. Der Bater empfahl sich und die Seinigen dem Schutz Gottes, und es erfolgte nichts Gefährliches.

Bom 2ten bis ben 22ften Marg fette ber Geift feine Er-Scheinungen fort, aber mahrend Diefer Beit fprach er nichts; auch auf mundliche und ichriftliche Fragen erfolgte feine Untwort: indeffen verließ er den Cohn fast gar nicht; in ben folgenden 20 Tagen fam er gar nicht, außer am 2ten April gefchabe folgendes: Bater und Cohn gingen auf die Schulwiese, an welcher ber Drt bes Geldes war. Da nun Retterer jeht feine Furcht hatte, weil der Geift ausblieb, fo gingen Beide auf den Plat : aber fie faben und borten nichts! fobald fie von dem Ort meg waren, erfchien der Beift, er mar febr ungehalten, und fagte: warum er fo einfaltig fen und jego berab gebe, da fein Bater bei ibm, und Alles auf dem Relde fen? er vermehre hiedurch feine Qual. er hatte ibm ja oft gefagt: er muffe allein dabin geben, und jest ba bleiben, bis der Bater fort und Gedermann zu haus sen.

Fetzt wurde der Sohn wieder sehr schwach, er sahe auch ben Mohren und den hund wieder. Boller Ungst sagte der Sohn: Bater, wir muffen nach haus! die Bangigkeit wurde so groß, daß der Bater selbst in Furcht gerieth. Mit vieler Muhe kamen sie endlich zu ihrer Wohnung.

Nun waren von den 120 Tagen noch die letten 20 Tage übrig; auf diese war den guten Leuten recht bange, denn sie fürchteten, der Geist wurde nun alle seine Kräfte ansstrengen, um zu seinem Zweck zu gelangen; die Furcht trieb sie zu einem anhaltenden und ernstlichen Gebet an, und dieß beruhigte sie auch, besonders da der Bater merkwürdige Troftungen im Traume erhielt.

Den gehnten Upril, Morgens 8 Uhr, erfchien ber Geift

wieder, aber nicht mehr weiß, sondern in seinem ersten Costim. Seine Anrede an den Sohn war: beine Hartnäckigkeit macht, daß ich wieder so erscheinen muß. Dann zeigte er auch an, daß nun der Sohn nicht mehr wie vormals, zu jeder Zeit, sondern nur immer in der 20sten Stunde das Geld holen konne. Dann bat er beweglich um Hulfe, indem nur eine kleine Frist mehr übrig sep.

Rach diefem erschien der Beift noch breimal, und zwar auch nur alle 20 Stunden, nehmlich den 11ten April Morgens um 4 Uhr, und die folgende Racht um 12 Uhr, und ben 12ten Abends um 8 Uhr. In der zweiten Erscheinung, am 11. April, fagte er gu bem Cohn, er hatte ehemals Etwas ju beantworten ihm aufgeschrieben, er durfe es aber nicht mehr beantworten. Quefer Diefem rebete er gar wenig mehr, fondern winfelte nur erbarmlich , und ichlenkerte feine Bande auf und ab, aus welchen abermals Reuer fpriste, und dief lamentable Betragen war fo groß, daß ber Gohn bieß graufame und erbarmliche Winfeln Tag und Nacht borte. Der gangen Kamilie wurde babei Ungft und bange, fo baf ber Bater endlich beschloß, eine schriftliche Erklarung aufzuseten, und fie bem Geift vorzulegen. Nachbem alfo ber Geift Samftage ben 12ten April Abende um 8 Uhr an ber Stubenthur ftanb, und nach und nach in die Stube fam, fo las ihm der Bater folgendes vor: Im Namen Jefu bezeuge ich bir, o bu armer Geift!

- 1. Daß bein betrübter Buftand mir und ben Meinigen fehr ju herzen gehe; und jammert und, daß wir nicht im Stande find, dir zu helfen.
- 2. Daß es von meinem Sohn durchaus feine hartnacige feit ift, daß er bisher in dein Begehren nicht gewilligt, allers maßen dir ja seine Ohnkraft und Unvermögen hierzu wohl bekannt senn muß, indem er, da er doch deiner Gestalt eine mal sollte gewohnt senn, gleichwohlen niemals noch mit dir reden konnen, sondern bei jeder Ankunft gleichsam als ohne machtig dagesessen oder gelegen ist.
- 3. Ift bir bekannt, daß wir ohnlangft in bas Thal und auf ben Plat gekommen, wie angftlich und betaubt, auch

gang entkraftet er aber bamals worden, weißest dn auch, und hat er die Teufel nur von Ferne gesehen, boch aber ein solches Entsetzen barüber bekommen, baß er sich auf den Berg in den Wald begeben muffen: wie sollte er nun im Stande seyn, gar unter die Teufel hinein zu gehen?

- 4. Saft du gestern gesagt: daß, wenn er dir nicht helfe, wurde er sein Lebtag fein Glud und Segen haben. Da mochte ich gerne wissen, ob du dieses von Gott oder vom Satan ber baft?
- 5. Ach! wir laffen bich gar ungerne hulflos fortgeben; allein mas follen wir thun, oder aufangen, daß dir geholfen werde? Kannst du, so gib Antwort und Bescheid.

3d überlaffe dich der Barmherzigkeit Gottes, der Erlbfung bes herrn Jefu, und dem Troft des heiligen Geiftes, Amen!

Bon hier an wird mein Buchlein fo merkwurdig, daß ich bie wichtigften Stellen mit den eigenen Borten bes Baters einruden muß. Er fagt:

"Unter und nach diesem Ablesen nun sagte der Geist zu meinem Sohn: Ich will dir ein Lied aufschlagen und zeichnen, dieses bete und singe fleißig, hat darauf des Sohns Handsbibel, welcher auch ein klein Gesangbuchlein beigedruckt ist, oben vom Brett heruntergenommen, solche aus dem Futteral gezogen, und ihm das Lied: D Herre Gott begnade mich u. s. w. aufgeschlagen, ihm sonderlich den dritten Bers: Bon den Blutschulden mich errettet u. s. w. mit dem Finger gewiesen, dann eine Schnaupe (ein Ohr) an das Blatt gemacht, und die Bibel wieder an ihren Ort gestellt, worauf er mit den Borten: nun werde ich etliche Zeit ausbleiben, wieder sortgegangen.

"Sobalb sagte uns mein Sohn, was der Geift mit der Bibel vorgenommen, und meynte, wir mußten diesen Bors gang auch gesehen haben, begehrte auch, die Bibel geschwind herab zu langen, weil er aus selbiger, wie der Geift solche aus dem Futteral gezogen, ein Dampf gegangen sey, und da wir solche herab langten, fanden wir mit Erstaunen, wie an beiden Decken oben, wo der Geist sie angegriffen und aus dem Futteral genommen, das Leder eingeschnorret und

verbrannt war, und beim Aufmachen faben wir gleich bas Lied : D herre Gott begnade mich u. f. w. mit einer Schnaupe gezeichnet; linkerfeits aber, wo er die Bibel mit der linken Sand, und zwar mit einem Finger und bem Daumen gehalten: war außen an der Decte, wo der Finger angefett war, das Leber auch eingeschrumpfen und verbrannt, inmendig aber, wo der Daum gehalten worden, 2 Blatter gang burch, und Die 5 nachstliegenden burchichlagender verfengt und ichwark gebrannt, und wo er mit einem Ringer den Bers: Bon ben Blutschulden mich errett u. f. w. gewiesen, da war ebenfalls ber Kingerzeig ichwart und versenget, dabei fiche an gedachten Brandorten aufeben lagt, daß die Ringer nicht fleischern, fondern als ein Gerippe gestaltet find. Bie dann biefes fürchterliche Denkmal in dem Gefangbuchlein diefer Bibel -(welche gu Wittenberg Unno 1606 in 12mo gedruckt, und in Frangband mit goldenem Schnitt gebunden) - ad oculum demonstriret merben fann, gedachte Bibel auch beffalls au einem immermabrenden Undenfen und Bunder aufbehalten merben folle."

Dieß ift nun auch geschehen, die Familie befigt diese außerst merkwurdige Bibel noch, viele bewahrte Personen haben fie gesehen, und konnen fie noch immer seben.

Dieser Borgang setzte alle Hausgenoffen in die größte Besstürzung, Furcht und Verwundrung, und da man nicht wußte, was noch ferner geschehen könnte, so wurde beschlossen, mit einem benachbarten frommen Prediger Rath zu pflegen. Monstags den 14ten April ging also der Vater zu diesem Pfarrer und erzählte ihm die gauze Sache im engsten Vertrauen; dieser würdige Mann staunte und wunderte sich, indessen gesstand er auch, daß ihm die Sache zu wichtig sen, als daß er ihm Rath ertheilen könne, doch wiese er ihm des seligen Dr. Speners Theologische Bedenken an, in welchem auch von Geistererscheinungen gehandelt wird; dann versprach er auch selbst nachzudenken, und ihm dann seine Meinung mitzutheiten. Die Frage, warum es eigentlich zu thun war, bestund daz rinnen: ob dem Geist mit Singen und Beten des angezeigten

und fo fürchterlich markirten Liebs: "D herre Gott begnade mich," mit gutem Gewiffen willfahret werden konnte?

In Speners letten Theologischen Bedenken, im erften Band, findet fich ein ganger Abschnitt von Geistererscheinungen, und auch folgende, in gegenwartigem Fall entscheidende Stelle:

"Daher ich in diesem Fall bas sicherste, ja bis auf eine ober andere Seite genugsame Ueberzeugung folget, nothig achte, nicht allein in dem Urtheilen selbsten sich nicht zu überzeilen, sondern sich insgesammt in der ganzen Sache also zu comportieren, daß man einestheils, wo Gott etwas darunter hatte, weder lastere noch ganz aus der Acht ließe, deswegen nichts des Guten, wozu die Erscheinung vermahnet, und anderwärts, wo das Werk vom Satan ware, und er sein Affenspiel darunter anstellen wollte, nichts seiner Lust einzräume, sondern allein fest an Gottes Wort halte, und ohne Unterlaß den herrn herzlich anruse, und seines Willens zu versichern, und nicht betrogen werden zu laffen, u. s. w.

Diesem Rath bes erleuchteten, frommen Theologen zufolge, wurde nun das Lied nicht nur ohne Bedenken Morgens und Abends von der Familie gesungen, sondern der Sohn betete und sang es, nach des Geistes Berlangen, oft und vielmals.

Nach wenigen Tagen lief auch bas von obengebachtem Prediger versprochene schriftliche Bedenken ein; dieses bestund fummarisch in folgenden acht Punkten:

- 1. Daß es gute und bofe Engel gebe, auch diefe und jene erfcheinen konnen, ift eine gottliche Wahrheit:
- 2. Die bofen Engel konnen nicht ohne Gottes Zulaffung, und die guten wollen nicht ohne Gottes Sendung und Willen erscheinen.
- 3. Die guten Engel konnen bei ihren Erscheinungen nichts wiber Gott, und die bofen Engel nichts fur Gott, seine Ehre und der Menschen mahres Beste suchen.
- 4. Der guten Engel Berrichtung an den Menschen barf nichts senn, so dirette oder indirette wider Gottes Offens barung in der heiligen Schrift gehet.
  - 5. Gben fo wenig kann ein erscheinender guter Geift ober Stilling's fammtl. Schriften. VI. Band.

Engel etwas von und verlangen und thun, was wiber bie Liebe freitet.

- 6. Wenn demnach ein Geift, der die Gestalt eines Engels des Lichts darstellt, etwas verlangt, so wider die Menschenliebe mare, so kann man ihn für keinen guten Geist oder Engel halten.
- 7. Bon einem Menfchen und Chriften etwas verlangen, das mit zweifelhaftem Gemiffen gethan werden muß, ift wider Die Liebe.
- 8. Da nun der erscheinende Geift dieses thut und verlangt, auch noch bagu droht und ben Leib plagt, so ift berselbe keineswegs zu horen, sondern ale ein Bersucher gum Bofen abzuweisen.

## Soln 8.

Die Seelen, welche solcherlei Erscheinungen und Berssuchungen nach Gottes heiligen und heilsamen Rath mittels oder unmittelbar betreffen und angehen, hatten sich solches zum Besten, zu aller Treue und neuem Eiser im Christensthum, zum Bachen und Streiten nach Epheser 6, B. 10. u. f. somit aber zum Preis Gottes und Berherrlichung Jesu Christi unter ihnen und andern, wo solche Sache, nach Maaßgabe driftlicher Klugheit und Vorsicht, wohl anges wendet ist, fraftig dienen zu lassen. Gott richte die ganze Sache zu solchem sel. Ende um Christi Willen. Ja, Er wird es thun, denn Er ist getreu. 1 Cor, 10. B. 13.

Dieses Bedenken, so wie das obige Spenerische, hatte bie Wirkung, daß sich Bater und Sohn noch fester entschloßen, sehr vorsichtig zu Werk zu geben; sie hielten also an im Gebet und Danksagung fur die bisherige gnadige Bewahrung, und fasten das feste Wertrauen zu Gott, Er werde sie nun auch ferner beschützen.

Die folgenden Blatter des Buchleins find fo wichtig, daß ich fur nothig achte, fie von Bort zu Bort hier aufzus schreiben.

"Indem aber ber Geift von obgedachtem 12ten April an, Die folgende Zeit und Monat hindurch nicht zu feben noch

zu horen war, so dankten wir zugleich Gott fur diese Rube, und vermeinten, er werbe vielleicht gar ausbleiben; allein es war der lette Tag und Stunde von den 120 Fristagen des Geistes noch nicht da, auf welche Zeit wir gleichwohl immer noch zwischen Furcht und hoffnung gewartet.

"Dun Diefer Zag, welcher der 30fte und lette April und Der Mittwochstag por Philippi und Rafobi mar, erschien endlich, und ba Nachmittage die achte Stunde berbei tam, ba fam auch fchnell und unverfebens ber Beift gur Stube bers eingetreten, nicht aber in feiner erften und andern, fondern viel weißern und hellern Geftalt; er bezeigte eine große Freudigs und Bergnugfamfeit, danfte meinem Cohn, bag er das gefette Lied - (fo nannte es ber Geift) - bisher gefungen und gebetet, und zeigte an, wie er Rraft beffen wirklich von bem Plat und Geld erlbfet, und ganglich befreiet, gleichwohl aber noch nicht vollig gur Rube gefommen fen, welche er aber jedoch zu hoffen habe; verficherte dabei, wie er, mein Sohn, bas auf dem Plat liegende Geld haben folle und muffe, auch gewiß auf eine wunderfame und unbegreifliche Art bekommen werde, wann aber biefes gefchebe, wiffe er nicht, es tonne vielleicht noch lang aufteben.

"hierauf verlangte der Geist, daß mein Sohn mit ihm niederknieen und beten sollte; er that's, und da hat dann der Geist ein ziemlich langes und meist mit Schriftworten abgefastes Gebet meinem Sohn vorgesagt, welches derselbe laut nache, und also mit dem Geist gebetet; wobei sonderlich merkwürdig, daß vormals, so oft der Geist erschienen, mein Sohn wohl alles, was der Geist geredet, auf das eigentlichste gehört, verstanden und behalten, aber niemals im Stand gewesen, auch mit ihm zu reden, er dießmal aufrecht ges blieben und ohne Ohnmacht mit ihm reden und laut beten konnen. Ist aber uur zu bedauern, daß dießmalen, negen großer Consternation, das Gebet selbst Wort für Wort und nach seiner Läuge nicht hat recht gefaßt und behalten werden konnen; doch war selbiges summarisch folgenden Inhalts:

"Seiliger, gutiger und barmberziger Gott! groß von Rath und machtig von That; bu fannft Alles, bermagft Alles,

beine Gewalt ift groß und beine Gerichte find unbegreiflich, Dir allein gebührt Lob, Rubm, Preis, Dant und Ghre! Du erniedrigft und erhoheft, bu hilfft in Mothen, erretteft vom Berberben und erlofest vom Tode; bu fibleft in ber Sollen Rachen und fuhreft wieder beraus; bu erretteft von Blutschulden und vergiebft Miffethat, Uebertretung und Sunde; bu erzeigeft mir Gnade und Barmbergigfeit; bu feteft mir eine gulbene Rrone auf mein Saupt; bu feteft mich an beinen Tifch, wo die fcneeweißen heiligen Engelein fiben, und laffest mich feben beine Gute, Die ewiglich mabret, durch das Berdienft und die Erlofung Jefu Chrifti. Seilig, beilig, beilig ift Gott, ber Berr Bebaoth, und alle Lande muffen feiner Ehre voll werden! Amen. Die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, Die Gnade Jesu Chriffi und Die Gemeinschaft und Troft bes beiligen Geiftes fen mit uns jebo und in alle Ewigkeit! Amen."

"Nach Bollendung diefes Gebets fagte ber Geift zu meinem Cohn: gib mir etwas, damit ich dir meine Sand geben fann, wobei er auch jugleich feine flache Sand barbielte; mein Gobn fagte mir biefes, worauf ich ihm mein Schnupf. tuch, ihm folches zu geben, barreichte; ber Geift fprach aber: nicht bas, fondern von dir muß es etwas fenn, worauf mein Cohn fein eigen Schnupfruch aus der Tafche jog und foldes dem Beift auf die Sand legte, welches wir aber gleich wieder herunter fallen gefehen und auf dem Boden liegen laffen. Dach diefem gab ber Geift meinem Cohn die Uns weifung, daß er von diefer Geschichte feinem, ber folche nicht glauben murde, Ermas fagen follte, verficherte ibn auch barnebft, daß er hinfuhro feine folche Averfion mehr vor bem Plat haben werde, und that hierauf folgenden Bunfch : Gott bemahre dich und alle meine Unverwandte vor einem folden Leben, welches bergleichen Qual und Unruhe nach fich zieht!"

Seine letten Worte maren: "Jett gehe ich fort von dir, bu wirft mich nun nimmermehr feben."

"hierauf wurde das Schnupftuch, welches leinen und blau und weiß gestreift ift, vom Boden aufgehoben und besichtiget, und da faben wir abermal mit Erstaunen, wie fast in der

Mitte, wo ber Beift solches genommen, die funf Finger einer hand eingebrannt, und zwar so, daß die Zeige und Mittelsfinger zu einem kleinen Theil ganz durch, der Daum und die andern zwei Finger aber schwarz gebrannt und versengt was ren; wie dann dieses auch so fürchterlich marquirte Schuupfztuch sammt der Bibel bei diesem Berzeichniß gelegt, denen Nachkommen zu einem immerwährenden Andenken solle aufzbebalten werden."

Diefes Schnupftuch ist im ..... schen bet Freunden und Bekannten herumgeschickt worden, die es mit staunender Berswunderung gesehen und untersucht, mir es erzählt und die Wahrheit der Sache bezeugt haben. Der Vater fahrt fort:

"Und so hat dann der barmherzige Gott die 120 Tage lang nach feinem heil. Rath und Willen über uns verhängte Plage wiederum gnadig von uns hinweggenommen und auf eine wundersame Urt und Weise das Ende derselbigen uns sehen laffen u. f. w.

"Damit aber oben belobter frommer Prediger, bem ich Diese Sache anvertrauet und deffalls confilirt, fomobl, als meine anwesenden Rinder und Bruder biese Geschichte in ih= rem Bufammenhang lefen und mit und ben Berrn preifen, auch meine Nachtommlinge jum Rugen ihrer Geele bereinft erfahren und vernehmen mochten, was fur merkwurdige Dinge ihren Borfahren begegnet, und wer eigentlich Diejenigen ge= wefen, welchen ein Geift, ber vor 120 Sahren feinen Leib verlaffen, erschienen, fo ift diefe Geschichte nach dem wahren Berlauf ber Sache von mir burch die Sand meines Sohns aufgezeichnet worden, wobei, und daß folches nicht in persona prima, namlich von meinem Sohn felbft gefcheben, melbe, daß ich, weil der Cohn bei dem Borgang felbft meift franklich und schwachlich, und zumal wegen bes Beift-Gefichts in den Augen blode und entfraftet gemefen, alle Um= ftande bei jeder Erscheinung fogleich in mein Diarium einges zeichnet, und alfo die gange Cache burch mein Concept ge= gangen. Indeffen ift alles Obbeschriebene meinen Angehoris gen, wie meinem Gobn und mir felbit befannt, benen Rach. fommen gur feften und glaubhaften Berficherung aber wird

es von mir und gedachten meinem Sohn, als der Hauptpersfon von dieser Begebenheit beigehends mit eigener Hand und Sigill attestirt und confirmirt. So geschehen zu ...... so in Evangelisch Lutherischer Marktslecken im ..... Ritterskanton ..... ohnsern der ..... zwischen ..... und gelegen, den 16. Mai 1755.

Einer hochft = Preiflich = Raiferl. Commiffion in .... und ..... Debitsache, der Zeit verord= neter Administrations = Berwalter, auch Freisberrl. ..... Gerichtes Schreiber und Schuls bedienter dahier.

(L. S.)

"Daß vorstehende Geistes-Geschichte nach allen und jeden Umständen, wie solche mein Bater aus meinem Mund aufz und durch meine Hand zusammen geschrieben, also sich zugestragen, und das, was in vorhergehenden 26 Blättern verfastet, die durre und reine Wahrheit, worauf ich leben und sters ben kann und will, sen, und in sich halte, das bezeuge mit diesem und meiner eigenhandigen Unterschrift und Siegel

(L. S.) P. t. ..... allhier."

Bulett folgt noch ein Anhang ju biefer Geiftergeschichte, ben ebenfalls ber Bater verfaßt, und ber eben so feierlich vom Bater und Sohn unterschrieben und beffegelt worden; mit diesem verhalt fich's folgender Gestalt:

Aus voriger Erzählung ift bekannt, baf fich breimal ein schoner, hellglanzender fleiner Geift in Gefellichaft des Grbstern habe feben laffen. Diefer fleine Geift erschiene noch fernerhin von 20 zu 20 Tagen, ohne etwas zu reden.

Am 29. August 1755 Mittags um halb zwolf Uhr tam er zur Stubenthur herein, ging in der Stube auf und ab, und fang den funften Bers aus dem Lied: Meinen Jesum laß ich nicht, welcher also lautet: Micht nach Welt, nach himmel nicht, Meine Seele wunscht und sehnet, Jesum wunscht sie und sein Licht, Der mich hat mit Gott versohnet. Der mich freiet vom Gericht, Meinen Jesum lag ich nicht!

Nach diesem wendete er sich jum Sohn und fagte zu ihm: Fürchte dich nicht, du kennest mich ja schon. Ich gehe nun 120 Tage von dir, sen auf beiner hut, und damit verschwand er.

Die letten Worte, "sep auf beiner hut", sette die guten Leute wieder in Berlegenheit; der Sohn verfaste ein Gebet auf diese Umftande, das er Morgens und Abends andachtig betete. Ginmal hatte er einen furchtbaren Traum, in welschem ihm ein Engel einen großen Schatz brachte, ben aber der Satan wieder wegholte, bann fam auch der Tod und sagte: ich komme auf Gottes Befehl u. s. w.

Endlich fam auch ber bestimmte 120ste Tag, bieser war der 27ste Dezember; bei dem Anfang besselben, Nachts um 12 Uhr, erschien der kleine Geist wieder und sang aus dem Lied: "herr Gott, nun schließ ben himmel auf" u. s. w. folgende ABorte:

Sab genug gelitten, Mich mud gestritten, Schick mich fein zu, Bur ew'gen Rub; Laß fahren, was auf Erben, Will lieber felig werben.

Nach diesem Gesang wendete er sich zum Sohn und sagte: Siehe! ich komme meinem Bersprechen nach abermal zu dir, fürchte dich nicht, denn dein Elend hat num ein Ende; und bleibest du nun in der Furcht Gottes, so hast du lauter Labsal zu hoffen; ich bleibe nicht lange bei dir, sondern gebe auf eine und etliche Zeit von dir, aber wie ich stets an bich gedenke, so denke du auch an Gott und an mich.

Jeht sang er obige Worte nochmals und verschwand.

Diefe außerft merkwurdige Geschichte habe ich beffmegen fo vielen Ergablungen diefer Art vorgezogen, weil fie außer allem Zweifel vollkommen mahr und zugleich zu meinem 3wedt febr lebrreich ift. Daß fie in zweifachem Ginn wahr fen, laft fich leicht beweifen ; benn fure Erfte, wenn fie gang und burchaus erdichtet mare, fo mußte ich feine vermeffenere und gottlofere Gpigbuberei ju benfen, ale eben biefe: und audem murde ja bamale bei bem Druck bes Buchleins bie gange Kamilie der Luge miderfprochen haben. Siegu fommt noch, daß ber gange Charafter ber Ergablung, ober die bes Bortrags, ber Dichtung geradezu entgegen ift; und fure zweite wollte man fagen, der junge Mensch habe blos Bifionen gehabt, es fepen nur Taufdungen ber Imagination gewefen, fo miderlegt biefes die verfengte Bibel und bas anges brannte Schnupftuch, benn beide Stude find zuverläßig da und tonnen von Gedermann gefeben werden. Sch fcbliefe alfo nun mit vollem Recht, daß diefe Beifferericheinung eine wahre und unläugbare Thatfache fen, und wenn fie das nun ift, mas tonnen wir dann daraus lernen? - Diefes will ich fuchen, nach Bunich zu beantworten.

J. 185.

Das Erste, was hier zu bemerken vorkommt, ist: daß nur der Sohn allein, und sonst Niemand den Geist gesehen habe. Dieß beweist meine Theorie von Entwicklung des Ahnungs-Vermögens: der Geist war, aus verborgenen Ursaschen, nicht in der Lage, daß er defentlich erscheinen durste; denn er erklärte sich darüber, indem er sagte: er könne sich auch wohl dem Bater zeigen und mit ihm reden, aber es wurde ihn reuen; daher bediente er sich des jungen Mensschen, als bei welchem er eine Disposition zur Entwicklung des Ahnungs-Vermögens fand; diese Entwicklung bewirkte er nun nach und nach dadurch, daß er im Schlaf, wo alle Sinzpen ruhen, auf seine Einbildungskraft wirkte und ihr sein Bild so oft vorstellte und eindrückte, bis es haftete, und sich der Geisft nun dadurch ihm auschaulich machen, ferner auch auf seine innern Sinne wirken und mit ihm reden konnte.

Mit Ginem Bort : ber Geber murbe bis auf einen gewiffen Grad Comnambul und fam mit bem Beift in Rapport; Diefer übertrug ihm bann feine Gedanken ins Gebororgan, fo wie man im Traum fprechen bort, und es also ein Undes rer, ob er wohl gegenwartig ift, nicht vernehmen fann. Der Beift aber, ber feine Organisation mehr fur die Ginnen = ober Rorperwelt batte, las Alles, mas vorging, in ber Geele bes Sebere. Bas alfo ber Bater fagte, bas fahe und horte ber Beift in ber Borftellungefraft bes Cohne, fo wie eine magnetifirte Perfon, wenn fie in hobem Grad bellfebend (Clairvoyante) ift, auch die Gedanken und Borftellungen beffen deuts lich erkennt, mit dem fie in Rapport gefett wird; wenn aber Diefer auch in der Geele der magnetifirten Perfon lefen will, fo muß er in eben den Buftand verfett, und Comnambul, ober welches Gins ift, fein Alhnunge-Bermogen muß entwi= delt werden. Durch die Erfahrungen, die man mit bem Magnetismus gemacht hat, wird man in den Stand gefest. bas Unbegreifliche bei ben Beiftererscheinungen zu erklaren.

J. 186.

Aber nun das Anliegen des Geistes selbst — wie schrecks lich! — Hundert und zwanzig Jahr hängt er mit Sehnsucht an dem Geld, das ihm doch nichts mehr nühen kann; das heißt wohl recht: "wo euer Schat ist, da ist euer Herz!" und der Gedanke, dieser Reichthum musse wieder an den rechten Erben kommen, qualt ihn wie eine Furie, vorzüglich weil er nun, der Sinnenwelt abgestorben, in der Geisterwelt lebt, und also sein Berlangen, nach dem gewöhnslichen Lauf der Natur, nicht befriedigen, keinem lebenden Menschen entdecken kann. Endlich sand er dann einen seiner Nachkommen, der die physische Disposition hatte, daß er auf ihn wirken und sein Ahnungs-Vermögen entwickeln konnte; dieß erfuhr er vermuthlich von einem kurzlich Verstorbenen, der den jungen Menschen kannte.

S. 187.

Man muß aber ja nicht glauben, baß die gange Cache fo gut und recht, ober bem Willen Gottes gemäß mar; feisneswegs! ber Geift fam ja auch zur Ruhe, ohne daß bas

Geld gehpben wurde; er irrte barin, baß er glaubte, er wurde jur Ruhe kommen, wenn er feinen Schatz an den rechten Mann brachte; feine Ruhe bestand vielmehr barinnen, baß er sich zum Erlöser wendete und seine Anhanglichkeit ans Froische verläugnete, welches auch am Ende geschahe, als Water und Sohn streng barauf beharrten, sein Geld durchaus nicht holen zu wollen.

Diefe Befinnung beider frommen Perfonen ift fehr mertwurdig, und Mancher wird bei bem Lefen diefer Gefchichte gedacht und fich gewundert haben, warum fie doch das Bertangen bes Beiftes nicht erfüllten, benn es war bem Unfeben nach nichts Unrechtes. Allein die Borfehung maltete über ihnen, und bie Ungft bes Gohns, verbunden mit der Sprach. lofigfeit, mar gewiß eine bobere Beranftaltung, benn badurch wurden fie vorzuglich abgeschreckt, ben Willen bes Beiftes gu erfullen; benn gefett, fie batten ibm gefolgt, fo batten fie bochft mahrscheinlich nichts gefunden, denn das, mas der Cohn auf bem Plat fabe, mar ein blofes Blendwert, bas fich der Geift felbst dahin fcuf, und zwar nach den herrs fchenden, aberglaubischen Ideen, die er aus feinem Erdenleben mit hinuber genommen hatte, baf namlich bofe Geifter bie vergrabenen Schate bemachten. Welche Ideen er bann auch in die Imagination des Cebers übertrug, fo daß diefer auch glauben mußte, er febe wirtlich bofe Beifter in Geftalt eines Mohren und eines Sundes.

g. 188.

Mir sind wahrhafte Geschichten bekannt, daß die Geistersseher in unterirdische Gewolbe gesührt worden, wo sie ungesheure Schäge, und um dieselbe her sie bewachende Geister geschen, die sich aus Anhänglichteit and Irdische diese Blendwerke geschaffen hatten und für etwas Wesentliches hielten, aber im Grund war ganz und gar nichts da! Man sieht also hieraus, daß die abgeschiedenen Menschenseelen eine schaffende Kraft haben, so daß sie ihre Producte sich und anwern anschaulich machen konnen. Man denke über dieß Berzmögen bei guten und bosen Geistern weiter nach, so wird man erstaunliche Entdeckungen machen.

Jetzt denke man sich ben Fall, Bater und Sohn hatten dem Geist gefolgt, der Sohn ware hingegangen, hatte das Blendwerk aufgegraben und nach haus geschleppt, wo er dann zuverläßig nach der hand nichts als rohe wilde Erde wurde gefunden haben; was ware nun aus dem Geist ges worden? Entweder hatte er geglaubt, der Sohn sen dieses Schages nicht wurdig, und hatte sich noch immerhin in den Besit desselben getraumt, wie bisher, mithin sich auch eben so gequalt; oder er hatte nun gefunden, daß sein Geld verzloren sepe, daß es also nie an den rechten Erben kommen konnte, wodurch dann sein Jammer noch größer und langs wieriger geworden ware.

Ich will aber auch den Fall setzen, das Geld ware nicht von denen, die es vergraben halfen, abgeholt worden, sonz dern es ware wirklich noch da gewesen, so ware der Geist freislich ruhig, vielleicht auch verklarter geworden, weil sich der Glanz der Geister wie ihre Gemuthostimmung verhalt; aber er ware dadurch gewiß nicht zu einer hohern Stufe befordert worden, sondern seine Anhanglichkeit an das Gold ware gez blieben, und er wurde nun immer gesorgt haben, ob es auch wohl und gut angewendet wurde? Mit Einem Wort, er mußte diesem Mammon ganz absterben!

100 to 900 the man over 10 S. 190.

Wie konnte aber der Geist die geschriebenen Auffatze lesen?
— Antw. Go wie eine Comnambule liest, was man ihr auf die herzgrube legt, oder wie die Frau in Lyon burch den Rapport mit andern Personen, die das Geschriebene in der hand halten, oder seinen Inhalt wissen.

§. 191.

: Wenn der Geift zornig, oder auch fehr betrübt, wenn folgs lich eine Leidenschaft in ihm herrschend war, so sprügten Funken aus seinen Fingerspigen. Diese merkwürdige Ersfahrung beweist meine Theorie vom Lichtgewand der Seelen; der Geist ist mit der atherischen hulle unzertrennlich verbuns den; die Substanz wirkt auf uns bald als Licht, dann als Elektrizität, oder als Galvanismus und als Magnetismus,

je nachdem sie durch die Umstånde modisizirt wird. Aus der gegenwärtigen Beobachtung erhellet, daß die unangenehmen Leidenschaften die Geisterhülle elektrisch machen und entzuns den. Denkt man sich nun die bosen Geister in ihrem Zorn, in ihrer Buth und Berzweiflung, so ist das höllische Feuer nicht mehr ein bloßes Bild, nicht mehr orientalische Bilders sprache, sondern Wirklichkeit und Wahrheit.

Wenn ein abgeschiedener Beift in feinem Gemuth rubig ift. fo wird feine Berührung ale das faufte Befen einer fuhlen Luft empfunden, genau fo, als wenn man die eleftrifde Ma= terie auf einen Theil bes Rorvers ftromt. Der Geiftforver ift alfo gang in der Gewalt des Gemuthe, und er bildet fich im Meußern und Innern nach der Imagination und ben Grundtrieben. Belche fchreckliche Carricaturen und Scheufale muffen alfo aus Menfchen entfteben, die fo gang unter ber Gewalt ihrer bofen Leidenschaften fteben. Difftellen icon bier Born, Bolluft, Deid, Gelbftsucht u. bergl. unfre feften Rorper, wie vielmehr jenes feine Wefen, bas im Augenblick alle Formen annimmt! Aber nun bente man fich auch eine Seele, die mit Gott verfohnt, burch und burch geheiligt und mit dem hoben Gottesfrieden beseeligt ift, muß fie nicht nach ihrem Tod bas bochfte Ideal menschlicher Schonbeit ers reichen!

## S. 192,

Es muß Manchem sonderbar vorkommen, daß der Geist so ganz in seiner ehemals gewöhnlichen Kleidung erschien, sogar, daß er seine Courierspeitsche nicht vergaß und sie ums hangen hatte, weil er vermuthlich mit Pferden oder sonst mit Wieh gehandelt hat. Ich weiß, daß ein Geist erschienen ift, an dem die messingenen kleinen Schuhschnallen ganz kenntlich waren. Im Grunde betrachtet, ist das Alles ganz natürlich: der Geist nimmt die Gestalt an, die ihm seine Imagination gibt, und diese stellt sich diesenige vor, die am stärksten Eins druck auf sie gemacht hat. Die mehresten Geister erscheinen sonst in ihrem Leichenanzug. Eine bosere Gestalt, als sein Inneres ist, wird sich kein Geist geben, und wollte er sich eine bessere umheucheln, so würden ihn die andern Geister

bald entlarven, und er burfte in diefer Geftalt in feiner Ges fellchaft erscheinen.

6. 193.

Mus der porliegenden Geiftergeschichte lagt fich aber die gegrundete Bermuthung gieben, daß die abgefdiedenen Men= ichenseelen von Stufe gu Stufe aufwarts oder abmarts ihre Geftalt verandern, fo daß fie im erften Fall fcboner und glangender, im andern aber haflicher und finfterer werden. Der Beift, von dem bier die Rede ift, mag ein guter, ehrlis der, burgerlich rechtschaffener Mann gewesen fenn, fo wie es beren Millionenweise gibt, aber ben mahren Beg aus ber Rinfterniff sum Licht, oder der mahren Befehrung und Seilis gung durch die Erlofunge-Unftalten Jefu Chrifti hatte er nicht gegangen. Die buchftabliche Erkenntniß feines Zeitalters batte er; er fannte die Lieber feines ehemaligen Gefangbuchs, aber mehr hatte er auch in den 120 Jahren nicht gelernt. Er war alfo, die lange und ichreckliche Erfahrung feiner Leis ben abgerechnet, noch auf der namlichen Stufe, auf der er geftorben war: folglich hat er auch noch bas namliche Rleibungetoftume. Alle er aber endlich von feinem Jammer erlost wurde, fo nahm er auch ichon eine verklartere Geftalt an, ob er gleich noch lange nicht gur eigentlichen Geligfeit reif mar; benn bas Gengen und Brennen ber Bibel und bes Schnupftuche icheint mir ein Beweis zu fenn, daß fein Gemuth noch febr leidenschaftlich gefinnt war : auch traumte er noch immer feine fire Joee, ber Gobn muffe boch am Ende ben Schatz noch befommen.

J. 194.

Mit was für Geistern dieß bedauernswürdige Wesen die lange Zeit über Umgang gepflogen, davon sagt die Geschichte nichts. Aus andern Erfahrungen ist bekannt, daß sich gleich nach dem Abschied einer Menschenseele aus diesem Lezben Engel zu ihr gesellen, um sie der Seligkeit zuzuführen. Bringt sie nun noch Irdischgesinntheit, Lieblingsneigungen und Leidenschaften mit, so daß sie der Seligkeit noch nicht fähig ist, so suchen sie Engel zurecht zu weisen; dieß wird dort eben so gewöhnlich abgewiesen, als wenn hier

fromme Prebiger und Seelenfuhrer bie Beltlichgefinnten ers mahnten. Die Gefellichaft der Engel wird ihnen beschwers lich, fie flieben fie und fuchen ihres Gleichen, mit benen fie fich von dem, mas ihnen am liebften ift, unterhalten fonnen; fo entfteben dann Gefellichaften von einerlei Befine nung; ba ihnen aber im Geifterreich geradezu Alles fehlt, was ihre in ber Sinnenwelt gehegten Bunfche befriedigen fann, fo wird ihre Gehnfucht immer ftarfer und peinigender, und ihre Ideen werden immer fixer und unauslofchbarer . fo daß nun erschrecklich schwere und langwierige Mittel nothig find, um einen folden verarmten Geift noch ju retten. Sochft mahrscheinlich find aber folche Beifter = Befellichaften unter ber Aufficht eines Geiftes, ben fie leiden fonnen und ber ihnen angenehm ift: benn auch bier bleibt die Freiheit bes Menfchen noch unangetaftet! Diefer Borfieber aber gebort auch zu einer folchen Gefellschaft und ift noch im grethum, folglich find auch die ihm untergegebenen Beifter, inbem fie ibm gehorchen, noch fur Brrthum nicht ficher.

S. 195.

Diefe Bermuthung icheint mir aus bem Umftand erweis: lich gut fenn, baf ber Geift immer eine Abhangigfeit von anbern Wefen verrath, bald weggeben muß, bald wieder foms men barf. Auch das ift fonderbar, daß alle Termine die Bahl 20 gu ihrer Beftimmungszahl haben, als 6, 20-120 Sabre, 120 und 20 Tage. - Db diefe Zeitrechnung ju ben Beheimniffen des Geifterreichs gebore, oder im Aberglauben Derer gegrundet mar, von benen ber Geift abhinge, bas weiß man nicht; fo viel ift aber gemiß, daß feine geiftigen Borgefette barinnen irrten, baß fie ihm befahlen oder erlaub= ten, bei feinen noch auf Erden lebenden Rachkommen auf Diefe Urt Gulfe gu fuchen. Diefer Rudweg ift nie ber rechte; boch mochte ich ben Kall ausnehmen, wenn ein Beift auf diefem Bege noch zugefügte Beleidigungen, ale Mord, Diebftahl, Schulden u. bergl. noch fo viel moglich verfühnen oder erstatten konnte, boch will ich auch bier nicht entscheis ben. Weit beffer ift es, wenn bieg noch dieffeits des Gras bes geschieht!

Daß aber wirklich der Geist und seine Borgesetzten irrten, ist dadurch erwiesen, daß er nicht durch das vorgeschriebene und vorgesetzte Mittel die Hebung des Schahes, sondern vielmehr durch das Gegentheil auf eine hohere Stufe gefordert wurde. Es war ein großes Gluck, daß der Geist fromme Leute antraf, denen er sich anvertraute, sonst ware er noch unglücklicher geworden. Bater und Sohn betrugen sich vorstrefstich musterhaft und wahrhaft christlich. Jeht sind Beide auch droben und werden sich dieser herrlich bestandenen Prüssung freuen. Doch war auch gewiß ein guter Geist dabei thatig, der dem Sohn die große Angst einslichte und seine Zunge band, wenn der Geist zugegen war; vielleicht hatten sich doch ohne das die guten Leute aus Unkunde noch verführen lassen.

## §. 196.

Daß aber unser großer Erlbser auch bort noch uns verborgene, hochst weise Unstalten getroffen habe, wodurch auch
bann noch Seelen gerettet und zum Licht geführt werden konnen, ob sie gleich nie die Seligkeit erreichen werden, die denen bereitet ist, welche hier in der Heiligung vollendet worden, das dünkt mir gewiß zu seyn. Er selbst legt mir
diese Hoffnung ins Herz, wenn er sagt: die Sunde in den
heiligen Geist werde weder in dieser, noch in jener Welt vergeben; folglich werden auch Sunden in jener Welt vergeben!!! Aber wehe dem, der es darauf ankommen läßt; denn
seine Vermessenheit kommt eben der Sunde in den heiligen
Geist nahe.

Wer sich aber auch durch die fe Anftalten noch nicht gies hen laffen will und seine Triebe und Leidenschaften immers fort verstärkt, der gerath in immer schlimmere, ihm ahnz liche Gesellschaften, bis er seine Grenze in der Holle ers reicht hat.

## S. 197.

Ich habe vor 40 Jahren einen fehr frommen und erleuchsteten Sandwerksmann gekannt, beffen tiefe Ginfichten und in ber That heiligen Charakter ich oft bewundert habe. Ich habe viel von ihm gelernt, und er sagte mir damals schou

Bieles voraus, bas hernach erfullt worden ift. Ich besuchte ihn auf seinem letzten Krankenlager, und war ein Zeuge feis ties herrlichen Todes.

Dieser Freund hatte einen sittsamen, stillen und eingezos genen Gesellen, mit dem er wegen seiner Kenntnisse und gusten Aufführung auf einem vertrauten Fuß lebte. Beide uns terredeten sich oft von dem Zustand der Seelen nach dem Tod, vorzüglich aber auch von der Wiederbringung aller Dinge. Nach und nach wurde der Geselle schwindsüchtig, mein Freund behielt ihn auch in diesem Zustand bei sich und leistete ihm gleichsam Gesellschaft bis an die Pforte des Todes. Während der ganzen Zeit der Krankheit wurden vbige Gespräche immer sortgesetzt, und mein Freund wagte es, den Gesellen zu bitten, daß er ihm, wenn er könne, nach seinem Tod erscheinen und ihm von seinem Zustand und von der Wiederbringung aller Dinge Nachricht geben möchte. Der Geselle versprach unter dem Beding, wenn es ihm ers laubt wäre.

Bald nachher starb ber junge Mensch, und nun hartte sein Meister auf seinen Besuch und auf Nachricht aus der andern Welt. Etwa drei Wochen nach dem Tod des Gesellen, als der Meister des Abends um 10 Uhr in seiner Schlaftammer sich ausgezogen hatte, eben ins Bett gestiegen war und noch darinnen saß, so bemerkte er gegenüber an der Wand einen bläulichen Lichtsschimmer, der sich zu einer menschlichen Fiz gur bildete. Er fragte also ohne Furcht: "Bist du es, Joshannes?" — der Geist antwortete vernehmlich: "Ja!" Jesner fragte ferner: "Wie gehts dir?" Dieser erwiederte: "Ich besinde mich ruhig in einer ben dunklen Gegend, aber mein Schicksal ist noch nicht entschieden." Nun folgte auch die Frage wegen Wiederbringung aller Dinge. Der Geist antwortete darauf weiter nichts, als folgende Zeilen aus eisnem alten Lied:

"Lagt uns ben herrn bitten bie Und niederfallen auf bie Rnie, Lagt uns por unfrem Schopfer buden!" Das Wortchen bie ift die Sanptsache. Sier follen und wollen wir unfre Sachen mit unfrem Erbarmen ausmachen und — wie mein feliger Dheim. Johann Stilling, einst fagte — bafur forgen, daß wir mit den Erften über den Jordan tommen.

Mein Freund war so kun, noch um einen Besuch zu bitzten; nach einiger Zeit erfolgte er auch, aber der war furche terlich; ich habe die näheren Umstände desselben nie erfahe ren konnen; soviel hat es aber gefruchtet, daß der liebe Mann Jedermann vor einer solchen Bermessenheit warnte, und nun überzeugt war, daß wir die ffeits durchaus keinen Umgang mit dem Geisterreich suchen, sondern ihn so viel als möglich vermeiden sollen.

Die mehresten Geistererscheinungen, wo nicht gar alle, sind Abweichungen von der gottlichen Ordnung, folglich auch fundlich. Wir sollen und durfen keine wunschen, vielwes niger veranlassen. Das Schicksal unserer lieben Abgeschiedes nen soll und ein Geheinniß bleiben, und eben so auch die Maximen der gottlichen Regierung, nach denen sie jenseits verfährt. Bas uns die Bibel und die ungesuchten Erfahrt rungen davon haben kund werden lassen, und was uns noch ferner ohne vorwitziges Forschen kund wird, damit wollen wir uns begnügen lassen, bis wir hinüber sind.

in . 6. 198. 12 10 matte andt

Beispiele belehren am sichersten: ich will also noch einige zuverläßige Erscheinungen erzählen, in welchen Geister ents weder Freunden ihren Tod angezeigt, oder sonst noch Etwaß zu besorgen gehabt haben. Um aufs genaueste bei der Wahreheit zu bleiben, rucke ich meine Urkunden ein: "Nachfolgende Anekote ist mit möglichster Sorgfalt nach der ehemaligen Erzählung des unten erwähnten kaiferlichen geheimen Raths von Seckendorf hieher notirt worden.

"Konig Friedrich Wilhelm I. von Preußen, Bater Konigs Friedrich II., ftand mit dem Konig August II. von Polen in so freundschaftlichen Berhaltnissen, daß sie einander, wenns möglich war, wenigstens Einmal des Jaures saben. Dieß geschah auch noch furz vor dem Tode des Letztern;

berfelbe schien fich bamals ziemlich wohl zu befinden, nur hatte er eine etwas bedenkliche Entzündung an einer Zehe. Die Aerzte hatten ihn daher für jedem Uebermaß in starken Getränken sehr gewarnt, und der König von Preußen, welscher dieß wußte, befahl seinem Feldmarschall von Grumkow (der den König bis an die Grenze begleitete und ihn dort in einem königlichen Schloß standesgemäß bewirthen sollte), daß er bei jenem Abschiedsschmauß alles sorgfältig vermeiden möchte, wodurch die — dem König von Polen aus erwähnter Ursache von den Aerzten so sehr empfohlene Mäßigung im Genusse des Weins überschritten werden könnte."

"Alls aber König August noch gleichsam zu guter Letzte einige Bouteillen Champagner verlangte, so gab Grumbkow, der diesen Wein selbst liebte, nach, und genoß dessen auch seinerseits so viel, daß er sich, indem er über den hof des königl. Schlosses in sein Quartier ging, an einer Wagens deichsel eine Rippe zerbrach und sich daher in einem Trags sessel zum König August bringen lassen mußte, als dieser seine Reise des andern Morgens sehr früh fortsetzen und ihm noch einige Austräge an König Wilhelm Friedrich geben wollte. hiebei war der König von Polen, außer einem vorn geöffneten hemd, nur mit einem kurzen polnischen Pelz bestleidet.

"In eben diefem Aufzuge, nur mit geschloffenen Augen, erschien er am 1. Febr. 1733 fruh, ungefahr um 3 Uhr, dem Feldmarschall von Grumbkow und sagte zu ihm:

\*) "Mon cher Grumbkow! je viens de mourir ce moment a Varsovie."

"Grumbtow, bem bie Schmerzen des Rippenbruchs bas mals noch wenig Schlaf gestatteten, hatte unmittelbar zus vor bei dem Schein seiner Nachtlampe und durch seine dunne Bettvorhange bemerkt, daß sich die Thure seines Borzims mers, worin sein Rammerdiener schlief, bffnete, daß eine lange menschliche Gestalt hereinkommt, in langsam feierlichem

<sup>&</sup>quot;) Mein lieber Grumbfow! ich bin fo eben in Barfchau geftorben.

Schritt um sein Bett herumgeht und seine Bettworhange schnell bffnet. Run ftand die Gestalt Konig Augusts gerade so, wie Letzterer nur wenige Tage vorher lebendig vor ihm gestanden war, vor dem erstaunten Grumbsow und ging dann, nachdem er obige Worte gesprochen hatte, wieder zu eben der Thur hinaus. Grumbsow klingelte, fragte den zur nämlichen Thur hereineilenden Rammerdiener, ob er den nicht auch gesehen habe, der so eben gerade da herein und hinaus gegangen sen? — der Rammerdiener hatte nichts gesehen."

"Grumbkow schrieb sogleich ben ganzen Borgang an seis nen Freund, den damals bei Konig Friedrich Wilhelms Hofs lager befindlichen kaiserlich königlichen Gesandten und Feldzmarschall, Grafen von Seckendorf, und bat Letteren, die Sache bem König bei der Parade mit guter Art zu hinters bringen. Bei dem Gesandten von Seckendorf befand sich, als ihm das Grumbkowiche Billet schon früh um 5 Uhr zus kam, dessen Schwesterschn und Gesandtschaftssekretät von Seckendorf, nachheriger Brandenburg-Unspachischer Minister und zuletzt kaiserlicher Geheimer Rath. Jener sagte zu dies sem, indem er ihm das Billet zum Lesen darbot: sollte man nicht denken, die Schmerzen hätten den alten Grumbkow zum Bisionär gemacht? Ich muß aber den Inhalt dieses Billets noch heute dem König hinterbringen!"

"Nach 40 Stunden (wo ich nicht irre) langte durch die von Warfchau nach Berlin von 3 zu 3 Stunden unterlegten polnischen Uhlanen und preußischen Husaren die Nachricht in Berlin an, daß der Konig von Polen in der namlichen Stunde, da Grumbkow jene Erscheinung gehabt hatte, zu Warschau gestorben sey."

Aus der Geschichte, Leben und Thaten des Ronigs von Preußen, Friedrich Wilhelms bes Ersten, hamburg und Breslau 1755. S. 454, kann Folgendes noch zur Erläuterung beigefügt werden: hier wird auch bestätigt, daß der Konig von Polen den 1. Febr. 1733 gestorben sep, und daß man diese Nachricht schon den 4. in Berlin erhalten habe. Ferner wird auch bemerkt, daß der Konig von Polen bei seinem hins

und herreifen zwischen Dreeben und Barschau seinen Beg von Dreeben aus über Eroffen nach Kraga, und von da vollends nach Warschau genommen, bei welcher Gelegenheit ber Konig von Preußen fast allemal den General und Staatsmisnister von Grumbkow nach Eroffen schickte und den Konig da bewillkommen ließ.

S. 199.

Die Bahrheit Diefer Geschichte beruht auf der Glaubmurdigfeit folder Perfonen, an beren Ropf und Berg ju gweifeln Berbrechen fenn murde; fie ift alfo gewiß. Ronig August empfand bei herannahendem Tode ficherlich febr tief, daß er bei Grumbkow's Gaftmahl den Rath feiner Merate fo fcblecht befolgt hatte; zugleich mochte er auch wohl biefem feinem Birth den Bormurf machen, daß er, da er den Ginn ber Mergte wußte und noch dazu vom Ronig von Preußen gemef. fenen Befehl hatte, forgfaltig alles zu vermeiden, mas feinem erhabenen Gaft ichaden fonne, alles Schadliche hatte entfernen und in das Berlangen nach Champagner nicht hatte ein: Dit Diefer tiefen Reue und gleichsam firen willigen follen. Idee ftarb er; bie Gehnfucht, bem herrn von Grumbfow fein Berfeben ans Berg gu legen, mar die Urfache, daß er auf feine Imagination wirkte, fein Abnunge : Bermogen ent. widelte, woher bann bie Ericbeinung entftanb.

**6.** 200.

Bei folden Erscheinungen muß man sich nicht vorstellen, daß die Seele des Konigs von Warschau nach Eroffen hatte reisen muffen — wer meine Grundsätze, die ich gleich im Anfang dieses Werks aufgestellt habe, hinlanglich gefaßt hat, der wird sich erinnern, daß die Menschenseele in ihrem Abreper, vermög der finnlichen Werkzeuge, alles in Raum und Zeit empfindet, sobald sie aber aus dem Körper geschieden ist, so hort das, was wir Raum, Körper, Ausdehnung und Entzsernung u. s. w. nennen, auf; man verstehe mich wohl, die Borstellung, die sie in die sem Leben von den Gegenständen der Sinnenwelt erhalten hat, die hat und behält sie, die bleis ben ihr, außer was sie von den Seelen, die immersort im Geisterreich ankommen, erfährt, oder wenn sie in den seltenen

Fall gerath, mit einem noch Lebenben in Napport zu kommen und ihm zu erscheinen. Dann bitte ich auch wohl zu besmerken, daß die Seele ihr Wesen nicht verändert; die Grundsformen ihrer Vorstellungskraft, nämlich Raum und Zeit, beshält sie ewig, aber beide sind ihr jest von allem dem leer, was sie hier empfand, dagegen empfindet sie nun die Gegensstände der Geisterwelt, aber auch in Raum und Zeit, sie kann nicht anders; doch mit dem großen Unterschiede, daß ihr in Zeit und Raum alles nahe, nichts fern ist; sie kann wissen, was in der Ferne und was in der Zukunst geschieht, in sofern es ihr die Gesesse Geisterreichs erlauben.

§. 201.

Ich weiß, daß viele wurdige Manner und driftlich bentende Personen die Vermuthung haben, man wurde nach
bem Tode die Werke der Schöpfung recht betrachten, von
Stern zu Stern reisen, dort Auftrage ausrichten und barinnen einen großen Theil der Seligkeit finden; solche Lefer
dieser Schrift werden den Kopf schütteln und mit meiner
Borstellungsart nicht zufrieden seyn; die sen gebe ich aber
hier den Troft, daß ich selbst diese Bermuthung habe, aber
daß dieß dann erst statt sinden werde, wann die Scele mit
ihrem neuen, verklarten und unsterblichen Körper versehen
seyn wird.

g. 202.

Man hat mehrere Beispiele, und mir selbst find etliche bestannt, daß Leute sich selbst gesehen haben und bald darauf gestorben sind: sobald Jemand sich selbst außer sich sieht, Andere aber, die zugegen sind, nichts bemerken, so kann die Erscheinung zwar wahr, aber auch bloße Einbildung seyn; wenn sie aber auch von Andern bemerkt wird, so ist sie kein Phantom, sondern etwas Wesentliches.

Mir ist folgende Geschichte von einem glaubwurdigen Mann erzählt worden, der sie von dem Sohn der Dame, die sie bestrifft, als eine gewisse Wahrheit gehort hatte: Die alte Frau von M.... saß unten in ihrem Bohnzimmer und schickte ihre Magd hinauf in ihr Schlafgemach, um etwas zu holen. So wie sie die Thur aufmacht, sieht sie die gnädige Frau

dort in ihrem Armseffel sitzen, ganz naturlich so, wie sie fie brunten verlassen hatte. Die Magd erschrickt, lauft hinunter und erzählt der Dame, was sie gesehen habe. Diese will sich von der Wahrheit überzeugen, geht also selbst hinauf und sieht sich selbst eben so, wie sie die Magd gesehen hatte. Bald nachher starb diese Dame.

Im fünften Stuck des zweiten Bandes des Museums des Wundervollen S. 389 stehen folgende Erscheinungen dieser Art: der in Meimar lebende Regierungs Sekretar Triplin geht, wie gewöhnlich, auf die Regierung, um ein Stuck Aksten zu suchen, woran ihm viel gelegen, und deswegen er sehr besorgt gewesen war. Als er dahin kommt, sieht er sich selbst auf seinem Stuhl sigen und das Stuck Akten vor sich haben; er erschrickt, geht nach Haus und schickt seine Magd dahin, um die an seinem Sig liegenden Akten zu holen. Diese soll nun auch ihren Herrn da sigend angetroffen und geglaubt haben, er sep durch einen andern Weg ihr zuvor und dahin gekommen.

Auf der nachsten 390ften Seite befindet fich noch folgende Geschichte Diefer Urt, Die mir auch noch von andern Seiten ber befannt ift: "Alls in Roftod ber Profeffor ber Mathemas tif und Sauptvaftor an der Satobefirche, Beder, in Ges fellschaft verschiedener junger Freunde, die er bei fich bewire thete, in einen theologischen Streit gerieth, indem er behaups tete, baf ein gemiffer Theologe in feiner Schrift eine gemiffe Mennung außere, diefes aber Jemand laugnete, fo entfernte er fich und ging in feine Bibliothet, um bas Buch gu bolen. Sier fab er fich nun felbft auf dem Stuhl am Tifche fiben, guf dem er gewöhnlich ju figen pflegte. Er ging naber bingu, fab dem Gigenden über bie rechte Schulter, bemertte, baff Diefer, fein anderes Gelbft, mit bem einen Finger ber reche ten Sand auf eine Stelle ber vor fich liegenden aufgeschlas genen Bibel wieß; er fabe, daß es bie Stelle mar: beftelle bein Saus, benn bu mußt fterben! Er fehrte voll Erstaunen und Unruhe zu ber Gefellschaft gurud, ber er ben Borfall erzählte; und ob man ihm icon bie Sache auszures ben, auch alle nachtheilige Bebeutung fraftlos gu machen

suchte, so blieb er boch standhaft bei ber Menuung, biese Ers scheinung bedeute seinen Tod, weßhalb er auch von seinen Freunden Abschied nahm. Des andern Tags Nachmittags um 6 Uhr endigte er sein Leben; er befand sich schon in eisnem hohen Alter.

## S. 203.

Da man alle bergleichen Erscheinungen nach ben gewohnlischen mechanischen Gesetzen nicht zu erklaren vermag, so nimmt man seine Zuflucht zu den in unserer Seele noch nicht entdeckten verborgenen Kräften, denen man dann Wirkungen zuschreibt, die noch unbegreislicher und unglaublicher sind, als Geistererscheinungen. Um also die Zuflucht zu diesen zu vermeiden, behauptet man, der Professor Becker sen aus Furcht, oder durch den Eindruck, den die Erscheinung auf ihn gemacht habe, gestorben.

Ich bin fest überzeugt, daß noch nie Jemand durch ben Gindruck seiner Imagination gestorben ift; fondern alle Falle, die man zum Beweis anführt, sind nur auf zweierlei Urt möglich, und lassen sich durch dieß letztere Beispiel erklaren:

- 1) Bar die Erscheinung des Professors Beder nichts Besfentliches, sondern blos Birkung feiner Einbildungskraft, es war die Erscheinung selbst schon Birkung einer in seinem Ropper verborgenen Ursache seines nahen Todes, aber keinesswegs die Ursache bestelben selbst.
- 2) Bar seine Erscheinung aber wirklich ein Wesen aus ber and ern Welt, das ihm seinen Tod anzeigen und ihm zu verstehen geben wollte, daß er sich darauf gefast machen mochte, so war ja wiederum der zureichende Grund zum Tod schon vor der Erscheinung da, weil diese dadurch zum Ersscheinen bewogen wurde.

Man hat freilich Beispiele, daß Leute durch plogliche, alle Rrafte überfteigende Gemutheerschütterungen gestorben sind; aber nun alle dergleichen Erscheinungen baburch begreiflich machen zu wollen, ift zu weit gegangen.

6. 204.

Ber, ober mas war aber nun die Figur, welche in obiger Erzählung die Frau von D .... porftellte? denn baß bieß

fein Trug ber Ginbildungefraft war, das fieht jeder leicht ein, weil beibe, die Frau und die Magd, fie gesehen haben.

Nach meiner Theorie war es ein Wesen aus der Geisters welt, das in seinem irdischen Leben die Familie von M..., vder diese Dame selbst, sehr geliebt und nun ihren nahen Tod erfahren hatte; die Sehnsucht, ihr dieses kund zu thun, damit sie sich dazu vorbereiten mochte, bewog es zu dieser Erscheinung.

Daß unfre verftorbenen Lieben uns immer nahe find, auf welcher Stufe der Selig = oder Unfeligkeit fie fich auch befins ben mogen, ift wohl gewiß: benn ba es eigentlich feinen Raum gibt, weil diefer nur in unferer Borftellung befteht, fo ift die abgeschiedene Geele da, wo das ift, mas fie liebt. Alber defimegen empfinden fie und fo wenig, ale wir fie ems pfinden, mas fie von une wiffen, bas erfahren fie von ben Seelen, die eben verschieden find, und dann auch aus ben Unftalten, die in Unfebung unferer im Beifterreich gemacht werden. Wenn nun ein Geift mertt, daß einer noch lebens ben, ihr fehr lieben Perfon etwas Merkwurdiges ober Gefahrs liches bevorfteht, fo fehnt fie fich, es ihr befannt zu machen; Die Mittel dazu find aber dort fo fchwer, ale es une hier fcwer fallt, mit Beiftern in Rapport gu fommen, und viels leicht auch eben fo ber Ordnung Gottes guwider. Gin folder Geift mablt alfo bas Mittel, bas ihm moglich ift, wie 3. B. hier, wo er die Geftalt der geliebten Perfon ans nimmt und fich auf ihren Stuhl fest. Die Gelbsterfcheinuns gen find alfo eine Urt von Abnungen, aber ohne ein entwis deltes Uhnunge-Bermbgen und ohne Mitwirkung ber Engel.

Die zweite Geschichte von dem Regierungs-Sefretar ift uns vollständig, weil man nicht weiß, ob er die Aften wirklich auf dem Tisch gefunden habe, ober ob es blos Blendwerk war, und ob er bald hernach gestorben ist ober nicht? Wenn die Geschichte wahr ist, so war es ein freundschaftlicher Geift, der ihn aus seiner Berlegenheit retten wollte.

S. 205.

Eine ber merkwurdigften warnenden Erfdeinungen ift bie: jenige, die ben Bergog von Budingham betraf. Gie ift

anch gewiß mahr und keine Erdichtung, oder fonft verschbenerte Geschichte, wie ich aus sichern Quellen weiß; ich will sie hier wortlich mittheilen, so wie sie im zweiten Stud bes zweiten Bandes des Musenms des Wundervollen von der 89sten S. an eingeruckt ift.

"Der herzog von Buckingham war Minister bei dem Rbs
nig von England, Rarl dem Ersten, dessen Liebling er war:
und da man ihn fur den Urheber der Gewaltthätigkeiten hielt,
die sich der König erlaubte, so war er bei dem Bolke sehr verhaßt und bußte nachmals sein Leben auf eine sehr gewalts
same Weise ein: er wurde im Bosten Jahr seines Lebens von
dem Lieutenant Felton mit einem Messer erstochen. Bon eis
ner Erscheinung, die dem Tode des Herzogs von Buckingham
vorherging, erzählt der Lord Clarendon in seiner Geschichte
ber Rebellion und burgerlichen Kriege in England Folgendes:

"Unter denjenigen, die bei der königlichen Garderobe zu Windfor in Diensten standen, befand sich ein Mann, der wes gen seiner Rechtschaffenheit und Klugheit allgemein verehrt, und der damals etwa funfzig Jahr alt war. Dieser Mann war in seiner Jugend in einem Kollegio zu Paris erzogen wors den, wo sich zu eben der Zeit George Billiers, der Bater des Herzogs von Buckingham, befand, mit dem er eine genaue Freundschaft errichtet, den er aber doch von der Zeit an nicht wieder gesprochen hatte."

"Alls sich nun dieser Garderobe-Aussieher ungefahr sechs Monate vor der Ermordung des Herzogs bei vollkommener Gesundheit in seinem Bette zu Windsor befand, erschien ihm um Mitternacht ein Mann von ehrwürdigem Ausehen, zog die Borhänge seines Bettes auf und fragte ihn, indem er ihn starr ausahe, ob er ihn nicht kenne? Ausänglich antwortete er ihm nicht, weil er für Schrecken halb todt war. Alls er aber zum zweitenmal gefragt wurde, ob er sich nicht erinnere, ihn gesehen zu haben, so siel ihm die Erinnerung au George Billiers vermittelst der Aehnlichkeit und der Kleidung ein; er sagte ihm daher, daß er ihn für George von Billiers halte. Die Erscheinung versetzte hierauf, daß er recht habe und bat ihn, ihr die Gesälligkeit zu erweisen, sich in ihrem Namen

zu ihrem Sohne, bem herzog von Budingham, zu verfügen, um ihm zu sagen, daß er alle seine Kräfte anstrengen möchte, sich beim Bolk beliebt zu machen, oder weuigstens die gegen ihn aufgebrachten Gemüther zu besänftigen, sonst wurde man ihn nicht lange mehr leben lassen." Nach diesen Worten verschwand die Erscheinung, und der gute Mann — sen es nun, daß er völlig erwacht oder nicht erwacht war — schlief bis an den Morgen ruhig fort.

"Bei seinem Erwachen sahe er diese Erscheinung für einen Eraum an und würdigte ihr keine besondere Ausmerksamskeit. Eine oder zwei Nächte darauf erschien ihm die nämliche Porson noch einmal an eben demselben Ort und in der nämslichen Stunde mit einer etwas ernsthafteren Miene, als das Erstemal und fragte ihn, ob er den Auftrag ausgerichter hätte, den er von ihr empfangen hätte? Da die Erscheinung wohl wußte, daß es nicht geschehen war, so gab sie ihm sehr ernstliche Verweise und setze noch hinzu, daß sie mehr Gefälligkeit von ihm erwartet hätte, und daß, wenn er ihr Verlangen nicht befriedigen wurde, er keine Ruhe haben, sondern allenthalben von ihr versolgt werden sollte!

"Der in Furcht und Schrecken gesetzte Garderobe-Aufseher versprach nun zu gehorchen. Doch war er des Morgens uns schlässig und wußte nicht, was er thun sollte. Er sand sich also in Berlegenheit, eine zweite so sichtbare und deuts liche Erscheinung nur als einen Traum zu betrachten, und auf der andern Seite schien ihm der hohe Stand des Herzogs, die große Schwierigkeit, vor ihn zu kommen, und noch mehr die Bedenklichkeit, die Sache dem Herzog glaubwürdig zu machen, die Ausführung seines Austrags zu vereiteln und

unmbglich zu machen.

"Er war einige Tage unentschlossen, was er thun sollte; endlich faßte er ben Borsatz, sich eben so unthatig, wie bas Erstemal zu verhalten. Es erfolgte nun eine dritte, aber weit fürchterlichere Erscheinung, als die zwei vorhergehenden: die Erscheinung verwies es ihm in einem bittern Ton, baß er sein Bersprechen nicht gehalten hatte. Der Garberobes Ausseher gestand, daß er die Bollziehung besten, was sie ihm

aufgetragen, megen der Schwierigkeit, vor ben Bergog gu tommen, aufgeschoben habe, indem er mit feiner Derfon bes fannt fen, burch welche er Butritt gu bem Bergog gu erhalten hoffen tonne, und wenn er auch Mittel fande, Gebor zu befommen, fo wurde ihm doch ber Bergog nicht glauben, daß er einen folden Auftrag erhalten babe; man murde ibn alfo fur mabnfinnig halten, oder glauben, daß er entweder aus eigener Bobbeit, oder auf Unftiften bofer Leute, den Bergog gu bintergeben fuche. Auf Diefe Urt murde fein Un= tergang unvermeidlich fenn. Die Erscheinung aber beharrte bei ihrem Borfat und fagte, daß er nicht eher Rube haben folle, ale bie er ihrem Berlangen Genuge geleiftet batte! Bugleich fette fie bingu, baf ber Butritt gu ihrem Gobn leicht ware, und daß diejenigen, die ihn fprechen wollten, nicht lange warten durften. Damit er aber Glauben fande, fo wolle fie ihm zwei bis brei Umftande fagen, von benen er aber gegen Riemand etwas, außer gegen ben Bergog allein erwähnen burfe; fobald nun biefer diefelben vernehmen wurde, wurde er auch feiner übrigen Erzählung Glauben beimeffen.

"Dieser britten Aufforderung und Erscheinung glaubte er gehorchen zu muffen und reiste daher gleich ben andern Morgen nach London ab, und da er den Requetenmeister, Sir Ralph Freemann, der eine nahe Anverwandtin des Herzzogs geheirathet hatte, genau kannte, so machte er ihm seine Auswartung und ersuchte ihn, daß er ihn mit seinem Ansehen unterstügen mochte, damit er eine Audienz erhielte, indem er dem Herzog Sachen von Wichtigkeit zu hinterbringen habe, die eine große Verschwiegenheit und einige Zeit und Geduld, sie anzuhören, erforderten.

"Sir Ralph kannte die Klugheit und Bescheidenheit dieses Mannes, und er schloß aus dem, was er nur in allgemeis nen Ausdrücken vernommen hatte, daß etwas Außerors bentliches die Ursache seiner Reise sen. Er versprach ihm daher zu willfahren und mit dem Herzog davon zu sprechen. Bei der ersten Gelegenheit gab er dem Herzog zuerst Nachs richt von dem guten Ruf und dem Verlangen dieses Mannes, und hinterbrachte ihm Alles, was er von der Sache wußte.

Der herzog gab ihm die Antwort, daß er den folgenden Tag fruh mit dem Konig auf die Jagd gehen, und daß ihn seine Pferde bei der kambethbrude erwarten wurden, wo er des Morgens um 5 Uhr zu landen gedachte, und wenn ihn der Mann daselbst erwarten wolle, so wurde er sich mit ihm, so lang es nothig ware, unterhalten konnen.

"Gir Ralph ermangelte nicht, ben Garberobe-Auffeber gur bestimmten Stunde an ben Ort zu führen und ihn bem Bers jog bei dem Aussteigen aus dem Schiff vorzustellen. Der Bergog nahm ihn febr gefällig auf, ging mit ihm feitwarts und fprach beinahe eine gange Stunde lang mit bemfelben. Miemand befand fich an diefem Drt, ale Gir Ralph und Die Bedienten des Bergogs; allein alle Diefe ftanden fo weit ents fernt, daß fie unmöglich Etwas von ber Unterredung vernehe men fonnten, ob fie ichon faben, baß ber Bergog oft und mit vieler Bewegung fprach. Gir Ralph Freemann, ber die Alugen beständig auf den Bergog gerichtet hatte, bemertte bieß noch beffer, ale die Uebrigen, und ber Garberobe : Auffeher fagte ibm auf feiner Rudreife nach London, bag, ale ber Bergog die befondern Umftande gehort hatte, die er ihm entdecte, um bas Uebrige feiner Unterredung glaubwurdig gu machen, er feine Farbe verandert und betheuert habe, baß Niemand als der Teufel ihm Diefes habe entdeden tonnen, indem nur er (der Bergog) und eine andere Perfon Renntnif bavon habe, von der er gewiß überzeugt fen, daß fie es feis nem Menfchen gefagt habe.

"Der Herzog setzte die Jagd fort, doch bemerkte man, daß er sich beständig von den Uebrigen entfernte, in tieses Nachs denken versunken war und an dem Bergnugen keinen Unstheil nahm. Noch Bormittags verließ er die Jagd, stieg in Whitehall ab und begab sich in das Jimmer seiner Mutster, mit der er zwei bis drei Stunden lang verschlossen war. In den benachbarten Jimmern horte man ihre laute Unterstedung, und als er wieder herauskam, bemerkte man viele Unruhe in seinem Gesicht mit Jorn vermischt, welches man noch niemals in einer Unterredung mit seiner Mutter, für welche er jederzeit die tiesste Ehrfurcht bezeugte, wahrgenoms

men hatte. Die Grafin fand man nach der Entfernung ihres Sohns weinend und im größten Schmerz versunken. — So viel ist bekannt und ausgemacht, daß sie sich nicht darüber zu verwandern schien, als sie die Nachricht von der Ermordung des Herzogs, welche einige Monate darauf erfolgte, erzhielt. Es schien also, daß sie dieselbe vor aus gesehen, und daß ihr ihr Sohn Nachricht von dem, was ihm der Garderober Ausseher entdeckt, gegeben hatte. Auch nahm man in der Folge nicht die Betrübniß an ihr wahr, die sie über den Berlust eines so geliebten Sohns nothwendig empfinden mußte.

"Insgeheim erzählt man sich: die besondern Umstände, an die der Garderobe-Ausseher den Herzog erinnert, hatter einen unerlaubten Umgang betroffen, den er mit einer seinen nahen Anverwandtinnen unterhalten hatte, und da er aller Grund zu vermuthen hatte, daß die Dame nicht selbst davon geredet haben murde, so glaubte er, daß außer ihr nur der Teufel davon Etwas wisse und gesprochen haben konne."

Im brittischen Plutarch werden noch mehrere Ahnungen angeführt, welche Bezug auf den Tod des Herzogs von Bus dingham haben sollen; allein diese alle konnen in obiger Erscheinung ihren Ursprung haben.

§. 206.

Diefe wichtige Erscheinung gibt uns wiederum Stoff gu verschiedenen fruchtbaren Bemerkungen:

Warum erschien Georg Villiers nicht seinem Sohn felbst? wahrscheinlich, weil dieser keine natürlichen Anlagen zur Entzwicklung des Ahnungs-Bermögens hatte; vielleicht hatte auch der Herzog die ganze Sache als eine Tauschung der Einbilsdungskraft angesehen und in den Wind geschlagen; das konnte er aber nicht, als sein Vater seinem ehemaligen Freund erschien und ihm ein Geheimniß entdeckte, das dieser ohne eine wahrhafte Erscheinung unmöglich wissen konnte; gesetzt. der Bater hatte dem Sohn auch selbst das Geheimniß gesagt, so hatte das nicht verhindert, daß es der Sohn noch immer als ein Spiel der Einbildungekraft angesehen hatte, inden

er felbft ja bas Geheimniß wußte und et feiner Imagination gegenwartig war.

J. S. 207. 4. 588

Diefe Gefchichte ift und abermal ein Beweis, bag unfere abgeschiedenen Freunde unfere Umftande und Ungelegenheiten erfahren, barum forgen und fich bemuben, ju unferm Bobl mitzuwirken: allein es fommt nur barauf an, ob fie bie reche ten Mittel bagu mablen? Gin feliger Beift, ber gum Ins fcauen Gottes, feines Erlbfers, gelangt ift, ber fucht biefe Mittel nicht rudwarts auf der Erde, fondern er fleht gum herrn, bem Erbarmer, daß Er boch fo gnadig fenn und burch feine alles vermittelnde Borfebung Die Cache gum Bes ften lenten wolle; tann nun ein trauriger Bufall nicht vers mieden werden, weil er gum Beften des Gangen mitwirken muß, fo verehrt er den Billen feines himmlifchen Batere und beruhigt fich; eine Geele aber, bie noch, auch nach ihrem Tob, in irdischen Dingen lebt und webt, und forgt, und ims mer noch gern die Sande mit im Spiel haben mochte, fucht bann folche gefet widrige Mittel, erfcheint, wenn fie Beles genheit dazu findet, und fett Diejenigen, benen fie erscheint, in Berlegenheit.

· S. 208. 10 10 10

Es ift traurig, daß man solche hochft wichtige Erfahruns gen, wie die Geistererscheinungen in der That sind, so versächtlich und wegwerfend als eine entehrende Sache behandelt, und den, der so Etwas gesehen zu haben behauptet, als eis nen Schwachfopf belächelt, bespottelt und bedauert; prüsen soll man alles redlich und genau, freilich wird man dann unster hundert Erzählungen neun und neunzig Täuschungen sins den, aber wenn nur die Hundert ste wahr ist, — so ist der erscheinende Geist unser Bruder, bei dessen Schickfalen wir nicht gleichgultig bleiben durfen. Es komme aber dann auch darauf an, daß wir in einem solchen Fall wissen, was un fre Psicht ist; und dieses zu zeigen, ist einer der Hauptzwecke dieses Buchs.

Benn ich an der Stelle bes Garderobe-Aufsehers und ende lich ber mahren Gegenwart bes verftorbenen Baters des hers

Joge gewiß gewesen mare, so hatte ich mich ernftlich zu Gott gewendet, Ihn bemuthig um Schutz gebeten und dann fest und mannlich bem Geift Kolgendes gesagt:

"Lieber Freund! ich febe mit Leidwefen, baf bu noch nicht gur Rube gefommen und auch noch immer nicht auf bem rechten Bege bift, bagu gu gelangen - erinnere bich boch, was bein und mein Erlbfer gum reichen Mann fagt: Gie baben Dofen und bie Propheten, wenn fie benen nicht glauben, fo werden fie auch nicht glauben, wenn Jemand von ben Todten auferftunde!" Der Berr bat ungablbare Mittel und Wege, auf das Berg beines Cohne gu wirfen, gu ihm wende bich, flehe gu ihm um Rettung beines Cohne und fuche bei fcwachen Menfchen nicht Bulfe; fann es mit fei: nem Rath bestehen, fo erbarmt er fich gewiß feiner, ift aber fein Tod um bes gemeinen Beften willen beschloffen, fo bilft auch meine Gendung nicht; und foll ich ein Berfzeug au feiner Rettung fenn, fo muß ich erft von boberer Sand Dazu ben Auftrag bekommen. Jefus Chriftus erbarme bich feiner, ber herr fegne bich und gebe dir feinen Frieden!" Bei Diefer Gefinnung ware ich unerschutterlich geblieben und hatte bei ferneren Erscheinungen immer nach biefem Grundfat gehandelt. hiemit will ich aber nicht fagen, baß ber Garderobe: Auffeher unrecht gethan habe - er folgte ends lich feiner Ueberzeugung; hatte er aber nach obigem Grunds fat verfahren, fo batte er vielleicht ben armen Beift eine gute Stufe weiter gefordert, fo wie dieß in der oben ergable ten Gelderhebungs : Geschichte der Kall mar. Daß ich bier richtig urtheile, dafur burgt mir Gottes Wort und Die Ers fahrung; was half dem armen Beift und dem Bergog diefe Sendung und Ermahnung durch den Garderobe : Auffeber? - gang und gar nichte: ber Bergog, fen es Spott oder Eruft gewesen, fcbrieb die Erscheinung dem Teufel gu, und babei blieb's. Go lang bas Gemuth nicht gur tiefen und grundlis den Erkenntniß und gur fchmelgenden Empfindung feines unaussprechlich großen fittlichen Berderbens gebracht und bas burd bewogen wird, mit wahrer Reue und herzlicher Ginnesanderung ju Chrifto ju eilen, und mit mahrem thatis

gen Glauben Vergebung der Sunden und Ruhe in seinem Berschnungstod zu suchen, so helfen alle Geistererscheinungen und deren Ermahnungen gar nichte; sie konnen zwar erschütztern, ein vorübergehendes Nachdenken erwecken, übrigens aber nügen sie nicht mehr, als eine jede andere mundliche oder schriftliche Ermahnung, und dazu bedürfen wir keine Werkzeuge aus der andern Welt.

§. 209.

Folgende Erscheinungs : Geschichte ift mir von einem fehr frommen Prediger zugeschickt worden. Ich kenne diesen apos stolischen Mann und bin gewiß, daß er mir kein Wort schreibt, von deffen Wahrheit er nicht vollkommen überzeugt ist. Dier folgt die getreue Abschrift seines mir anvertrauten Aufsatzes:

"Copia eines mir auf meine oft wiederholte Bitte überreichten Auffages, den ich nach dieser genommenen Abschrift für den herrn hofrath Jung bestimmt, vernichten werde, damit er nicht nach meinem Tod gemißbraucht werde \*).

"Ich hatte — (so schreibt die Fr. Pastorin N. N.) — nach meiner Berheirathung 1799 eine mir unerklarbare Erscheisnung, eine angenehme und unangenehme; die Erste bestand darinnen: es erschien mir am 22. Dez. desselben Jahrs, als ich mich bei meinem Nachttischen mit weiblicher Arbeit bes schäftigte, eine kleine menschliche Figur, gleich einem freundslichen Kinde, mit einem weißen Talar bekleidet; ich wollte es anfassen, aber es verschwand. Nach einiger Zeit erschien mir diese nämliche Gestalt wieder, und ich wagte es zu fragen, wer sie sen? die Antwort war: ich bin als ein Kind gestorben.

"Ich. Wie heißest du? Antw. Nenne mich Immanuel! Bon nun an erschien mir dieses Wesen bftere, fast täglich, des Morgens um 7, Mittags um 12 und Abends um 6 Uhr. Bald steht es neben mir, bald schwebt es im Zimmer in der Hobbe, macht Schritte und körperliche Bewegungen.

<sup>5) 3</sup>ch glaube biefen Migbrauch baburch zu vermeiben, wenn ich bie Ramen und alles, was tenntlich machen tann, weglaffe,

Ginmal erschien es mir auf einer Reife, mehrere Meilen weit von meinem Wohnort, und da eben ber Wagen in Befabr mar umaufallen , bielt es benfelben mit Kraft. Gin andermal, ba ich eben einen Befuch bei einer herrschaftlichen Rammerjungfer machte, ließ fich dieß Befen auch dafelbft feben. Es tommt, wenn auch andere Menfchen um und bei mir find, und redet mit mir fur gewohnlich in feiner eigenen Sprache, die ich, gu meiner eigenen Berwunderung, bald verfteben und nachsprechen fernte. Es entdecht mir gumeilen gutunftige Dinge: 3. E. Der von dir wird bald fterben beine Mutter ift frant; heut fommt ber ..... jum Befuch gu bir; beiner guten herrschaft ift nicht wohl u. bergl. Es laßt feine Gegenwart in ber Nacht auch im Rinftern merten, baß ich erweckt ober am Ginichlafen gehindert werbe. 3ch bat biefen Immanuel bringend, fich boch auch von meinem Mann feben gu laffen, aber er meigerte fich deffen und ants wortete: bas ware nicht gut, und er - mein Mann wurde barüber die Welt verlaffen; ich fragte, warum ich ibn nur feben tonnte und durfte? Die Antwort mar: wenig Menfchen find bagu bestimmt, fo Etwas zu feben:

"Mehr als Einmal sahe ich unsern Kirchhof voller menschs lichen Figuren, die ein Freudenfest feierten, als das Fest der Geburt unseres Heilandes, den Charfreitag und im Herbst eine Stunde, wo mich Immanuel hieß auf die Knie fallen und auf mein Angesicht liegen. Die Sprache des Immanuels, so wie auch der lobpreisenden Figuren war so sanst, daß ich nicht im Stande bin, es zu schildern. Auf Erlaubzuiß des kleinen Immanuels rief ich in einer dieser feierlichen Stunden meinen Mann, allein dieser sahe weiter nichts, als einen grünen Platz und den Kirchhof illuminirt.,

Unm. Go weit von diefer Erfcheinung die Berfafferin.

"Ich füge noch hinzu:

,,1) Die Besuche dieses Wesens, bas sich Immanuel nennen lagt, dauern Jahr aus, Jahr ein fort. Fast täglich ists auf Einmal da, und nach einem kurzen Aufenthalt wies ber verschwunden. Einst kam's, ba ich Mittags zugegen war. Die Frau Pastorin gab mir von bessen Gegenwart eis

nen Wink, ich sahe aber nichts, bemerkte aber am Tisch, an dem wir agen, ein Backeln, das ich keiner sichtbaren Kraft zuschreiben konnte. Auf meine Frage, woher diese Bewesgungen rührten? antwortete die Frau Pastorin: vom ...... Er ist unter ..... (mit abgebrochenen leisen Worten).

"2) 3mei Rinder diefer Sausmutter feben und bemerken auch diefe Figur: ber sechsjährige Sohn sieht fie an der Wand und Stubendede hinauf steigen und hin und her wandeln; und das kleine Rind auf feiner Mutter Urmen lacht über

und greift nach diefer findlichen Figur.

(3) Bon der Sprache, in welcher Immanuel mit dieser Frau et vice versa (und umgekehrt) spricht, habe ich mir einige Redensarten sagen und mit lateinischen Buchstaben niederschreiben lassen, aber ich vermisse den Zettel. Wie weit es damit geht, und wie viel beide Theile in der Sprache sich ausbrücken konnen, weiß ich nicht.

Nun erzählt die Frau Paftorin weiter:

Die andere Erscheinung hatte ich 1800 am 15. Juni Samstags Vormittags unter der Kirche, indem ich mich wusch: Es klopfte Jemand an meine Stubenthur und sogleich diffnete sich die Thur, und es trat eine schwarze Figur, eine Mannsperson, herein, wie ein Pfarrer gekleidet, einen hut unter dem Arm, sein eigenes Haar tragend, einen Kragen um den Hals, nach alter Art mit Falten, ging auf mein schlafendes Kind zu und betrachtete dieses. Ich lief ers schrocken zur Stube heraus, und Jener ging zu einer andern Thur zurück und warf diese dermaßen zu, daß die Klinge weit wegstog.

"Nach 5 Jahren, nämlich 1805, auch im Juni, Sonns abends Nachmittags in der dritten Stunde, spielte Jemand mit der Stubenthur und machte sie immer auf und zu. Ich dachte, es ist mein Mann: da ich aber Etwas vom schwarz zen Kleid bemerkte und rief: komme doch herein! und siehe, der schwarze Pfarrer trat herein, ich sprang erschrocken das von; Jener warf mir einen Stuhl nach, daß meine Ferse verwundet wurde. Ich rief meinen Mann, ging mit ihm in

bie Stube, fand ben Stuhl noch liegen, aber fonst Niemand. So weit die Krau Daftorin.

"Mir ergahlte die Frau Pfarrerin noch einige Anekboten, bie ich ber Rurze wegen übergehe u. f. w.

f febr. and in S. 210.

Diefe Erzählung enthalt Berichiebenes, bas uns merk wurdige Aufschluffe uber bas Geifterreich gibt: baß es feine leere Biffion fen, mas die Frau Pfarrerin fieht, fondern daß fie wirklich Wefen aus dem Geifterreich febe, ift daber ge= wiß, weil auch die Rinder den fleinen Engel bemerten. Bei Diefen und befonders bei bem, bas fie noch auf ben Armen tragt, findet feine Zaufdung ftatt. Auch bas Begipringen ber Rlinge, die Bermundung der Ferfe und der noch dalies gende Stuhl find Beweife fur bas wirkliche Dafenn des un= glucklichen Beiftes, eines ehemaligen Pfarrers. Bei ber aus Berft merkwurdigen Reier auf dem Rirchhof fabe der Berr Pas ftor nichts, als ben Rirchhof illuminirt. Ich bedaure, baß ich nicht weifi, ob Menichen ben Rirchhof erleuchtet hatten. oder ob bas Licht wirklich von Geiftern herruhrte? Auf Dies fen Dunkt fommt Bieles an: benn wenn der Vfarrer auch bas Licht fabe, fo ift auch diefes feine leere Difion, fon= bern die Reier hat ihre Richtigkeit. Allfo feiern auch die ab= geschiedenen Seelen die Fefte ihres Erlofers und Seligmas chere im Sades - mit der Zeit werden fie ihn feben, wie Er ift und feine Sefte bor feinem Angeficht feiern.

about the field with the confice 211.

Bei dieser Gelegenheit muß ich eine Bemerkung einschalten, die ich sehr ernstlich zu beherzigen bitte; viele meiner Leser schaudern vor dem Aufenthalt im Hades. Schaudert nicht bafür, meine Lieben! sondern macht nur, daß ihr euch nicht darinnen aufzuhalten braucht! Wer sich so ganz dem herrn gewidmet, sich ganz an Ihn übergeben und Bergebung seiner Sunden in seinem Berschnungstod gefunden hat; wer keine unverschnten Blutschulden zuruck läßt, keine herrschende

irbische Leidenschaft, feine Anhanglichkeit an irgend etwas Sinnliches mehr hat, ber schwingt fic, gleich nach bem Erwachen, vom Tode burch den hades zu den Lichtreichen

und gum Unichauen Gottes empor.

Der Hades hat auch an und fur sich selbst nichts Peinigendes, aber auch nicht das Geringste, das dem Geist Bergnügen und Genuß gewähren konnte, außerdem was er mitbringt. Ift er auf dem Wege der Heiligung aus der Zeit gegangen und hat doch noch Ein und Anders an sich, das er nicht in die himmlischen Regionen mitbringen darf, so muß er so lang im Hades bleiben, die er das alles abgelegt hat; allein er leidet keine Pein, außer der, die er sich selbst macht.

S. 212

Die eigentlichen Leiben im Sades find bas Seimweh nach ber auf immer verlornen Ginnenwelt. Man bente fich einen Menfchen, ber fo gang in funlichen Luften und Bergnugen lebte und die bobere Geligfeit der geiftigen Benuffe in ber Religion nicht fannte; er mag auch übrigens ein guter, burgerlich rechtschaffener und nicht lafterhafter Menfch fenn, und der nun fo hinftirbt, ohne fich grundlich und ernftlich bes fehrt und ju Gott gewendet ju haben. Bie muß ihm nun in ber dunkeln, durchaus leeren, von allen Gegenftanden, Die auf irgend einen Ginn mirten fonnen, burchaus entbloften Gegend zu Muth feyn? Sett fteht ihm fein ganges Erdens leben mit allen feinen Genuffen lebhaft vor dem Gemuth, er erinnert fich alles beffen, mas er gurudgelaffen bat, weit lebhafter, als vorher; er fehnt fich nun gurud und fann in Ewigkeit nicht mehr. Best fucht er alfo einen erbarmlichen Genuß in ber Ginbildungefraft, indem er fich alle Schonheiten und Genuffe wieder vorftellt, fich auch ju realifiren fucht: allein da es ihm an Stoff dazu fehlt, fo find es lauter arms felige Traumbilder, und fein verarmter Geift findet nirgend Nahrung, er tragt alfo den Gaamen der Solle in fich, und nun fommt Alles darauf an, was er jest noch fur Mag. regeln ergreift : Es fehlt an guten Beiftern nicht, Die ibnliebreich und freundlich belehren, mas er zu thun habe, um

noch ber himmlischen Guter theilhaftig zu werben; er muß namlich feine Ginbildungefraft von allen den Bildern reinigen, und nach und nach, fo wie die Bilder abnehmen, auch die Liebe gum Groifchen verlieren. Aber dieft fallt nun dort weit ichwerer als bier - bier lebt man im vollen Genuf ber finnlichen Natur, das Absterben der finnlichen Lufte geschieht nach und nach, indem man die eine verftoft, genießt man Die andere noch, bis auch biefe hinfallt und man endlich gegen alle gleichgultig wird. Dazu fommt dann noch Gins: fo wie man der Belt abstirbt, fo nimmt der innere geiftige Benuß gu, ber bann auch mit, durch die Betrachtung ber berrlichen Eigenschaften Gottes, Die fich in der Ginnenwelt offenbaren, geftartt und vermehrt wird. Rurg, diefes gegens wartige Erdenleben ift recht bagu geeignet, ben gefallenen Sunder auf die leichtefte und bequemfte Beife wieder in feinen Urfprung gurud und gur Geligfeit gu fubren! Dort im Bades aber, wo alle Seelennahrung mangelt, nun auch noch gar den letten armen Genuß ablegen zu muffen, ehe man Gefcmad an einem beffern bat, das ift entfetich! - und boch ift dieß noch der einzige Weg, gur feligen Ruhe gu ge-Tangen. Wer ibn nicht einschlagt, sondern durch den Umgang mit andern Geiftern feines Gleichen fich zu beruhigen fucht, Der verftartt die Bilder feiner Phantafie immer mehr, mithin auch die Leiden feines Beimweh's, die endlich Grimm, Born und Raferei in ihm erwecken und nun gur Solle reif machen. Das Beten fur abgeschiedene Geelen ift nicht verwerflich. -Doch ich wende mich wieder gur Erklarung obiger Weschichte. 14 July 511 14 1 6. 213.

Diese Geistererscheinung unterscheidet sich von den Borigen barinnen, daß die zwei Wesen aus der andern Welt keine Forderung an die Frau Pfarrerin haben; sie scheint also im Grund zwecklos zu seyn und nur darauf zu beruhen, daß die Scherin ein entwickeltes Ahnungs-Bermbgen hat, wodurch sie zunächst mit dem kleinen Immanuel, der ihr Schutzengel zu seyn scheint, in Rapport gekommen ist. Sie hat also eine naturliche Disposition zum Umgang mit Geistern; diese ist aber immer eine Abweichung von den Gesegen der Natur.

Sie foll also keinen Werth auf diese Sache legen: benu wenn sie Freude daran hat, so geht die Entwicklung des Ahnungs-Vermdgens immer weiter, sie kommt mit mehreren Geistern in Bekanntschaft und kaun dann schrecklich irre geführt werden. Wenn dieß aber auch nicht geschieht, so leidet ihre Gesundheit darunter, und sie kommt früher zur Geister-Gessellschaft hinüber, als außerdem ihre Bestimmung ist. Ins dessen soll sie ihren kleinen Schutzeist nicht betrüben, sondern liebreich gegen ihn seyn, auch seinen Umgang nicht meiden, aber auch ja nicht suchen, sondern mit großem Ernst und Sifer immer betend im Andenken an den herrn zu bleiben suchen, damit sie auf ihrem gefährlichen Wege nicht verirren, ober ihr Leben verkürzen moge. Dieß sage ich der guten Seele im Namen des Herrn zur Nachricht, und empfehle sie dem Schutz unseres Erbarmers.

6. 214.

Was den bedauernswurdigen schwarzen Geist betrifft, so ist er vermuthlich einer von den Borfahrern des jetigen Predigers, der noch Etwas da zu suchen hat und ärgerlich darüber ist, daß ihn die Frau Pastorin sehen kann. Oder, welches noch wahrscheinlicher ist: Er bedient sich dieser Gezlegenheit, um seinen Unwillen zu erkennen zu geben, daß nicht mehr Er, sondern ein Anderer auf der Stelle ist.

D wie unglucklich und bedauernswurdig ist dieses arme Wesen! Ift's moglich, herr! so erbarme dich seiner. hier muß ich aber eine sehr wichtige Warnung einrucken: man hute sich doch ja, diese Erscheinung auf einen der vorigen Prediger deuten zu wollen. Richtet nicht, meine Lieben! richtet Euch lieber selbst. \*)

S. 215.

Merkwurdig ift auch bas noch, was der kleine Engel in Ansehung des Pfarrers fagt: es konne ihm das Leben koften, wenn er ihm erschiene — und es sepen wenig Menschen bes stimmt, so etwas zu sehen. Dieß beweist meine Behauptung,

Diefer schwarze Beift ift nun durch bas Gebet bes Predigers entfernt worden; er erscheint nicht mehr.

baf bie Entwicklung bes Uhnungs-Bermbgens eine gefahrliche und ber physischen Ratur ichabliche Wirkung fene.

Bei den feiernden Figuren auf dem Kirchhof fallt mir noch ein: Sollten sich wohl die abgeschiedenen Seelen zuweilen mit ihrem Auferstehungskeim überkleiden und sich so der Sinnens welt nahern konnen? Es gibt ja auch wandernde Geister, welche von mehreren Menschen, auch ohne Entwicklung des Ahnungs-Bermögens, gesehen werden — diese mussen wohl materiellere Hüllen haben. Da aber auch der Auferstehungs-keim unsern sinnlichen Augen verborgen ist und ihn nur Diezienigen sehen, die eine physische Anlage dazu haben, so mussen die Geister, vermittelst dieses Auferstehungskeims, Dünste aus der Luft anziehen und sich daraus eine ihnen zukommende Gestalt bilden können.

101 mai 10 1 m ja 16 m §. 216.

Es ift fefter Grundfat bei mir, bier teine Geschichte aufgunehmen, von deren Gewißheit ich feine Beweise habe, fouft tonnte ich Beispiele anführen, daß beherzte Leute fich ichwargen gefahrlichen Geiftern genabert haben, fogar burch fie hinge= gangen fund, welches ihnen aber fehr schadlich gewesen, indem Gefdwure auf ber Saut ausgefahren und fie fehr frant ge= worben find. Gin gemiffer nachtwächter Domann, ber ehemals in Erfurt gelebt haben foll, foll auf Diefe Deife geftorben fenn; und man fagt, bag bamale bie Cache bort gerichtlich untersucht worden fene. Man hute fich alfo auf ber einen Seite fur Bermeffenheit, und auf ber andern fur Schuchternheit; der mabre Chrift meidet unnothige Ge= fahren, aber außerdem furchtet er auch nichts; er bleibt auf feinen Berufemegen, und wenn ihm fo Etwas begegnet, fo pruft er mit Borficht; und findet er Bahrheit, ift es ein Beift, fo weifet es ihn mit liebreichem Ernft im Namen Jefu Chrifti an feinen Ort, wohin er gehort. Uebrigens ift bas Geiftercitiren eine gottlofe, unerlaubte Bermeffenheit, und bas Beschworen und Berbannen lieblos und dem Chriftens thum nicht gemäß.

S. 217.

Che ich weiter gebe, muß ich bier noch die befannte Geifters erscheinung in Braunschweig mittheilen und nach meiner Theorie erlantern, weil fie auch einen Geift betrifft, der hier noch Gin und Anderes zu berichtigen hatte, das ihn an feiner weitern Beforderung hinderte. An der Wahrheit diefer Geschichte ift gar nicht zu zweifeln, ich weiß fie aus mehreren sichern Quellen und theile sie hier wortlich mit, wie sie im 5ten Stud des zweiten Bandes des Museums des Bunders vollen erzählt wird:

"Im Sabr 1746, nach bem Johannistag, farb in Brauns fcweig ein herr Dorien, hofmeifter am Collegio Carolino, ein Mann, der jederzeit feinem Umt mit aller Treue und Wachsamfeit vorgestanden hatte, und dem ein fanfter, ftets fich gleicher Charafter, eine eben fo fluge als naturliche Reds lichkeit und eine ftandhafte Geele eigen war. Rurg vor feinem Tode ließ er einen andern Sofmeifter, Berrn M. Sofer, mit dem er in genquer Freundschaft ftand, ju fich bitten, um etwas Rothwendiges mit ihm gu fprechen. Diefer, ob er fcon bereits im Bette lag, wollte boch ben Bunfch feines Freundes nicht anerfullt laffen, und ging daber gu ihm. Allein er fam ju fpat, indem der Rrante bereits icon mit bem Tode rang. Nach einiger Beit verbreitet fich bas Berucht, als wenn bald Diefer, bald Jener den Berftorbenen im Carolino gefeben hatte. Da aber biefe Nachrichten bloß von ben jungen Leuten herrührten, fo fanden fie wenig Beifall, vielmehr wurde alles fur ein Resultat der durch die Furcht aufgeregten Ginbildungefraft ausgegeben. Endlich ereignete fich im Monat Oftober 1746 ein Borfall, der Biele bewog, ber Erfcheinung einen ausgezeichneten Werth beizulegen, auftatt daß man fie borber ale gang unwahr verworfen hatte. Es erfchien namlich der verftorbene Dorien dem M. Sofer gu ber Beit, als er feiner Gewohnheit nach, Rachts zwischen eilf und gwolf Uhr, im Collegium berum ging, um zu feben, ob feine Untergebenen ju Bette und alles in gehoriger Dronung fen. Alle er an des M. Lampadius Stube fam, fah er den Berftorbenen gleich baneben figen, in feinem gewohnlichen Schlafe rod, einer weißen Nachtmube, welche er unten mit ber rechten Sand hielt, fo daß man nur die Salfte feines Befichts, namlich den untern Theil vom Rinne bis gir den Augen, boch

mit größter Deutlichkeit sehen konnte. Dieser unerwartete Anblick setzte zwar den M. Sofer in einigen Schrecken; allein iderzeugt, daß er seinem Beruf nachgebe, faßte er sich bald wieder und ging in die Stube. Nachdem er alles in Richtigskeit gefunden hatte, schloß er die Stube hinter sich zu und bemerkte den vorhergesehenen Schatten noch unbeweglich in seiner vorigen Stellung. Er faßte den Muth, daß er auf ihn losging und ihm gerade ins Gesicht leuchtete; jest überssiel ihn aber ein solches Entsehen, daß er kaum die Hand wieder an sich zurückziehen konnte, welche ihm auch von Stund an so geschwollen war, daß er etliche Monate damit zubrachte.

"Den folgenden Zag erzählte er diefe fonderbare Begebenheit Beren Deder, Profeffor der Mathematit, der aber diefe Ges fchichte, als ein Philosoph, nicht glauben wollte, fondern fie fur einen Betrug oder Ginbildungefraft erflarte. Um aber genauer hinter die Sache gu fommen, erbot er fich, in ber bevorftehenden Racht felbft mitzugehen, weil er mit guvers fichtlicher hoffnung Rechnung machte, den M. Sofer gu überzeugen, daß er entweder nichts gefeben, oder fich von einem Gefpenfte mit Fleifch und Bein habe hintergeben laffen. Beide gingen daher zwifchen eilf und gwolf Uhr an ben gebachten Drt; fobald fie aber an die Stube famen, ruft ber Profeffor Deber mit einer großen Betheurung : ba ift Dorien leibhaftig - Der M. Sofer ging ftillschweigend in die Stube, und bei feiner Burudtunft faß ber Schatten noch immer in feiner gewohnlichen Stellung, wie des Tags vorher. Gie faben ibn geraume Beit genau an; alles an ibm war beutlich, fogar fonnten fie den fcmargen Bart genau unterscheiden; allein es hatte feiner das Berg, ihn angureben oder anguruhren, vielmehr gingen Beide überzeugungevoll weg, daß fie ben vor einiger Zeit verftorbenen Sofmeifter Dorien gefehen hatten. Die Nachricht von diefer Begebenheit breitete fich immer mehr und mehr aus, und es begaben fich viele Perfonen an den bestimmten Ort, um sich von der Bahrheit der Sache durch eigene Erfahrung zu überzeugen: allein ihre Muhe mar fruchtlos.

"Der Professor Deber munschte felbft dieses Schattenbild

noch einmal zu feben, ging mehrmals allein bin, fuchte es in allen Binfeln, mit dem feften Entichluß, baffelbe angus reden; allein auch feine Bemuhung wurde burch feinen feinen Bunfchen entsprechenden Ausgang belohnt. Daber er auch feine Gedanken burch die Borte ausbrudte: Sich bin bem Beifte lang genug zu gefallen gegangen; wenn er nun noch etwas haben will, fo mag er zu mir fommen! Allein mas geschah! Ungefahr nach 14 Tagen, ba er an nichts weniger als an ein Gefvenft bachte, murde er fruh, zwischen 3 und 4 Uhr, plotlich burch eine außere Bewegung mit Gewalt aufgeweckt. Gobald er die Mugen aufthat, fabe er, daß dem Bette gegenüber am Schranke, ber nur zwei Schritte von ibm entfernt war, ein Schattenbild befindlich mar, das fich in ber Rleidung bes Gespenftes barftellte. Er richtete fich auf und fonnte nunmehr bas gange Beficht beutlich feben. Starr beftete er feine Augen nach biefem Bild, bis es nach einer Beit von acht Minuten unfichtbar murbe.

"Den folgenden Morgen, um eben bie Beit, murbe er wiederum geweckt, und er fobe bie namliche Erscheinung, nur mit dem Unterschied, baß bie Thur am Schrante einiges Geraufch machte, nicht anders, als wenn fich Jemand daran lebnte. Diegmal blieb auch der Beift langer fteben, fo, baß ihn der Professor Deder mit den Worten anredete: Webe fort, bbfer Geift, mas haft bu bier ju fchaffen? Auf Diefe Borte erfolgten von dem Schattenbild allerhand furchterliche Bes wegungen, es bewegte Ropf, Bande und Ruge fo, daß auch ber Professor Deber angftvoll betete: Ber Gott vertraut u. f. w. und: Gott der Bater wohn uns bei u. f. w. Siers auf verschwand der Geift. Acht Tage lang genoß der bisher vom Geift Beunruhigte nunmehro Friede und Rube; allein nach Berlauf Diefer Beit ließ fich abermale fruh um brei Uhr bie Erfcheinung wieder feben, nur mit dem Unterfcbied, baf fie vom Schrant ber gerade auf ihn lostam und den Ropf über ihn berbeugte, fo baf er auch außer Saffung im Bett aufs fprang und mit Seftigfeit auf das Gefpenft losichlug. Es wich auch gurud an ben Schrant; faum aber hatte er fich niedergefett, fo ichien ber Beift noch einen Ungriff magen gu

wollen, weil er fich bem Professor Deber wieberum naherte. Dier bemerfte ber Lettere, baß bas Gefpenft eine furge Tabackspfeife im Munde hatte, die er vorher, vielleicht aus Schreden, nicht mahrgenommen hatte. Diefes Betragen bes Geiftes und die überaus gelaffene Miene, die mehr freundlich als murrifch zu fenn fchien, verminderte feine gurcht und gab ihm den Muth, daß er ben Geift folgendermaßen anredete: Saben Sie noch Schulden? - Er wußte ichon gum Boraus, daß der Berftorbene einige Thaler Schulden hinterlaffen hatte, Daber fam die Beranlaffung Diefer Frage. Bei Diefer Frage wich bas Gefpenft einige Schritte gurud, richtete fich gerade in die Sobe, nicht andere, ale ob Jemand etwas mit Aufe merkfamfeit anhoren wolle. Er wiederholte bie Frage noch einmal, worauf der Beift mit der rechten Sand über ben Mund bin = und berfuhr. Der ichwarze Bart, ben ber Professor deutlich feben konnte, veranlagte ibn, die Frage gu thun : Saben Gie vielleicht noch den Barbier gu bezahlen? worauf das Gefpenft den Ropf verschiedene Male langfam fcuttelte. Die weiße Tabatopfeife mar ber Beranlaffungs= grund gu folgender neuen Frage: Gind Gie etwa noch Tabat fouldig? hier wich es zurud und verschwand auf Ginmal. Den Tag barauf entbeckte ber Profeffor Deber biefen neuen Borfall dem Sofrath Erath, ber einer von den vier Curatoren am Collegio Carolino mar und die Schwester bes Berftorbenen bei fich im Saufe hatte. Diefer machte fogleich Unftalt, daß Die Schuld bezahlt murbe. Diefe fo gludlich abgelaufene Unterredung mit dem Geift bewog den Berrn Professor Seidler, die nachstfolgende Nacht bei Deder zu bleiben, weil man vers muthete, der Beift murbe wieder erscheinen, welches auch geschah. Fruh nach funf Uhr wachte Deber ploglich auf und fand feinen ungebetnen Gaft nicht, wie gewohnlich, an dem Schrante, fondern neben demfelben an der weißen Wand. Er blieb in biefer Stellung jedoch nicht lange, fondern ging in der Rammer auf und ab, als wenn er begierig mare, ju wiffen, wer außerdem noch im Bette lage. Endlich naberte er fich bem Bette, worauf der Prof. Deber feinen Freund Seidler fließ und gu ibm fagte : voyez! (feben Gie!) Diefer ermunterte sich gleich, sahe weiter nichts, als etwas Beißes, und ben Augenblick darauf sagte Deder: jest verschwindet er. Sie sprachen eine geraume Zeit von dieser Begebenheit, und Deder war unwillig, daß sich der Geist nicht länger aufsgehalten hatte. Er fragte Seidler, ob er ihn nicht citiren solle? doch hierin wollte der Letztere nicht willigen, und da der Prof. Deder weiter nichts sprach, so glaubte Seidler, er wolle wieder einschlasen. Dieß war er daher auch zu thun Willens; allein jest suhr Deder auf Einmal im Bette auf, schlug um und neben sich und rief mit einer fürchterlichen Stimme aus: du mußt hier weg, du hast mich lange genug beunruhigt, willst du noch Etwas von mir haben, so sage es kurz, oder gib mir es durch ein deutliches Zeichen zu versstehen, und komm nachmals nicht wieder au diesen Ort!

"Ceidler horte dief Alles mit an; allein er fonnte nichts feben. 216 nun Deber fich einigermaßen beruhigt hatte, fragte Geidler nach ber Urfache feines Auffahrens, wo er Dann gur Antwort erhielt, daß ber Geift jum Zweitenmal gefommen fen, ale fie mit einander gesprochen, fich erft por Das Bette gestellt, hernach fich bemfelben genahert und mit dem gangen Leibe barüber gelegt batte. Bon biefer Racht an behielt der Prof. Deder alle Rachte Jemanden bei fich und brannte auch Nachtlicht, welches er vorher niemals gethan batte. Diefes fruchtete nun fo viel, daß er gwar nichts fabe, aber boch faft allezeit, entweder nach drei oder nach funf Uhr, mit einer gewöhnlichen Empfindung, oder vielmehr mit einem Rigeln, aufgewedt murbe, welche Empfindung er pormale nie gehabt zu haben verfidjerte. Er befdrieb diefe Empfindung ale eine folde, bergleichen man gu haben pflegt, wenn man mit einem feinen flederwift vom Ropf bis auf Die Bufe geftrichen wird. Manchmal horte er auch am Schrank einiges Gerausche, oder ein Pochen an der Stubens thur. Rach und nach aber unterblieb Beides, fo baß er glaubte, auf die Butunft feines Gaftes entledigt gu feyn, Daber er auch wiederum allein ichlief und fein Licht weiter brennen ließ.

"Zwei Rachte gingen auf folche Urt ruhig vorüber, allein

die dritte Nacht war das Gespenst um die gewöhnliche Zeit wieder da, obschon in einem merklichen Grad dunkler. Es hatte in der Hand ein neues Zeichen, mit dem es ungewöhnliche Bewegungen machte. Solches war einem Bilde ähnlich und hatte in der Mitte ein Loch, in welches der Geist zum öftern die Hand stecke. Deber war so beherzt, daß er sagte: er musse sich deutlicher erklären, sonst könne er nicht errathen, was er haben wolle, oder wenn er dieß zu thun unvermögend sep, so mochte er näher treten. Auf beide Ausstorderungen schüttelte das Gespenst den Kopf und verschwand.

"Eben die se Erscheinungen geschahen noch Einigemal, sogar im Beiseyn eines andern Hosmeisters am Carolino. Nach langem Nachsinnen und Forschen, was der Verstorbene wohl mit diesem Zeichen haben wolle, brachte man so viel beraus, daß er kurz vor seiner Krankheit etliche Bilder in eine magische Laterne von einem Bilderhandler auf die Probe genommen, die nicht zurückgegeben worden seyen. Man gab daher dem wahren Sigenthumer die Bilder zurück, und von der Zeit an blieb Deder in Ruhe. Der Prof. Deder berichtete diese Begebenheit von dem Geist an Hof und an große Gelehrte, z. B. an den damaligen Probst Jerusalem, an den Prof. Gebauer in Göttingen, und an den Prof. Segner, und war erbötig, sein Zeugniß mit einem Side zu bestätigen."

So weit die Erzählung aus dem Magazin des Bundervollen. Ift es nun wohl begreiflich, daß man auch diese Erscheinung einer Täuschung der Einbildungskraft zuschreibt? und doch geschieht es gegen besser Wissen und Gewissen und gegen alle innere Ueberzeugung. Alle, die den Geist sahen, sollen sich bieß blos eingebildet haben, und von dieser Einbildung soll dem verständigen Höfer, der sich nicht täuschen wollte, der Arm geschwollen sehn — Die täuschende Einbildung soll Dedern bewogen haben, die Tabaksschulden zu errathen und für ihre Bezahlung zu sorgen, und eben so auch die geliehenen Glassgemälde ihrem Eigenthümer zuzussellen? Nein, es ist unz möglich, daß ein vernünftiger Mensch solch e unvernünftige Behauptungen im Ernst meynen kann — aber warum behauptet

Manager Williams

man folden Unfinn? - Untw. Um bas fürchterliche Unge: beuer, ben Aberglauben, ju fturgen. Gerade, ale wenn Das Aberglauben mare, wenn man ein merfwurdiges Phas nomen in ber Ratur fieht, bort, mit allen Ginnen empfindet, pernunftig pruft und bann Schluffe baraus gieht - Sagt boch um Gottes : und ber Bahrheit willen, liebe Zeitgenoffen, ift benn bas Aberglauben? - wenn bas Aberglauben ift, fo find alle unfere großen Phyfiter, Aftronomen und Nature forfder febr verächtliche, aberglaubifde Menfchen, benn fie thun nichts anders, ale das! Aber ich weiß fehr mohl, wo ber Souh brudt: Die logifcherichtigen Schluffe, Die man gang naturlich aus einer folchen Ericheinung folgern muß, find Der Aberglaube, ben man furchtet: fie beweist unwiders fprechlich die Fortbauer unferes Befens nach dem Tob, und awar mit ber Ruderinnerung ber Gefdichte unferes Erbens lebens; und nimmt man noch andere, eben fo mahre und gewiffe Erfcheinungen dazu, fo bringt man bald und ohne Dube lauter apodiftische Beweise fur die Unfterblichfeit ber Geelen, fur die Gewißheit der Belohnungen und Strafen nach diefem Leben, fur erhöhtere Rrafte unferes Befens nach dem Tod, fur bie Bahrheit ber Erlofung durch Chriftum - mit einem Bort, fur bie alte evangelifche Bibelreligion beraus, woburch bann bas neuchriftlich fenn follende mechas nifche, philosophische Lehrgebaude, das fich die durch Lurus und Beichlichkeit abstrappazirte Aufflarung aus bem arms lichen Borrath aus ber Ginnenwelt abstrabirter Ibeen gua fammen gezimmert bat, total barnieber gefturgt und gere trummert wird! Dieß ift ber Aberglaube, ben man farchtet? Darum hat der antichriftliche Beift von jeher Die Beifterers fceinungen gefürchtet; anfange mißbrauchte er fie zum Popang ober jum fchandlichften Aberglauben, und ba er fie nun gleiche fam mit Chande gebrandmarkt hat, fo laugnete er fie gang; Beibes foll une aber nicht abichrecken, biefe febr ernfte, feiers liche und gang unbestreitbare Beugniffe fur die Bahrheit ber Bibel und ihrer Religion aufzusuchen und gu prufen. Marketina & Ind ad the G. 219; Market Co posted t

Dbrien war alfo ein untadelhafter, braver und rechtschaffener Mann, und boch war er nicht alsofort nach dem Tobe glidelich.

Bir wollen ja nicht lieblos über ihn urtheilen, er fann bald bernach felig geworden fenn; fondern vielmehr unterfuchen, mas ibn zu Diefer traurigen Erfcheinung bewogen habe. Daß es fleine Schulden und bas Burudbehalten einiger Blasgemalde maren, ift flar; aber wie oft bleiben folche Cachen unberichtigt, ohne daß begwegen ber abgeschiedene Schuldner wieder gurudtommt und auf die Berichtigung bringt? - Bei Dorien mußte alfo noch Etwas hingutommen, und diefes glaube ich darinnen ju finden, daß die noch nicht berichtigten zwei Puntte in feiner Todesnoth feine gange Geele erfullten, wegwegen er auch ju feinem Freund Sofer ichidte, vermuthlich, um ihn zu bitten, daß er die zwei Dunkte in Ordnung bringen mochte, mabrend welcher Beit er aber mit Diefer Sehnsucht ftarb. - Diefe Sehnsucht mar also fo ftark, daß fie den armen Beift in einer fo qualenden Lage gleichfam im Thor ber Geifterwelt gurud hielt.

g. 220.

Man fieht hieraus, wie wichtig bas Sausbestellen vor bem Sterben ift - man fuche doch auch im Irbifchen vorher alles in Ordnung zu bringen, ehe man die Welt verläßt; hat man bas aber nicht gefonnt, oder hat man's verfaumt, fo ift bas benn boch fein Gegenstand mehr, ber uns im wichtigften Zeitpunkt unferer gangen Exifteng beschäftigen, uns mit Gehnfucht erfullen foll. 2Bas man bann nicht mehr andert fann, das übertragt man mit inbrunftigen und bemuthigen Seufzern aus einem gebeugten Bergen der allwaltenden Bors fehung gur Berichtigung und gur Aufrechthaltung der Ehre, und ergreift bann mit fester Buverficht die ewige Erlbfung burch Chriftum im Glauben, fo baß biefer Gedante bie gange Seele, bas gange Befen erfüllt! man bute fich aber ja, fich mit allem bem Guten, mas man etwa fein ganges Leben burch ausgewirkt haben mag, ju beruhigen und gu troften; wenn barauf unfere Geligfeit gegrundet werben foll. fo werden wir ins Bericht geführt, und unfere Gunden jenen guten Sandlungen gegenübergestellt, und bann fiehts auch mit bem beften Menfchen fcbrecklich aus; im Gegentheil, wir muffen uns nadt ausziehen und genau mit bem Gefühl

und der Gesinnung des verlornen Sohns uns in die Arme des gekreuzigten Allerbarmers werfen, uns mit aller Kraft unserer Seele nach Ihm sehnen und nur aus pur lanterer Gnade Ihn um Aufnahme in sein Reich bitten, so wie es auch der arme Schächer am Kreuz machte, dann wird uns diese Sehnsucht machtig aus der sterblichen Hulle empor stügeln, und dann ist an kein Wiederkommen mehr zu denken.

Jetzt werdet ihr auch, lieben Lefer! das Gleichnis des Herrn verstehen, Matth. 22, B. 11. 12. 13. wo der hauss vater die Gaste musterte und Sinen fand, der kein hochzeitlich Rleid anhatte; das war so Siner, der mit seiner eigenen Werk-Gerechtigkeit seinem elenden besudelten Rleid die Gerechts same zu haben glaubte, an die ser Tafel zu erscheinen, wo nur die Gerechtigkeit Seit Christi das Hochzeitökleid, die allein gultige Uniform ist.

## 6. 221.

Der abgeschiedene Geist, von dem hier die Rede ist, erschien so, daß er ohne das entwickelte Ahnungs-Organ gesehen werden konnte: daher bemerkten ihn auch mehrere. Entweder war er noch zu neu in dem Geisterreich, so daß er noch nicht wußte, wie sich ein Geist mit einem noch lebenden Menschen in Rapport setzen konne, oder er fand Niemand, der dazu sähig war. Indessen scheint es doch, daß er Versuche zu jener Entwicklung habe machen wollen, denn er wirkte auf höfern, bessen physische Natur aber dieses Einwirken nicht ertragen konnte, indem sein Arm schwoll und er es auch nicht mehr wagte, dem Geist näher zu kommen. De der konnte zwar dieses Wirken besser leiden, und es kam auch einigers maßen zum Rapport, aber doch nicht so weit, daß der Geist mit ihm sprechen konnte.

## §. 222.

Ich bitte hiebei wohl zu bemerken, baß ein folder ersicheinender Geift nicht Jedermann hörbar sprechen kann, dazu fehlen ihm die Werkzeuge, sondern wo er Jemand trifft, der ein leicht zu entwickeltes Ahnungs-Organ hat, so wirkt er auf ihn, indem er seine Gedanken in das Innere des lebenden Menschen haucht, die sich dann den innern Gehorwerkzeugen

mittheilen, und so glaubt ber Horende die Stimme von außen gehort zu haben. Daher kommt's, daß Jemand in Gegenzwart Anderer mit einem Geist sprechen kann, ohne daß die Unwesenden des Geistes Stimme horen. Dereinst wird uns das alles begreissich werden, weil es uns alsdann naturlich ist. Der Geist hort auch nicht mit seinen Ohren, was die Anwesenden sagen, sondern er liest es in der Seele Dessen, mit dem er in Rapport ist, so wie eine magnetische Somnambule in ihrem Magnetiseur. Ich bitte dieß alles wohl zu merken, so wird vieles Unbegreisliche erklarbar werden.

Mit Dedern fam es so weit nicht, sen's, daß seine physische Natur schwer in Rapport zu bringen war, oder daß es ber Geift noch nicht recht verstand.

J. 223.

Höchst merkwurdig ist hier wieder die schaffende Kraft absgeschiedener Geister: als sich Dorien nicht durch Worte versständlich machen konnte, so bildete er sich eine Tabakspfeise in den Mund und eine magische Laterne in die Hand. Alles freilich bloße Dunstbilder, die er aber doch bloß durch seine Imagination und durch seine Willen sinnlich darstellte. Liebe Leser! was werden wir dereinst im himmlischen Element alles ausrichten konnen! — Ach laßt uns doch allen Ernst anzwenden, um dort wohl aufgenommen zu werden!

§. 224.

Deders Betragen gegen den Geift war hart, er schalt ihn einen bosen Geist, ungeachtet er wußte, daß es Doriens Seele war; er schlug um sich, als er sich ihm naherte; freilich war das Alles Folge der Angst, allein auch die se war Folge seiner mangelhaften Grundsätze. Wäre ich an seiner Stelle gewesen, so hatte ich gesagt: gute, liebe Seele! du bist auf einem Irrwege; um das Irdische bekummere dich nicht weiter, das ist deiner Ausmerksamkeit nicht werth, dafür laß du mich sorgen. Alles, Alles, was du noch zu berichtigen hast, wollen wir, deine Freunde, untersuchen und dann in Ordnung bringen, so daß Jedermann mit dir zufrieden werden soll; und ist noch Etwas auf beiner Seele, das wir nicht gut machen können, so wende dich zu deinem Erlbser, der kann

alles berichtigen; zu ihm! zu ihm richte nun deine ganze Sehnsucht, da findest du allein Ruhe: der Herr segne dich und gebe dir Friede!

Auf solche Weise hatte ich ihn behandelt, und ich bin übers zeugt, daß er mich, wo nicht bei den ersten Erscheinungen, doch endlich, anstatt sich zu verdunkeln, hell verklart würde verlassen haben. Wenn sich ein Seist so nahert, daß er unserem Korper nachtheilig werden kann, so weicht man aus, wendet sein Gemuth zu Gott und sagt ihm dann freundlich: "Ich sage dir im Namen Jesu Christi, daß du mich nicht berühren darfit!"

J. 225.

Nun will ich noch eine fehr merkwürdige Geistererscheinung mittheilen, in welcher auch noch etwas hinterstelliges im Fleische berichtigt werden mußte, und dann noch von denen abgeschiedenen Seelen handeln, die durch Gottes unerforscheliche Gerichte verurtheilt sind, den lebenden Menschen zum warnenden Beispiel, auf der Granze zwischen dieser und jener Welt zu bleiben, bis ihr ewiges Schicksal entschieden ift.

Das Fürstenthum Sachsen-Altenburg wurde gegen das Ende bes siebenzehnten Jahrhunderts in drei Theile zerstückt, wovon ein Theil zu Gotha, der andere zu Saalfeld gehorte, und der dritte, nämlich Eisenberg, wieder an Gotha kam.

Dieser Herzog Christian hatte nicht lange vor seinem Tob eine sehr merkwürdige Erscheinung, die alle Zeugnisse der historischen Gewißheit für sich hat, und wenigstens in einem der sächsischen Archive ausbewahrt worden, vielleicht auch noch gegenwärtig da zu finden ist. Sie steht in den monatlichen Unterredungen vom Reich der Geister, Leipzig bei Samuel Benjamin Walther 1730, im zehnten Stud, S. 319 u. f.; ich will sie hier wieder so einruden, wie ich sie in ihrem Styl in gedachtem Buch sinde.

"Alls um das Jahr 1705 der herzog von Sachsen-Gifenberg, Christianus, welcher 1707 im April verstorben, sich — (bes Mittage) — in seinem Cabinet aufs Bette zur Ruhe gelegt hatte und in unterschiedenen geistlichen Betrachtungen begriffen war, klopfte Etwas an die Thure des Cabinets. Wiewohl nun ber Bergog nicht begreifen fonnte, wie folches zuginge, indem doch die Dache und andere Be= bienten por bem Bimmer maren, fo rief er bennoch: Berein! ba benn eine Beibsperfon, Ramens Unna, eines Churfürsten zu Sachsen Tochter, in altvåterlicher fürftlicher Tracht bereintrat. Alle ber Bergog, welcher fich in die Sobe ge= richtet hatte und mit einem fleinen Schauer befallen mar, Diefelbe gefraget : was ihr Begehren fen? antwortete fie ihm: Entfete bich nicht, ich bin fein bofer Geift, bir foll nichts Hebels widerfahren. hierauf verschwand fogleich alle Furcht bei bem Bergog, baß er fie weiter fragte: wer fie mare? fie gab ihm gur Antwort: 3ch bin eine von beinen Borfahrern, und mein Gemahl ift eben ber gemefen, ber du jego bift, namlich Bergog Johann Cafimir von Gachfen: Coburg; wir find aber icon bor hundert Sahren verftorben. 216 nun ber Bergog ferner nachforschte: mas fie denn bei ihm gu fuchen hatte? ließ fie fich folgendermaßen vernehmen: 3ch habe eine Bitte an bich, namlich mich und meinen Gemahl, weil wir uns vor unfrem Ende, wegen einer gehabten Zwiftige feit, nicht ausgefohnet, gleichwohl aber Beide auf das Berbienft Jefu geftorben find, ju diefer von Gott bestimmten Beit mit einander zu verfbinen. Ich befinde mich zwar wirklich in ber Geligkeit, jedoch genieße ich noch nicht bas vollige Unschauen Gottes, sondern bin bisher in einer fillen und angenehmen Rube gemefen; mein Gemahl aber, welcher fich bei meinem Tod nicht mit mir verfohnen wollte, folches aber bernach bereut und in mahrem, obwohl fcmachen Glauben an Jesum Chriftum die Welt verlaffen, hat bisher zwischen Beit und Emigfeit, in Finfterniß und Ralte, jedoch nicht ohne Soffnung, gur Geligkeit zu gelangen, fich befunden. 218 nun ber Bergog viele Ginwurfe bawider machte, widerlegte folche ber Geift, als hieher nicht gehorig und fie nicht an= gebend; fagte auch, bag, fobald er in die Ewigfeit gefommen, er gar wohl erkannt habe, daß einer von ihren Nachkommen bestimmt mare, ihnen Beiden gur Berfohnung gu verhelfen, wie er benn noch mehr fen erfreut worden, ba er ibn, ben Bergog, ale ein Berfgeng Gottes hierzu erfannt habe. Ends

lich gibt ber Geift bem Bergog 8 Tage Bedenfzeit, nach beren Berlauf er um biefe Stunde wieder fommen und feine Gra flarung erwarten wolle, und verschwand barauf vor feinen Mun ftunde der Bergog mit einem 14 Meilen von ihm entfernten Thelogen, namlich bem Superintendenten Soffungen gu Thorgau, in besonderer Bertraulichkeit, fo= gar, baß er mit bemfelben in geiftlichen, weltlichen und philosophischen, ja auch Regierungsfachen, burch expresse Staffetten zu correspondiren pflegte. Bu diefem gelehrten Mann fertigte er alfobald Semand ab, ergablte bemfelben fchriftlich die gehabte Erscheinung mit allen Umftanden und begehrte feinen Rath und Gutachten, ob er bem Geift in feinem Untrag willfahren follte ober nicht? Dem Theologen wollte anfänglich diefe Sache ziemlich verdächtig, und, wie gewohnlich, ale ein Traum vorfommen, daß er daber fich anfänglich nicht fogleich barin zu finden wußte. Nachdem er aber die fonderbare Arommigfeit bes Rurften, beffen große Erfenntniß und Erfahrung in geiftlichen Sachen, fein gartes Gewiffen, und zugleich den Umftand, daß fich ber Beift am hellen Tage bei Sonnenschein feben laffe, wohl bei fic erwogen, machte er fich fein Bebenfen, bem Bergog folgenbe Untwort gu ertheilen: Woferne ber Geift von ihm feine aberglaubifche, noch dem Worte Gottes zuwiderlaufende Cere= monien oder andere Umftande verlangte, und er, ber Bergog, mit genugsamen Muth zu einer folden Sandlung fich verfeben mußte, fo wollte er ihm eben nicht abrathen, bem Beift feine Bitte gu gemabren. Doch follte er dabei mit inbrunftigem Gebet anhalten, auch ju Berhutung alles Betruge ben Bu= gang feines Zimmers und Cabinets durch die Bache und Be-Dienten wohl bewachen laffen. Der Bergog ließ inzwischen in den Sahrbuchern nachschlagen und befand alles in der Wahrheit gegrundet, mas ber Geift gefagt hatte, fogar baß auch die Befleidung ber begrabenen Furftin und des er= fcienenen Beiftes gar genau mit einander übereingekommen. Da nun die bestimmte Stunde berbei fam, legte fich ber Bergog wieder auf bas Bette, nachdem er ber Wache vor bem Bimmer icharfen Befehl gegeben, feinen einzigen Menfchen

binein gu laffen; und wie er felbigen Tag mit Beten, Saften und Singen angefangen batte, alfo erwartete er ben Geift unter mabrendem Bibellefen, welcher fich auch accurat um eben diefelbe Stunde wie vor & Tagen eingestellet, und ends lich auf des Bergogs rufen: Berein! in voriger Rleidung in bas Cabinet getreten. Gleich anfangs fragte berfelbe ben Bergog, ob er fich entschloffen habe, ihrem Berlangen ein Genuge gu leiften? worauf diefer gur Untwort gab : Boferne ihr Begehren nicht wider Gottes Bort liefe, auch fonft nichts Aberglaubisches bei fich fuhrte, wollte er es in Gottes Ramen thun, und mochte fie ihm nur deutlich anzeigen, wie er fich babei verhalten follte. Auf Diefe Erflarung ließ fich ber Beift folgender Geftalt vernehmen: Es ift nichts wider Gottes Bort und verhalt fich die Gache alfo : Mein Gemahl hatte mich bei meinen Lebzeiten unschuldiger Weise wegen Untreue im Berdacht, weil ich mich mit einem frommen Cavalier manchmal im Gebeim von geiftlichen Gachen unter= redete. Er faßte deffwegen einen unverfohnlichen Saß gegen' mich, welcher fo heftig war, daß, ob ich schon meine Un= fculd genugsam darlegte, ja auf meinem Todbette ihn gur Berfohnung bitten ließ, dennoch derfelbe weder feinen Saß noch Argwohn fahren zu laffen, noch zu mir zu kommen fich entschließen wollte. Weil ich nun alles bei ber Sache ge= than, was ich thun konnte, ftarb ich zwar in mahrem Glauben auf meinen Beiland, gelangte auch in die ewige Rube und Stille, genieße aber bas vollige Unschauen Gottes noch nicht. Mein Gemahl hingegen, wie gedacht, bereute zwar feine Unversobnlichkeit gegen mich nach meinem Tode, und farb endlich auch in wahrem Glauben, doch ift er bisher zwischen Beit und Ewigkeit in Angft, Ralte und Rinfterniß gewesen. Runmehr aber ift die von Gott bestimmte Beit gekommen, daß du une hier auf diefer Welt mit einander ausfohnen, und uns baburch zu unferer vollkommenen Geligkeit befordern follft. Was foll ich aber hiebei thun und wie verhalte ich mich eigent= lich bei ber Sache? fragte ber Bergog, und erhielt vom Geift Die Untwort: Runftige Racht halte dich fertig, Da wollen ich und mein Gemahl zu bir fommen (benn ob ich gleich am Tage fomme, fo fann boch foldes mein Gemahl nicht thun), und foll ein Redes bei bir die Urfachen ber unter uns oba maltenden Uneinigkeit ergablen; aledann follft bu das Urtheil fprechen, welches von uns recht habe, unfer Beider Bande Bum Beichen ber Beribhnung in einander legen, ben Segen bes herrn über une fprechen und bierauf Gott mit une loben. Nachdem der Bergog diefes zu thun versprochen, verschwand ber Geift, ber Bergog aber verharrete in feiner Andacht bis ben Abend, da er feiner Bache nachdrucklich anbefahl, fo= wohl feinen Menschen in das Bimmer zu laffen, als auch Achtung ju geben, ob fie etwas murden reden horen. Siers auf ließ er zwei Bachelichter anzunden und auf den Tifch fegen, auch die Bibel und das Gefangbuch herbeibringen, und erwartete alfo, wenn die Beifter ankommen wurden. ftellten fich auch nach eilf Uhr ein, und zwar fam die Fürftin, wie zuvor, in lebhafter Geftalt hereingetreten, und erzählte nochmals dem Bergog die Urfache ihrer Zwistigkeit; alebann fam auch ber Geift des Rurften in ordentlicher fürstlicher Tracht herein, wiewohl gang blaß und todtenhaft aussehend, und gab bem Bergog gang einen andern Bericht von ihrer gehabten Uneinigkeit. Der Bergog fallte hierauf bas Urtheil, baf ber Beift des Furften unrecht habe, welches auch Diefer felbft bejahet und gesprochen: Du haft recht geurtheilet! Sierauf nimmt der Bergog die eiskalte Band des Rurften, legt fie in ber Furftin ihre Sand, welche recht naturliche Barme gehabt, und fpricht ben Gegen bes herrn über fie, wozu fie Beibe bas Umen gefagt; alfo fångt der Bergog den-Gefang: Berr Gott bich loben wir, an ju fingen, ba ihm bann gedaucht, als hore er fie wirklich alle Beide mitfingen; nachdem folches Lied zu Ende gebracht, fagt die Furftin gum Bergog: ben Lohn wirft du von Gott befommen und bald bei uns fevn, worauf fie Beide verschwanden. Bon biefer Unterredung hatte Die Wache nichts als die Worte bes Bergogs gehort, welcher, wo ich nicht irre, ein Sahr barauf verftorben und fich aus geheimen Urfachen in ungeloschtem Ralf begraben laffen. Go weit diese Ergablung,"

Diefe Erfcheinung gibt mir Unlaß zu verschiedenen wichtigen Bemerfungen: daß Bergog Chriftian ein entwickeltes Uhnungs= Organ hatte, erhellet baraus, weil nur er allein bie Beiffer fabe und reden borte. Bermuthlich murde er auch um biefer naturlichen Unlage willen, und bann auch noch aus andern Urfachen, die ich im Berfolg angeben werde, gu biefer fonderbaren gerichtlichen Entscheidung gemahlt. Daß bie Rurftin in ihrer irdifchen Rleidung erschien und ihrer Rube und innern Friedens ungeachtet boch noch nicht gum Unschauen Gottes gelangt war, beweist, daß fie fich noch im Sades befand, ber 3wift mit ihrem Gemahl hielt fie noch immer gurud, und ihre Imagination war noch nicht von ben irbischen Banden entfeffelt: Gie hatte auch barinnen fehr gefehlt, baß fie mit einem Cavalier einen vertrauten Umgang batte, und wenn er auch der erbaulichfte, ber beiligfte mar: benn fobald fie wußte, daß fich ihr Gemahl baran argerte, mußte fie ben Freund ganglich meiden. Lieben Lefer! bemerkt dief wohl! hundert Sahr mußte diese fromme Furftin die eigentliche Seligfeit entbehren, ungeachtet fie im mahrem Glauben an Sefum Chriftum geftorben war und ihrern Gemahl die Ber= fbhnung angeboten hatte, weil fie wissentlich Urfache an feinem Mergerniß gewesen war. Der vertraute, auch erbauliche Umgang beiber Geschlechter mit einander ift außerft gefährlich und erfordert eine ungemeine Borficht.

S. 227.

Wenn man das Schickfal des Herzogs Johann Casimir bedenkt, so muß einem Schauer und Entsetzen anwandeln — er mußte hundert Jahr in Kalte und Finsterniß mit seinem innern Gram über die vermeintliche Untreue seiner Gemahlin ausharren, und dieß ohne irgend eine finnliche Erquickung in dem weiten oden Hades — und Gott weiß, in welcher Gesellschaft, oder auch in gar keiner, also einsam. Ach Gott! wie schrecklich: — auch er war im Glauben an Christium, aber unverschut mit seiner Gemahlin, gestorben; jener Glaube hielt nun noch den Anker seiner Hoffnung fest; er war der Magnet, der ihn endlich noch aufwärts zog. Und doch hatte

er seine Unverschnlichkeit vor seinem Tod berent. — Man merke diesen hochst wichtigen Punkt wohl! — Man verschne sich doch ja mit Jedermann, ehe man aus der Welt geht — und da dieß noch heute geschehen kann, so versäume man jenes keinen Augenblick. Bedenkt doch die furchtbaren Worte: "vergib uns unsre Schulden, wie wir unsern Schuldigern vergeben."

Eine Seele, die noch ben geringsten Groll in sich hegt und ihn mit in die Ewigkeit nimmt, kann nicht felig werden, sie mag auch sonft so glaubig und fromm gewesen senn, als nur immer möglich ist. Bitterkeit ist der Natur des himmels und seiner Berkassung gerade zuwider. Das Blut Christi, der am Kreuz unter den schrecklichsten Beleidigungen, anstatt Bitterkeit Liebe übte, macht auch rein von dieser Sunde, wenn es in unsern Adern strömt.

S. 228.

Aber wie fann ein folcher abgeschiedener Geift Ralte und Barme, Licht und Finfterniß empfinden?

Der Geift, der noch an feinem Geld hing und Bater und Sohn bewegen wollte, es da, wo es begraben war, zu heben, wie ich in ber erften Erscheinung ergablt habe, erschien am Tage; aber er fprubte auch Funten aus feinen Fingerfpigen und fublte Qual, wenn er gornig ober unruhig im Gemuth war. Daß die atherische Sulle des Geiftes, fo lang fie fich in den untern Regionen, in oder über der Erde, im Dunft= freis aufhalt, Theil an den Beranderungen und Modificationen ber Lichtmaterie nimmt, ift wahrscheinlich. Wenn noch heftige Leidenschaften die Geele beherrschen, fo fann fie ohne die fcredlichfte Qual ben Tag nicht ertragen, weil in folchem Die Lichtmaterie in ihrer größten Wirksamkeit ift und die Leidens Schaften die Sulle in Glut fegen wurden. Die bofen Beifter fcutt auch Racht und Finfterniß nicht fur Diefer Glut! Fromme, felige Beifter, Die in ber Liebe und in der Sanfts muth leben, die feine Leidenschaft mehr beherrscht, befinden fid broben im reinen Mether, wo fie meder Sige noch Ralte, noch Sinfterniß mehr berührt. Gie leben in ihrem ewigen Clement und genießen der Geligfeiten gulle!

Für unfern fürstlichen Geist war es eine Wohlthat, daß er in Finsterniß und Kälte verbannt war: im Element des Lichts würde ihn die Eifersucht entzündet und gepeinigt haben. Das durch wäre jene Leidenschaft gestiegen und er nach und nach zur Hölle reif geworden. Es ist erstaunlich, wie schwer es nach dem Tode hält, sirer Ideen und eingewurzelter Passionen, los zu werden. hier, meine Lieben! hier mussen wir sie in den Tod geben!! denkt nur! der arme Fürst mußten wir sie in den Tod geben!! denkt nur! der arme Fürst mußte hundert Jahr harren und konnte sie nicht überwinden; so daß endlich ein außerordentliches Mittel gewählt wurde, um ihn davon zu befreien und weiter zu fördern.

§. 229.

Aber eben bieß außerordentliche Mittel macht ber Bernunft au ichaffen. - Bar benn in ber gangen Beifterwelt fein Wefen, das diefe Berfdhnung zwifden den furftlichen Che= gatten bewirken fonnte? Warum wurde, gegen die Naturge= fetze des Geifterreichs, eine noch lebende fürftliche Perfon aus ber namlichen Familie bagu gemablt? - Sch bin überzeugt, daß auch diefer Schritt der beiden Beifter aus Grrthum und Migbegriffen entstand. Jeder Rudweg aus dem Ueberfinn= lichen ins Sinnliche ift gefetzwidrig, und wenn es ber Berr gulaft, fo hat Er feine beiligen Urfachen bagu. Die Furftin fagt zwar, fie habe gleich erfannt, fobald fie in die Ewigfeit gefommen fen, daß Giner aus ihren Nachkommen fie Beide verfohnen wurde; allein das fagte fie vermog ihres nunmehr gang entwickelten Ahnungeorgans; positiver Wille Gottes war es fcmerlich; mohl aber feine Bulaffung, weil es ber einzige noch ubrige Weg war, auf dem diefe armen Furftenfeelen beruhigt werden fonnten. Ich will mich deutlicher erflaren, Dadurch bekomme ich Unlaß, eine hochft wichtige Sache, die noch meines Wiffens fehr wenig in Ueberlegung gezogen worden, meinen Lefern warm und ernftlich ans Berg gu legen:

J. 230.

Wir wollen uns einen fehr frommen Gelehrten benten, ber in einem öffentlichen wichtigen Umt steht, folglich Ehre und Ansehen genießt, — oder einen Raufmann, der große Gesichafte macht und reich ift, — furz einen jeden Honoratioren,

jeden von Aldel, jeden Regenten; vom Diedrigften bis gum Sochften. - Wir wollen aus biefen Standen einen mahren Chriften mablen, uns an feine Stelle fegen und nun unfre Gefinnungen gegen Chriften aus ben niedrigen Standen prufen. - Die Idee einer bobern Burbe, die wir von Jenen befigen, fest fich allmablig in unferm Gemuth feft, ohne bag wir es bemerken - fie ruht, fo lang und ein Geringerer Die uns gutommenbe Chrerbietung bezeigt; wir laffen uns auch wohl gefällig gu ihm berab und nennen ihn Bruder; aber fo= bald er fich Etwas gegen uns heraus nimmt, irgend eine Chrbezeigung unterläßt, die wir von ihm gu fordern bas Recht gu haben glauben, fo ruhrt fich fluge jene Idee, und wenn wir nicht alfofort gum Rreug friechen und une ba mit Canft= muth und Demuth maffnen, fo gundet diefer Funte im Bergen, Die Liebe verloscht und bas Feuer bes Sochmuthe und ber Rache entzundet fich, fo daß wir beleidigend werden und fo ber Solle und ihrem Furften ein wohlgefälliges Opfer bringen; hernach haben wir lange, ach! lange zu thun, bie bas burch jenes Bornfeuer ausgedorrte Berg ber fanften Ginfluffe von oben wieder empfänglich wird und Reime der Liebe und Demuth treibt. Wird diefe Idee nicht por dem Tod ganglich auss getilgt und fie geht fo fixirt mit in bie Ewigfeit über, fo ift ber Genuf ber vollen Geligkeit burchaus unmbglich : benn bort ift bie Ordnung ber Stande nach gang andern Gefegen eingerichtet: ber bobere ober niedere Grad der Liebe und ber Demuth, mit Ginem Bort, ber Beiligung, bestimmt ba ben Grad ber Burbe, bes Umte und ber Chre; ba fann ein Regent ben geringften feiner Unterthanen, ein vornehmer Mann feinen Schuhpuger, eine Dame ihr armes Aufwartz madden, und ein Reicher ben armen gerlumpten Bettler, ben er oft mit einem Rreuger an der Thur abspeiste, in hoher Burbe und mit Berrlichkeit bekleidet antreffen, auch ihm wohl untergeordnet werben. Wenn ba nun jene 3bee noch in ihm lebt, fo gunbet fie bort in ber atherischen Bulle viel Tebhafter; bas Reid = und Bornfeuer glubet auf; Die feligen Beifter weichen gurud und ber arme Beift flieht in Die Ferne. in ben bben Sabes, in Ralte und Finfterniß, wo bann, wenn

er andere im wahren Glauben an Chriftum geftorben ift, fein Feuer nach und nach verlöscht und er dann endlich, wenn die fire Ibee abgestorben ift und die Quelle der Liebe und der Demuth feinen Funken mehr aufglimmen laft, in die hoheren Spharen gefordert wird.

J. 231.

In der gegenwartigen Verfassung ber Menschheit bestimmten Geburt, Gluck, Reichthum, größere Fahigkeiten des Geistes, ohne Rucksicht auf Tugend und Frommigkeit, den Unterschied der Stande. Diese Ordnung hat auch Gott für dieses Leben so gewollt, und jeder Mensch ist hoch verpslichtet, sie zu respektiren und sich vollkommen gehorsam gegen ihre Gesetze zu betragen; wer das nicht thut, der verdient Strafe. Wir haben während der franzdssischen Revolution gesehen, welche schreckliche Folgen die Austhebung und Störung dieser Ordnung hat. Daher ist es auch recht und billig, daß Jeder die Ehre, den Gehorsam und die Achtung fordert, die ihm von Amteswegen gebührt, und daß der gestraft wird, der das aus der Acht läßt, aber es muß auch rein und lauter aus Pflichtzgesühl gegen die Gesehe der Ordnung und ja nicht aus jener Idee des Gesühls größeres eigenen Werths geschehen.

§. 232.

Wenn ein Fürst, ein Regent ein wahrer Christ wird und als ein solcher auch regiert, Land und Leute glücklich macht, so hat er freilich auch in jenem Leben ein weit herrlicheres Loos zu erwarten, als jeder andere Sterbliche: denn wie viel hat eine Fürstenseele von Jugend auf zu bekämpfen, wie viele Gefahren zu bestehen, wie viele Wersuchungen zu überwinden und wie vieles zu verläugnen? — Wenn sie nun in dem allem bis in den Tod getren bleibt, wie groß wird dann droben ihre Freude sen! nimmt man nun noch dazu, was Christus dem verspricht, der über Weniges getreu gewesen, was wird Er nicht dem gewähren, der Vieles mit Treue verwaltet hat? — Allein bei dem Allem wird doch seine Seligkeit sehr vermindert, wo nicht gar aufgeschoben werden, wenn er mit der Idee eines vorzüglichern Geschlechts, des Familienstolzes und edleren Geblüts hinüber kommt. Dieß alles muß in diesem

Leben noch in ben Tob und ganglich aus bem Bergen aus: getilgt werden!

§. 233.

Hierin fürchte ich: hat es bei den beiden frommen fürstlichen Geistern noch gefehlt: auch die Idee war bei Einem oder gar bei Beiden fest geworden, daß sie eine Standesperson aus ihrer Familie verschnen mußte. — Geringere waren ihnen nicht würdig genug dazu, und gegen andere ihres Standes hatten sie das Mißtrauen aus diesem Leben mit hinüber genommen. Sie mußten also auch deswegen so lange harren, weil sich in ihrer Familie so leicht Niemand fand, dem die Entwicklung des Ahnungse Bermdgens nicht schadete — (und doch starb Herzog Christian ein Jahr hernach) — und der auch zu diesem Geschäfte die gehörigen religiösen Gesinnungen hatte.

S. 234.

Warum sich wohl der gute fromme Fürst Christian in lebens digen Kalk begraben ließ? — Freilich! damit sein Körper alsbald verwesen möchte; aber warum dieß? Wahrscheinlich hat er geglaubt, daß sich die beiden Geister ihrer noch unverswesten Körper bei der Erscheinung bedient hatten, die sem wollte er nach seinem Tode entgehen, der gute Fürst! das hatte er wohl nicht zu befürchten.

J. 235.

Ich komme nun zu benen Geistererscheinungen, die bas ernfte gottliche Gericht auf lange Zeit verurtheilt hat, den lebenden Menschen zum warnenden Beispiel auf der Granze zwischen dieser und jener Welt zu verweilen, bis ihr ewiges Schickfal entschieden ist.

"Ein gewisser frommer und gebildeter Burger und hands werksmeister in einer Stadt schrieb mir vor ein paar Jahren eine merkwurdige Geistererscheinung, die einem seiner Freunde begegnet, aber mit der es noch nicht gant im Rlaren ift, weßwegen ich sie auch hier nicht erzählen mag. Bei dieser Gelegenheit erwähnte er in seinem Brief einer Geschichte, die er selbst erlebt habe; ich bat ihn, mir diese ausschrlich mitzutheilen; hier folgt sie mit seinen eigenen Worten:

"Ich fam ben 24. Febr. 1800 gu meinem lieben unvergeffs lichen Meifter ..... in ...... in Arbeit, allwo ich zwei Sahre und 6 Bochen gubrachte, ehe ich mich in die Schweiz nach Bafel begab. Da ich nun von Jugend auf nichts von Bes fpenftern (außer einigen fcmachen Spuren) gefehen hatte, fo war ich Tag und Nacht burchaus nicht furchtfam, fondern jederzeit, und auch ba, unerschrocken. Da geschah es nun oftere fpat in der Dacht, daß ich in meiner Schlaffammer Etwas zu thun ober zu holen hatte, bas ich auch jedesmal finfter, fur mich und meine Debengefellen gern verrichtete. Und ich fann wohl fagen, baß ich bamale nie etwas gefeben, boch aber ichon gehort hatte; bas ichrieb ich bann, weil ich von nichts wußte und von nichts wiffen wollte, und wenns mir noch fo verdachtig fchien, ben Ragen, Ratten ober Maufen gu; und fo mogen ungefahr funf Bochen verfloffen gewesen fenn, als ich des Rachts ebenfalls einmal, ohne ein Licht mitgenommen gu haben, von meiner Schlaffammer wieder herunter in die Stube fam, bag nun unfre bamalige Magd D .... zu lacheln anfing und dabei fagte: ber L ..... furchtet fich boch nicht; geht boch einer einmal fedlich auf die Buhne binauf; aber ich fieb bafur, es wird ihm anders fommen, wenn ihm einmal unfer G ..... begegnet, ober fich recht boren laft. 3ch ftutte über biefe Rede, doch fagte ich weiter nichts; ubrigens ging mir boch ein großes Licht über die Furcht auf, die man bor bem Sinaufgehen auf den Boden hatte: weil namlich dieß Riemand einzeln, gefchweige ohne Licht, außer mir, magte. Daher merfte ich balb, daß man ba ein Gefpenft ahnen muffe.

"Nun war aber meine Spannung, so Etwas auch zu sehen, ober von der Art gründlich zu hören, so angefeuert, daß ich des Nachts immer lauerte, bis ich gewissen Grund in der Sache erfahren hatte. Nun waren die Ofterfeiertage vor der Thur, und ich schloß schon zum Voraus, daß sich in denzselben etwas zeigen konnte, und wirklich geschah es auch; benn als ich einmal mit meinen Nebengesellen des Nachts in die Schlaffammer ging, so sing es über derselben, also auf dem vierten Boden (denn unsre Rammer war drei und dieser

Boden vier Treppen hoch), alfo an dem Ort, wo gewohnlich von jeher die meiften Unruben gefpurt worden maren. gang fubtil von hinten ber an ju fchlurfen, gerade fo, wie wenn Giner gang matt und mubfam in alten Pantoffeln einber= Schleicht und in der Finfterniß gewiffe Tritte fucht; mabrend Diesem waren alle brei Gefellen im Bett, und mein Schlafs Kamerad ichlupfte indeffen fo unter die Decke hinunter, baß nichts von ihm bemerkt werden fonnte, ich aber behorchte die Sache genau und athmete faum borbar. Da fich nun biefes Geschlurfe von binten ber bis uber unfre Bettstellen gezogen hatte, fo that es auf ein nal einen fo furchterlichen Kall, daß Die Kenfter und unfere Bettstellen gitterten. Es war juft ein Rall, als wenn Giner, von der Laft gedrudt, einen ichweren Sad auf Diefen Boden batte fallen laffen. 3ch muß gesteben, baß ich noch nie einen folden Schauerlich bumpfen Fall gehort habe; unterbeffen bauerte bas Schlurfen noch eine Beitlang fort, ehe es gang ruhig wurde; jest fließ mich mein Reben= gefelle, ber unter ber Dede ftedte, an, und fagte gang leife : bu wirft verfteben, warum wir bir von einem G ...... fagten? Sa, antwortete ich laut, ben will ich aber auch feben, ebe ich nur fo glaube. - Er verfette: - Pict! fen boch ftill, bu machft uns alle noch unglucklich! Ich lachte und war gerade im Begriff, aus bem Bette und hinauf gu fteigen, aber er hielt mich und bat um Alles willen, boch Rille gu fenn und bei ihm gu bleiben; Dief that ich ungerne : boch nahm ich mir vor, es zu thun, wenn Alle fchlafen wurden und er fich horen ließe. Endlich schliefen wir ein.

Des andern Morgens erzählten wir unserem Meister, was sich die Nacht zugetragen und was ich mir vorgenommen gehabt hatte. Dieser horte es ohne Berwunderung an und sagte mit einem besondern Nachdruck, der ihm ganz eigen ist: Ich will ihm die Sache erklären: diese Unruhen, die ihr diese Nacht hortet, sind in unsrem Hause nichts Neues und waren einst die Ursache, daß es mein Großvater kaufen konnte; er war aus M.... in H.... und auf der Wanderschaft hieher gekommen, wo er dann einige Jahre zubrachte, ehe er sich entschloß, hier zu heirathen. Dieses Haus stund leer und

der damalige Eigenthumer, ein wohlhabender Mann, war defiwegen ausgezogen, und gefonnen, es dem Nachften, Beften zu verkaufen. Mein Großvater, ein religiofer unerschrockener Mann, benutte diefen Umftand und ging bin, es gu faufen; Bener gab ihm fogleich die Schluffel, daß er es felbft befehen fonnte, aber er felbft ging nicht mit, fondern überließ es ihm fogleich fauflich, um einen fehr geringen Preis, und erzählte ihm zugleich, warum diefes haus fo ins Unglud gefommen und was ihm von den Borfahren ber gefagt worden fen, namlich : es fen vor 300 Sahren ein Kapuzinerklofter gewesen, von benen Giner noch diefe Stunde im Saufe umberfchwebe und bes Nachts, befonders auf jenem Boden, die Menschen beunruhige. Die Urfache, warum? habe bisher niemand erfahren tonnen, aber die Rennzeichen eines ehemaligen Rlofters tonne er in bem Saus felbft, fo wie auch in ben baran ge= bauten, mahrnehmen. 3. B. Rloftergemalde, Altanen, Rreuge gange, ehemalige Bellthuren, und wenn er hinter bem Dfen in der mittlern Wohnstube nachsehe, fo murde er die Sahr= gahl 1550 feben, ba muß aus einer Belle erft bie Stube ge= macht worden fenn. Dieß alles ift auch noch fo, fagte mein Meifter, wie ihr felbft febet, aber alle Diefe Rennzeichen bins berten meinen Großvater nicht; er gog ein und wohnte barine Run borten wir gwar von ihm, daß fich von Zeit gu Zeit ein Gepolter und ein folcher Fall im Saus habe boren laffen, aber fo ofters und fo heftig fen es damals nicht gewesen, auch habe er und die Seinigen nie etwas zu Geficht befommen, und ichon bamals ift bem Unruhmacher ber Rame G ...... gegeben worden. Unter diefen Umftanden farb mein guter Grofvater und mein feliger Bater bekam bas Saus; jest wurde bie Unrube etwas lauter.

Um biese Zeit bekam ein Bader, Namens ...., den untern Stod zur Wohnung; ba dieser nun einsmals des Morgens vor Tage an seinem Ofen stund und gerade sein Brod eingesetzt hatte, hörte er endlich das schmale Ganglein herauf, das von der großen steinernen Kellertreppe in den Hausgang, wo der Bacosen ist, führt, ein leises Schlurfen, das ihm die nahe Unkunft eines lebenden Wesens verkündigte, und auch wirklich

nach einer fleinen Paufe einen langbartigen, altlichen, mit einer Rutte und einer ziemlich fcwarzen Schlafmuge gefleibeten Rapuziner gegen fich herauf tommen fab. Er aber, ftatt fteben zu bleiben und etwa fein Begehren anguboren, erfchrack fo febr, daß er in feine Stube binein flob, Alles verschloß und verriegelte, und fein Brod im Dfen fteden und, weil er por hellem Tage nicht mehr herausging, Alles barin verbrennen ließ! Dieß mar bas erfte Geficht von ihm im Saufe. Ber= nach hat ihn in eben diefer Geftalt auch unfer, auf biefem Boden wohnender Sausherr, der B ...., gefeben, gerade als er die Stiege des 3ten Bodens auf den 4ten hinauf fchlich. Much liegen des M .... Gefellen, Die neben unfrer Schlafe fammer lagen, um ber bftern nachtlichen Beunruhigungen willen, nicht mehr broben, fondern fie fchlafen lieber in ihrer ungefunden Berkftatte und jene Rammer fteht leer. Dieß ift ce, fagte mein guter Deifter, was ich von diefem Umftand gu reben weiß. Das war mir aber einftweilen genug; ich Fannte ibn, baß er, wenn die Sache nicht beftatigt gemefen mare, lieber nichts gefagt batte. Ich fagte baber: Diefen Rapuziner mochte ich nun auch feben! - Ja, fagten Alle, fey er nur nicht frech, wir wollen ihn gewarnt haben. Indeffen tonnte ich doch fast nicht erwarten, bis ich wieder Gelegenheit hatte, die Cache mit anzuhören; allein es geschah nicht alle Dacht, fondern febr unbestimmt.

"Endlich aber wurde, gegen Johanni hin, meines Meisters Bruder, ein 3...., der unter unserer Schlafstelle wohnte, krank, und je mehr seine Krankheit stieg, desto heftiger ließ sich der Geist oben auf der Buhne horen, so daß ich über dem Anhören dieser natürlichen Bewegungen, Tonen und Fallen manche Stunde schlassos zubrachte. Dieß sagten wir dann wieder unsrem Meister; dem ging es dießmal mehr zu Herzen, weil er die Ursache nicht reimen konnte, besonders aber, als vollends mein Nebengesell, der Schaden an seiner Gesundheit angab, gehen wollte. Ich sidste diesem Muth ein, so viel ich konnte, und er blieb dann auch wirklich bis folgende Weihnachten. Aber die Krankheit des seligen ..... stieg, und er nahte sich im Glauben an Jesum den Gekreuzigten

feinem feligen Ende und ging ein gu feines Beren Freude. Ich war bei feinem Beimgang und die Gindrucke find und bleiben mir unvergeflich; ich half feine Sulle tragen in die britte Rammer von der Stube abwarts, wo fie lag bis an ben dritten Tag, ehe diefes Gaamfornlein auf hoffnung unfern Augen entzogen wurde. Des Abende, da ich vorher manche Nacht gewacht hatte, ging ich mit meinem Rebengefellen gu Bette, aber mas gefchah? Jest ließ fich ber Geift auf eine folche Urt boren, daß es mir noch schaudert, wenn ich baran bente: benn taum hatten wir und niedergelegt, fo fing es wieder an, von hinten fcwer langfam vormarts gu fchleichen, meine zwei Rebengesellen verfrochen fich abermale unter Die Dede; allein dießmal nutte es nichts, denn diefen Borgang borten Alle, weil es gleich darauf einen folden ichrecklich= fcauerlichen Kall that, daß wieder Alles gufammen gitterte. Ich behorchte es genau und borte, daß es nur eine Paufe todtenstill mar. Aber nun schauderte mich's, als sich nach berfelben ein Mart und Bein burchdringender hobler Geufger boren ließ; Diefen zu beschreiben mare vergeblich: benn ich barf behaupten, daß fein Menfc und feine Rreatur einen folden flaglichen, trauer = und ichauerlichen Ton von fich geben fann; und ale diefes geschehen, war es, ale wenn ein schwer Gefallener fich wieder allmählich aufzuraffen fuchte und boch nie jum Geben tommen fann, fondern im Begriff des Aufftebens wieder unter der Laft zusammenbricht und eine Paufe wieder ohnmächtig da liegt; denn nun fing es an fich aufzus ftenpern und dann wieder auszuglitschen und darunter hinein Die furchterlichften Seufzer boren gu laffen; furg, Diefe Scene war faft nicht anzuhoren; und bas Ramliche ließ fich auch in der zweiten Racht vernehmen.

"Glauben Sie ja nicht, daß dieses etwa von bofen Leuten hatte geschehen konnen; benn wie gesagt, keiner mare es im Stande gewesen, und im Saus ware keiner auf den Boden gegangen, und von außen konnte kein Mensch herein. Nach ber Beerdigung des sel. Mannes sagten wir unfrem Meister uun, was sich in den verflossenen Nachten ereignet habe. Diesem ging der Schmerz bis an die Seele; er erzählte die Stung's sammt. Schriften. VI. Band.

Geschichte bem sel. Herrn Consistorialrath ..... und dann auch dem Herrn Hoffaplan ....., besonders aber bezog er sich auf die letzen Unruhen; allein diese ließen sich auf die Sache nur so weit ein, daß sie den Schluß machten: es scheine, daß, da sein verstorbener Bruder so selig in jene Wohnungen übers gegangen, es diesen noch unseligen Geist sehr schmerzen muße, daß er auf diese Weise noch hier schweben solle, das scheine sein Seuszen und Stohnen und die außerordentliche Unruhe über den Heimgang seines seligen Bruders zu beweisen; allein daß er sich nicht sowohl sehen als horen lasse, daraus sey zu schließen, daß seine Erlbsung ferne sehn muße. Diese Neußerungen waren meinem Meister theils erfreulich, theils betrübend, weil er auf diese Art sobald keinen Ausgang hoffen durste.

"Nach felbiger Zeit war ich aber fehr beschäftigt, ihn gu bereden, des Nachts in der Stille auf diefem Boden zu machen, ob fich ber Beift nicht etwa feben laffe; dief murde endlich bewerkftelligt. Er, gedachter 28 .... und ich fagen ba bis nach Mitternacht, Reiner athmete laut, aber fo ftille wir faßen, fo mar es boch noch ftiller auf dem Boden, und ich glaube, wenn wir heute noch fagen, fo wurde es auch noch fo feyn. Auch wurde beschloffen, gemeinschaftlich, namlich mein Meifter, mein furchtsamer aber gottesfürchtiger Rebengefell und ich, daselbft des Abends zu beten, um auch in Diefer Sache die Gulfe Gottes gu erflehen. Das hatte nun den Erfolg, daß, ob wir ichon nie etwas faben, boch nachber bie Unruhen etwas ichmacher wurden. Uebrigens, einen Umftand muß ich uber obiges Bachen noch bemerten, nams lich: damale hatte meine gespannte Erwartung, befonders gegen Mitternacht, ben bochften Grad erreicht, und ich war ordentlich unwillig, baß fie vergebens mar; aber noch ftugiger wurde ich, ale ich nach ein Uhr wieder herunter fam und bas alte Gepolter boch wieder horte. Dun muß ich aber fagen, fo febr ich von allen Seiten überzeugt mar, daß ein abgeschies bener Beift die Urfache diefer Bewegungen fep, fo fehr murbe ich auch burch ofteres Bachen und hinaufgehen unerfchrodener; und nun faßte ich immer mehr ben Borfat, ihn einmal gang

einfam gu feben und gu belaufden. Ginmal in ber nacht, als wir gerade am Austleiden waren, fagte und feufzte ein Debengefell die Borte: Ach, wenn nur die Nacht wieder vor: über mare! Ich fagte gang faltblutig: Sa, wenn ich ba bin, fo mucht er fich nicht; und faum hatte ich ausgerebet, als es wieder drei fürchterliche Falle that und noch lange die abrigen Unruhen fortfette. Mein Nebengefell fagte: Sor 2 ..... bu bringft und Alle noch ins größte Unglud, ich bitte dich, fen doch ftill! Dief that ich auch, denn ich fuhlte, baß ich zu jung gehandelt hatte. Gin Andermal, als ich nach Mitternacht von bem Gepolter erwachte, horte ich ben Muruben . bem Geufgen u. f. w. aufmertfam gu , und endlich wurde es ftiller, aber jett ichien es, als ob fich das Bes schlarpel allmablig meiner Rammerthur naherte, und ich borte auch wirtlich, baß bas Schloß an berfelben beunruhigt murbe; ich flieg baber gang in ber hoffnung , ihn gu Geficht gu be= Fommen, leife aus bem Bett und lief ber Thure gu, machte schnell auf und ichaute mit großer Geschwindigfeit hinaus und ben Gang binum, aber ich fabe und horte nichte; und als ich wieder in der Rammer war, fo ging ber Larm auf dem obern Boden wieder an; nun merkte ich, daß alles um mich ber ichlief, und es dunfte mir gefchickte Beit, mein lang gehegtes Borhaben auszuführen; es war 21 Uhr. Indeffen dauerten bie übernaturlichen dumpfen galle und Bewegungen immer fort, ich jog mich in der größten Stille an und über= legte mahrend bem Unhoren der Unruhen, mas ich, im Fall er mir ju Geficht fame, ihn fragen und mit ihm reden wollte; fo ftudirt, ging ich wieder ber Thure gu und ben finftern Bang, ber an die obere Stiege fuhrt, hindurch, und Diefe folupfte ich fo ftill hinauf, daß mich auch fein Mauslein batte boren follen; aber mahrend ich fie bestieg, borte ich bom Boden her noch immer die bumpfen galle und das Ge= polter. Ich hoffte alfo gang ficher, biegmal werde mirs nicht fehlen. Als ich nun die drei letten Staffeln bor mir fuhlte, fette ich, indem ich mich budte, meinen einen Buß aber alle brei, damit war ich nun mit einem Sprung auf bem Boden, mein Geficht gegen ben Drt, mo die Unruben, 38

porgingen, gewendet - da ftanb ich nun. - Aber, Gott! wie schauerlich! - wie ftille! - nie war es ftiller um mich ber! 3ch schaute fchnell umber und bemerkte in ber linken Ede bes Bobens, baß fich hinter bas Ramin ein grauer Schatten, ungefahr 41 Schuh lang, in Rebenbufcheln verlor. Ich lief fogleich bin und riß alle übereinander, aber vergebene, ich fabe und borte nichte; nun ftand ich noch ein wenig ba, aber ich muß fagen, jetzt war mir fchauerlich; ich fuhlte, baß es bier geiftig berging; mein Studium war vergebens; auch hatte ich mich zur Borforge bewaffnet, aber auch biefes hatte ich tonnen in ber Schlaffammer laffen; benn wenn Gottes Barmbergigfeit nicht über mich gewacht hatte, fo hatte mir meine Bermeffenheit tonnen theuer gn fteben fommen! Und fo fonnte ich Ihnen mehrere, aber auf einen 3med binauss laufende Erfahrungen in Diefem Saufe mittheilen; daher bente ich, Gie werden mir verzeihen, wenn ich Gie nicht zu lange Damit aufhalte. Lieb murbe es mir fenn, wenn ich bie Ehre und Freude hatte, Ihre Gedanken und Unfichten barüber gu boren. Auch habe ich mich feit ber Zeit nach bem Fortgang der Cache erkundigt, bore auch, daß fie noch in ihrem Esse ift, doch fich nicht so heftig horen laffe, als im Anfang biefes Seculi und bei bem Beinigang gedachten feligen Maunes.

"Inteffen bitte ich Gie, theurer S. Sofrath! daß Gie, ob ich ich obn die Wahrheit deffen bestätigen kann, bei etwaigen Auszugen meinen und die Namen derer, die ich genannt habe, zu verschweigen, benn ich habe mehr als einen zureichenden

Grund dazu."

So weit dieser liebe, verständige und gottesfürchtige Freund. Ich schrieb nachher an einen vertrauten Freund an bem Ort, wo sich der Geist horen last; dieser Freund ist Dottor der Arzneikunde, ein gelehrter und vorzüglich religibser Mann; ich bat ihn, sich doch zu erkundigen, wie est gegenwärtig mit der Spuckerei in dem ..... haus stände; er geht also zu dem noch lebenden Theologen, den ehmals der Besiser des hauses zu Rath gezogen hatte, wie oben erzählt worden, erkundigt sich nach der wahren Beschaffenheit der Sache und erfährt nun, daß sich der Geist noch immer horen lasse, aber

den haußleuten zu Zeiten nahe bevorstehende Vorfälle vorshersage. Es thut mir leid, daß ich über diesen lettern Umstand nicht Mehreres erfahren habe. Sollte ich aber einmal wieder dahin kommen, wo sich diese furchtbare Erscheinung zuträgt, so werde ich selbst in das Haus gehen, mich genau nach Allem erkundigen, und dann dieses, so wie etwa noch fernere Erfahrungen und Eutdeckungen, in einem Nachtrag zu diesem Werk meinen-Lesern mittheilen.

S. 236.

Bewundernswurdig ift der Muth, die Rubnheit, mit welcher mein Freund, damals Sandwerksgefelle, dieje Unterfuchung anstellte. Alle ein frommer begnadigter Mensch hatte er, ba auch feine Abficht recht und gut war, nichts gu furchten, ausgenommen da, ale er die Rebenbufchel (Reifbundel von Beinftod=Meften) - auseinander riß und alfo mahricheinlich die Dunfthulle bes Beiftes mit feinen Banden durchwühlte; bieß batte boeartige und gefahrliche Gefchwure verurfachen konnen, Die ihm das Leben getoftet hatten; indeffen scheint mir diefer Rapuzinergeift fein bobartiges, fondern vielmehr bedauernes wurdiges, fchwer leidendes Wefen gu fenn, das noch Soffs nung gur Geligfeit haben tann; folglich ift auch feine Dunft. bulle nicht entzundet und giftig. Es fann aber auch fenn, baß er in bem Augenblick, als er, wie ein grauer Schatten, in den Reifern fich verlor, feine Gulle verließ und in fein Clement gurudtehrte.

S. 237.

Ich muniche, daß mein Freund in dem Augenblick, als er ben Schritt über die drei Staffeln auf den Boden that, sich ernstlich in die Gegenwart Gottes gestellt und den Geist so angeredet hatte: Ich bitte dich, du liebe, schwerleivende Seele! im Namen deines und meines Erlosers, Jesu Christi, mir zu sagen, was dein Anliegen ist und warum du dieß Haus so beunruhigest? — Wenn er hierauf antwortete, so fand man Gelegenheit, weiter zu gehen und ihm vielleicht zur Ruhe zu helfen, antwortete er aber nicht, so war nichts dabei verloren. Wurden alle Spuckereien mit dem gotters gebenen herzen und mit dem Muth untersucht, so wurde man

finden, daß unter bunbert vielleicht neun und neunzig Trud und Taufdung find! 1915 miles and 238, 185 8 and 18

Gebeimnifvoll und fcredlich find bie Sandlungen biefes Beiftes - es ift eine jede, von jeher und allgemein bekannte Sache, baf bie unseligen Spud' = und Poltergeifter an dem Det, mo fie in ihrem Leben ihr Unmefen getrieben haben, es auch oft nach dem Tod in der Racht, in armfeligen Dunfts gestalten wieder nachaffen und barinnen Linderung in ihren Leiden fuchen, aber vergebens: fie lechzen nach finnlichem Genug und haben die Werkzeuge dazu nicht mehr, und eben fo wenig find auch die Dunftgeftalten, die fie fich fchaffen, etwas Wejentliches oder Geniefbares. Bu Diefer Beifters flaffe, beren endliche Berdammniß unvermeiblich ju fenn fcheint, gehort unfer Rapuzinergeift nicht: er tragt feinen fcmeren Gad nicht, um fich damit zu amufiren, oder feine ebemalige Bergnugen zu wiederholen, fondern vielmehr feine fdredlichen Leiden dadurch den Menfchen zu erkennen zu geben und bieß fo lang fortzusegen, bis fich endlich einmal Jemand findet, auf deffen Uhnungs Bermbgen er wirken, und alfo mit ihm reden fann. Geine Sandlungen find alfo laute Rlagen feines unaussprechlichen Jammers.

Eben begwegen, weil er fich, nach oben bemertter neueften Nachricht, nunmehr verftandlich machen, mit Jemand reben fann, muniche ich umftandlichere Nachricht von feinem gegens wartigen Befinden zu haben, vielleicht mar es moglich, ibm

den Weg zu feiner Rube gu geigen.

6. 239.

Die Pantomime, Die er zeigt, ift gleich einem Menfchen, ber einen ichweren Getreidefact muhfam tragt und bann ents weber ben Gad, weil er unertraglich wird, hinwirft ober damit niederfallt, woher er bann auch ber G ...... genannt wird. Die Urfache, warum er diefe Rolle fpielt, fann auf zweierlei Urt erflart werden : es ift moglich, bag er ehemals in feinem Leben mit Getreide Betrugereien ausgeubt hat und baß er nun diefe Gunde baburch ben lebenden Menfchen be= fennen und zu verfteben geben will, daß man fur ihn beten foll. Bielleicht bleibt er auch an biefem Erinnern fo lang, bis er Jemand findet, auf den er wirken, dem er fich nabern und ihm alfo fagen fann, woburd er glaubt, bag ihm geholfen werden fonne. Es ift aber auch moglich , daß er burch bieß ichwere Tragen einer unerträglichen Burde blos feine fcredlichen Leiden gu erkennen geben will. Je großer alfo feine Leiden, feine Qualen find, defto ftarfer find bie Falle bes Sade, und befto fchwerfalliger fein Gang. 3ch ftimme alfo auch ben Theologen vollkommen bei, baß bet felige Tob des frommen 3 ..... dem armen Beift febr weh gethan habe toune. Es mußte ibn ichmergen, daß diefe Seele fogleich nach bem Tod von ben Engeln gur Geligfeit geführt murbe und daß er nun icon feit Sahrhunderten Sollens qualen ausstehen muffe. Sch mochte aber noch Gins babei erinnern: Der Beift war ein Monch, wir miffen aber, bag Diefe Ordensleute den feften Grundfatz haben, daß außer ber Fatholifden Rirche Diemand felig werden tonne; es mußte ihm also unaussprechlich webe thun, wenn er fabe, daß ein evangelisch lutherischer Mensch - ein Reger! - fo von Mund auf gur Geligkeit gefordert murbe: benn in feiner einfamen Berbannung in dieß ehmalige Klofter hatte er wohl noch feine Belegenheit gehabt, dieß unmenschliche, feindselige Borurtheil abzulegen.

S. 240.

Es ist merkwürdig, daß sich der Geist zweimal in seiner Kapuzinergestalt hat sehen lassen; vielleicht hoffte er mit dem Backer oder dem Weber reden zu konnen, nahm daher sein gewöhnliches Kostume an und machte sich sichtbar. Aber warum zeigte er sich dem Handwerkögesellen nicht, der ihn doch so gern gesehen und mit ihm gesprochen hatte? — Antw. Weil er sich vor diesem muthigen frommen Menschen sürchtete — vielleicht hatte auch dieser die Eigenschaft nicht, daß er ohne Gesahr auf ihn wirken und sein Ahnungsorgan ents wickeln konnte.

§. 241.

Ge ift unbegreiflich, daß bergleichen ernfte und schauerliche, so lebhaft in die Sinnen fallende Zeuguiffe der Fortdauer

unseres Lebens nach dem Tod so wenig Eindruck auf uns machen. — Man fürchtet sich vor ihnen, wie die Kinder vor dem Popanz, und dabei bleibts. Unstatt darüber nachzudenken und fruchtbare Schlusse und Entschlusse zur Lebensbesserung daraus zu ziehen und zu fassen, erzählt man sich die Geisters erscheinungen wie Mahrchen zur Belustigung und weidet die Imagination an den Qualen abgeschiedener Mithrüder! Die große aufgeklarte Welt aber sieht mit sehenden Augen nicht und will nicht sehen; und belegt die, die da sehen, mit dem Obscurantenbann, macht sie verächtlich und lächerlich. Daß sich Gott erbarme!

6. 242. gra d'antique. la

Che ich weiter gebe, muß ich doch noch eine fonderbare Erfahrung bemerflich machen und meine Gedanten daruber außern: Mir find namlich mehrere, gang zuverlagige Erfcheis nungen befannt, wo die Geifter eine lange Beit, ja, wohl einige Sahrhunderte lang nicht haben gur Rube fommen fonnen, weil ihre Gebeine, der lleberreft ihrer fterblichen Gulle, nicht geborig beerdiget oder nicht auf den Rirchhof gebracht worden. Und dieß ift nicht bei uns Chriften allein der gall, weil wir den Rirchhof oder GotteBacker fur etwas Ehrwurdiges halten, fondern man hat auch Beifpiele unter den alten Beiden, baß wiederkommende Geifter auf die ordentliche Begrabniß ges brungen und geflagt haben, daß fie nicht eher gur Rube Fommen founten. Gin foldes Beifpiel erzählt Plinius in einem feiner Briefe, daß namlich ein Saus in Uthen auch wegen einer Spuderei in ublem Ruf geftanden, daß ein Philosoph den Geift gefragt und von ihm erfahren habe, er fonne nicht eber zur Rube fommen, bis feine Gebeine ordentlich begraben maren, die er bann auch gezeigt und den Drt, mo fie fenen, angegeben habe. Nachdem man feinen Willen erfullt hatte, fen es auch ruhig im Saus geworden.

§. 243.

Alle dergleichen Forderungen ber Geifter find Frethumer, Ibeen, die fich in ihren letten Stunden in ihnen fixirt haben und nach dem Tod qualende Furien fur fie werden. Menschen, bie in ihrem fleischlich gefinnten Zustand sterben, hangen here nach noch mit großer Liebe an ihrem Rorpet, und wenn fie nun auch noch - ich mochte fast fagen, den Aberglauben mitnehmen, daß auf ein feierliches Begrabniß, ober auf ben Drt, wo der Rorper verwefe, Etwas antomme, fo tonnen fie freilich nicht eher gur Rube fommen, bis ihr Bunich erfullt ift. Aber eben biefe Erfullung hindert fie denn doch an ibrer ferneren Beforderung, weil ihr Grethum nicht gehoben, fondern noch mehr beftarte wird. In Diefem gall muß man ben Forderungen eines folden Geiftes fein Genuge leiften, fondern ibn eines Beffern belehren, vorzüglich baburch, wenn man ibm fagt, daß die Leiber der großten Beiligen verbrannt, ihre Ufche in alle Binde verftreut, von wilden Thieren gefreffen und auf mannigfaltige Beife verunehrt und verftum= melt worden fenen, und daß dieß alles ihre Geligfeit im Geringften nicht mindere. Er folle vielmehr da fur Gorge tragen, daß er bei der mahren Quelle Rube finden moge und fich um ben elenden Erdenfloß nicht mehr befummere.

Maria with to Carlle & Har S. 244.

Sier kann ich es doch nicht unterlaffen, einen nicht unbes deutenden Wint zu geben : Es ift mahr, bem wiedergebornen und geheiligten Chriften kann es fehr einerlei fenn, mas man mit feiner Staubhulle nach feinem Tode anfangt, aber wie Biele find berer? - nun bedente man aber, was fleischliche und nicht fo weit geforderte Geelen nach ihrem Tod leiden muffen, wenn fie entweder hingerichtet, ihre Rorper aufs Rad geflochten, gehangt worden, oder auf andere Urt fchimpflich jum Tod gekommen find! - oder wenn die Rorper armer Leure auf die Anatomie gebracht und da auf mancherlei Beife verftummelt werden, und wie mancher geht mit tiefem Rummer aus der Welt, weil er weiß, daß fein Rorper auf die Anatomie fommt! - 3ch weiß wohl, bag die armen Geelen darinnen irren, aber fo viel follte man ihnen boch gu Lieb thun, daß man nach dem mofaischen Recht die Rorper der Uebelthater ordentlich begrube, und eben dieß follte auch billig auf der Unacomie geschehen. Es geschieht auch wohl, aber boch praparirt man fich Stelette und macht Praparate, die man entweder gum Unterricht gebraucht, ober gur Schau aufftellt.

Die wichtigste, merkwardigfte und geheimnisvollefte Erfcheinung habe ich bis aufs Lette verspart, mit der ich bann auch diefes Werk beschließen will: sie betrifft die berühmte fogenannte weiße Frau.

Es ist nämlich eine fast allgemein bekannte Sache, daß sich auf verschiedenen Schlössern, zum Beispiel auf dem Schloß Neuhaus in Bohmen, zu Berlin, zu Baireuth, zu Darmstadt, hier im Carleruher Schloß und an andern Orten mehr, von Zeit zu Zeit eine weiß gekleidete, ziemlich lange, weibliche Figur sehen läßt; sie trägt einen Schleier, durch den man aber soeben ihr Angesicht erkennen kann; gewöhnlich erscheint sie des Nachts, und zwar nicht lange vor dem Tod einer fürstlichen Person, wiewohl auch viele solcher Personen sterben, ohne daß sich dieser Geist sehen läßt. Zuweilen zeigt sich auch durch ihr Erscheinen den Tod solcher Menschen an, die nicht zur fürstlichen Familie, aber doch zum hof geshören.

## §. 246.

Merian erzählt im 5ten Band feines Theatri Europäi, daß fie in den Jahren 1652 und 53 im Schloß zu Berlin häufig sen bemerkt worden; was mich aber über die Gewißs heit dieser Erscheinung völlig beruhigt hat, besteht in folgens

ben zweien Beugniffen :

Daß die weiße Frau hier im Schloß zu Zeiten bald von Diesem, bald von Jenem gesehen worden sey, ist eine alte Sage, und daß es wahr sey, wird auch von vernünftigen Leuten geglaubt; folgende zwei Erscheinungen aber geben der Sache den Ausschlag: eine ehrwürdige vornehme Dame ging an einem Abend in der Dämmerung an der Seite ihres Gesmahls im hiesigen Schloßgarten spazieren; ohne von Weitem an die weiße Frau zu benken, sieht sie sie auf einmal ganz beutlich neben sich am Wege stehen, so daß sie ihre ganze Gestalt recht wohl bemerken konnte. Sie erschrickt, springt ihrem Gemahl auf die andere Seite, und die weiße Frau versschwand. Dieser Jerr sagte mir, daß seine Gemahlin todtens blaß vor Schrecken gewesen und einen sieberhaften Puls bes

kommen habe; er aber hatte ben Geift nicht bemerkt. Balb nachher ftarb Jemand aus der Familie diefer Dame.

Das andere Zeugniß habe ich von einem driftlich : gefinns ten grundgelehrten Mann, der hier am Sof ein ausehnliches Umt befleibet und mir ein ichatgbarer Freund ift. Un Comars merei und Aberglauben, und eben fo wenig an Trug, Taus fonng, oder eine Unwahrheit zu fagen, ift bei ihm gar nicht Bu benten, dieß bezeugt Jeber, der ihn fennt. Diefer Serr geht einsmals bes Abends fpat burch einen Gang im hiefis gen Schloß; ohne au fo etwas zu benten, tommt ihm bie weiße Frau fo entgegen gewandelt. Unfanglich glaubt er, es fen ein Frauenzimmer aus bem Schloß, bas ihm Angft machen wolle, er eilt auf die Geftalt gu, um fie gu hafchen; allein nun entdedte er, daß es die weiße Frau ift, indem fie por feinen Augen verschwindet. Er hat fie genau beobachtet, fogar fonnte er die Falten an ihrem Schleier und durch bens felben ihr Geficht bemerten; auch schimmere aus ihrem Innern ein schwaches Licht berbor.

6. 247.

Um die Zeit ber brei hoben Fefte pflegt fie fich auch wohl feben zu laffen. Ueberhaupt erscheint fie gewöhnlich bes

Rachts, aber gar oft auch am hellen Tage.

Auf dem Schloß zu Reuhaus in Bohmen hat sie sich vor vierthalb hundert Jahren ungefahr etwa zuerst und zwar hans sig sehen lassen; man sah sie oft am hellen Mittag oben in einem unbewohnten Schloßthurm zum Fenster heraus gucken. Sie war ganz weiß, hatte auf dem Kopf einen weißen Witts wenschleier mit weißen Bandern, war von langer Statur und sittsamen Geberden. Daß sie in ihrem Leben katholischer Resligion gewesen, versteht sich, denn vor vierthalb hundert Jahren wußte man von keiner andern. Man hat nur ein paar Beispiele von ihr, daß sie gesprochen hat: Eine gewisse große Fürstin war mit einer ihrer Kammerjungser in ihrem Zimmer vor den Spiegel getreten, um einen neuen Aussag u versuchen. Da sie nun die Kammerjungser fragt, wie viel Uhr es sen? so tritt auf Einmal die weiße Frau hinter einer spanischen Wand hervor und sagt: "Zehn Uhr ist es, ihr

Liebben!" Die Fürstin erschrad, wie leicht gu benten, befstig: nach einigen Wochen murbe fie frank und ftarb.

Im Dezember des Jahrs 1628 erschien sie auch in Berlin, und da horte man sie folgende lateinische Worte sagen: veni judica vivos et mortuos, judicium mihi adhue superest, d. i. Romm, richte die Lebendigen und die Todten, das Gesticht steht mir noch bevor.

§. 248.

Aus ben vielen und mannigfaltigen Erscheinungen dies fes Geiftes bebe ich nur noch eine beraus, die besonders

merfwurdig ift:

Bu Reuhaus in Bohmen besteht eine alte Stiftung, vermog welcher man am grunen Donnerftag ben Urmen ben fogenannten fußen Brei im Schloghof zu effen gibr; es bestand biefes Gerucht aus einer Sulfenfrucht mit Sonig, bann befam Geder fo viel dunnes Bier gu trinfen, ale er verlangte, und fieben Bregeln bagu. Es famen oft viele Taufend Urme an Diefem Tage, die alle auf Diefe Urt gefattigt wurden. Als nun die Schweden im breißigjahrigen Rrieg, nach Eroberung ber Stadt und des Schloffes, den Urmen Diefe Mablzeit auszutheilen vernachläßigten, begann die weiße Fran bergeftalt gu toben und ein foldes Getummel angurichs ten, baß es bie Bewohner bes Schloffes nicht mehr aushals ten fonnten, bie Goldatenwache murbe verjagt, gefchlagen und von einer verborgenen Gewalt zu Boden gefturgt. Cs begegneten ben Schildmachen mancherlei feltfame Geftalten und bloge Gefichter; die Offiziere felbft murben des Rachts aus den Betten und auf der Erde umbergezogen. Da man nun gar feinen Rath wußte, Diefem Uebel gu feuern, fo fagte einer von den Burgern bem Rommandanten: es ware ben Urmen bie jahrliche Mahlgeit nicht gereicht worben, und rieth ihm, er folle fie nach ber Borfahren Beife alfofort auerichten laffen. - Dief gefchabe und alfofort wurde es Rille, fo baß im Geringften nichts mehr bemerft murbe.

§. 249.

Daß bie weiße Frau noch nicht felig ift, das ift gewiß, benn in bem Fall murbe fie nicht mehr unter und herumpils

gern. Gie tft aber eben fo wenig und noch weniger berdammt, denn aus ihrem Angesicht leuchtet nichte als sitte fame Befcheibenheit, Bucht und gottfeliges Wefen hervor; und man hat gar oft gefehen, daß fie gornig worden und brohende Mienen gezeigt habe, wenn Jemand wider Gott und Die Religion lafterliche ober unauftandige Reden geführt hat - fogar hat fie fich gegen Golde Thatlichkeiten erlaubt. 6. 250

Aber wer ift benn nun biefes merfmurbige, geheimnifvolle Befen? - Man hat es fur eine Grafin von Drlamunbe gehalten; allein ich finde in den monatlichen Unterredungen vom Reich der Geifter, aus benen ich obige Rachrichten habe, einen merkwurdigen Aufschluß über diefe Cache: der bekannte gelehrte Jefuit Baldinus hat fich Muhe gegeben, in Diefer Dunkeln Cache Gewißheit zu befommen, und fo hat er bann folgende fehr mahrscheinliche Geschichte der weißen Frau her-

auegebracht.

Auf bem alten Schloß gu Renhaus in Bohmen fand man unter den Bildniffen ber uralten und berühmten Ros fenbergifchen Familie ein Portrat, welches gang genau Die weiße Frau vorftellt; fie ift nach damaliger Urt in eis nen weißen Sabit gefleidet und heißt Perchta von Ros fenberg. Die Lebensgeschichte Diefer Dame ift nun furge lich folgende: Gie wurde in dem Jahrzehend 1420 und 1430 geboren, ihr Bater foll Ulrich II. von Rofenberg gewefen fenn, und fie mit Ratharina v. Wartenberg, welche 1436 geftorben, erzeugt haben. Diefer Ufrich mar Dber=Burggraf in Bohmen, und durch die Beranlaffung des Pabftes oberfter Feldherr der romifch=fatholifchen Truppen gegen die Suffiten. 6. 251.

Seine Tochter Perchta, oder beffer Bertha, wurde im Jahr 1449 an Johann von Lichtenftein, einen reis den Freiherrn in Stepermark, verheirathet. Da aber Diefer ihr Gemahl ein fehr ubles ausschweifendes Leben führte, fo wurde Bertha fehr ungludlich, ihr Chebette wurde gum Bebebette, und fie mußte bei ihren Unverwandten Sulfe

fuchen. Daher kam es bann auch, daß sie bie Beleibigung und unbeschreibliche Drangsalen nie hat vergessen konnen, und also in dieser bittern Leidenschaft aus der Welt gegans gen ist. Endlich wurde diese unglückselige She durch den Tod ihres Gemahls getrennt, und sie zog zu ihrem Bruder Heinrich IV., dieser hatte im Jahr 1451 angefangen zu regieren, und fiarb Unno 1457 ohne Erben.

S. 252.

Nachher hat Frau Bertha zu Reuhaus gelebt und das dortige Schloß gebaut, welches Werk mit großer Beschwerde der Unterthanen viele Jahre hindurch fortgesetzt worden. Ins dessen sprach Frau Bertha den frohnenden Unterthanen freundlich zu, und tröstete sie damit, daß die Arbeit nun bald ein Ende haben und ihnen ihr Taglohn dann richtig bezahlt werden solle. Unter anderm hat sie den Arbeitern geswöhnlich zugerusen: Arbeitet für eure Herrn, ihr getreue Unsterthanen! Arbeitet, wenn wir daß Schloß werden zu Stand gebracht haben, will ich euch und allen euern Leuten einen süßen Brei vorsetzen; denn dieser Redensart bedienten sich die Alten, wenn sie Jemand zu Gaste luden.

Nachdem nun im herbst der Ban vollendet worben, so hielt Frau Berth a ihr Bersprechen, indem sie alle ihre Unsterthanen mit einer herrlichen Mahlzeit tractirte und während dem Effen zu ihnen sagte: Zum ewigen Andenken eurer Treu gegen eure liebe herrschaft sollt ihr alle Jahr eine solche Mahlzeit haben, so wird das Lob eures Wohlverhaltens auch bei der Nachwelt grunen!

Nach der hand haben die herren von Rofenberg und Slavata für schicklicher gefunden, diese wohlthatige Arsmenmahlzeit auf den Tag der Einsetzung des heiligen Abends mahls zu verlegen, wobei es dann auch geblieben ift.

§. 253.

Um welche Zeit Bertha von Rofenberg gestorben fen, finde ich nicht; wahrscheinlich aber gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. In verschiedenen bohmischen Schlossern findet man ihr Portrat im weißen Wittwenhas bit, welches aufs genaueste mit der Erscheinung der weißen

Bran übereinkommt. Zu Raumlau, Neuhans, Tzete bor, Isluboda, Bechin und Tregen, lauter bohs mische Schlösser, die von ihren Nachkommen bewohnt werden, läßt sie sich am häusigsten sehen, und da auch aus ihrer Fasmilie Personen in die Brandenburgischen, Badischen und Darmstädtischen häuser verheirathet worden, so pflegt sie auch diese zu besuchen; und überall ist ihre Absücht, einen nahen Todesfall anzuzeigen, vielleicht auch vor Unglud zu warnen: denn sie erscheint auch oft, ohne daß Jemand stirbt.

Meine Gedanken über dieß geheimnifvolle Befen find fole gende: baß Bertha mit unverfohntem Gemuth und mit bitterm Groll gegen ihren Gemahl geftorben ift, mag wohl die haupturfache ihres traurigen Umherpilgerns und ihrer Entfernung vom Unschauen Gottes fenn. Konnte fie ben Quell ber Liebe in fich eroffnen, fo ware ihr bald gehols fen: benn ihre übrigen Gigenschaften, besondere ihre Doble thatigteit, laffen mich hoffen, baß fie dereinft gu Gnas ben angenommen werbe. Aus eben diefer Gefinnung ruhren auch ihre Erscheinungen ber: benn fobald fie vermittelft ihe res, in ihrem Buftand gang entwickelten Uhnungeorgans, meret, daß Jemand in ihrer Familie fterben wird, fo ere scheint fie da blos in der Absicht, damit fich folche Perfonen befinnen und gum Tod gefast machen mogen, und ba feiner weiß, wen es trifft, fo follen alle zum Rachdenken bewogen werben.

J. 255.

Qualen oder Leiden scheint die weiße Frau nicht zu emspfinden, denn alle Zeugnisse stimmen darin überein, daß sie ruhig und heiter, aber doch auch noch nicht selig ift — also ein Zustand, so erträglich er auch seyn mag, der doch gewiß nicht wünschenswerth ist. Den Katholicismus muß sie wohl abgelegt haben, weil sie gegen die protestantischen Familien so gut gesinnt ist. Uebrigens ist denn doch ihre wohlthätige Gesinnung noch auf dem Frrwege: ihre Zurückwirkung auf die noch lebenden Menschen ist der Ordnung Gottes zuwisder; und das Wort aus dem Mund der Wahrheit: "hören

fie Mofen und die Propheten nicht, fo werben fie auch nicht horen, wenn Jemand von den Todten auferftande!" ift und bleibt felfenfest gegrundet; felten oder nie wird Jemand burch eine Geifterericheinung befehrt, gewohnlich bleibt es bei einem panifchen Schreden; mas mir aber unbegreiflich vor: fommt, ift, daß alle unlaugbare Erfahrungen, beren noch immer eine betrachtliche Menge ift, nicht einmal eine fefte Heberzeugung oder Gewißheit ber Unfterblichkeit ber Geelen baben bemirten fonnen !

Mir find Beispiele bekannt, daß erklarte Freigeifter und mechanische Philosophen untaugbar Geifter gefehen haben, fo Daß fie überzeugt maren, diefer Beift fen wirklich Die Geele Diefes oder jenes befannten Berftorbenen, und bennoch zweifelten fie an ihrer Fortbauer und ihrem Gelbiebemufits

fenn. Gott, welche Glaubeneschwäche!

Ich konnte noch mancherlei, auch gang zuverläßige Geis ftererscheinungen erzählen, allein es mag an ben bieberigen genug fenn, indem fie binreichend find, bas ju beweifen, was fie beweifen follten. Mein 3weck ift nur reine Bahrs heit, und zwar alles in Beziehung auf unfre ewige Beftime mung vorzutragen und badurch bem herrn Geelen gu ges winnen. 21men! -

## Das fünfte hauptfiud.

Rurze Uebersicht meiner Theorie ber Geisterkunde und Folgerungen aus berfelben.

6. 1.

Die gange Schöpfung besteht aus lauter wesentlichen, realisirten Ideen der Gottheit, oder ausgesprochenen Worten Gottes. Ich nenne diese Joeen Grundwesen. Rein Wejen außer Gott fennt fie alle und Reins ihre innere mabre eis gentliche Beschaffenheit.

Unter ber unendlichen Menge biefer Grundwefen gibt es verschiedene Rlaffen, die fich felbft deutlich empfinden, fich auch andere Grundwesen vorstellen, Bernunft und freien Willen haben. Sieher gehoren Geifter, Engel und Menschen.

6. 3.

Bir Menschen kennen das Innere, namlich die Borftels lungeart, die Denk = und Urtheilekraft und den Willen andes rer Rlaffen vernünftiger Wesen gang und gar nicht, und auch unser eigenes Junere nur zum Theil.

S. 4.

In unferm gegenwartigen naturlichen Buftand tonnen wir auf keinem andern Dege ju irgend einer Erkenntniß erichafsfener Dinge gelangen, als durch unfre funf sinnlichen Berks zeuge.

9. 5.

Wenn etwas in unfern finnlichen Werkzeugen geanbert, ihre innere Errichtung verwechselt wird, so wird auch unsere Borftellung, mithin auch unsere Erkenntniß anders. 3. B. wenn unser Auge anders gebaut ware, so waren auch alle Barben, Formen, Figuren, Großen und Entfernungen andere, und so verhalt sichs mit allen funf Sinnen.

to he remain many times & 6. ?

Wesen, die anders organisirt sind, als wir, stellen sich unfre Welt ganz anders vor, als wir. hierans folgt uns widersprechlich, daß die Urt und Weise, wie wir uns die Schöpfung vorstellen, und alle daraus gefolgerten Kenntnisse und Wissenschaften lediglich von unserer Organisation abshängen.

6. 7.

Gott fiellt fich alles vor, wie es in sich und nach ber Bahrheit ift, und zwar außer Raum und Zeit. Denn wenn er sich die Dinge im Raum vorstellte, kein Raum aber ohne Schranken, wirklich existirend, gedacht werden kann, so waren die Borstellungen Gottes eingeschränkt, und das ist unmöglich, folglich existirt außer uns in der Natur kein Raum, sondern unsre Borstellung desselben hat ihren Grund allein in unser er Organisation.

Benn sich Gott die Dinge nacheinander, aufeinander folgend vorstellte, so lebte Er in der Zeit und ware wiederum eingeschränkt. Da das nun unmöglich ift, so ift auch die Zeit eine Denkform endlicher Wesen und nichts Wahres oder Besentliches. Aber wir Menschen können und sollen auch nicht anders als in Raum und Zeit benken.

§. 9.

Der thierische Magnetismus beweist unwidersprechlich, daß wir einen innern Menschen, eine Seele haben, die aus dem gottlichen Funken, dem Bernunft und Willen habenden emisgen Geift und einer von ihm unzertrennlichen Lichtshulle besteht.

§. 10.

Die Lichtsmaterie, die elektrische, die magnetische, die galbanische Materien und der Aether scheinen alle ein und das nämliche Wesen unter verschiedenen Modificationen zu sehn. Dieß Lichtwesen oder Aether ist das Clement, welches Leib und Geist, die Sinnenwelt und die Korperwelt mit einander verbindet.

S. 11.

Wenn der innere Mensch die Menschenseele, die innere Werkstätte der Sinnen verläßt und nur noch die Lebens-Bes wegungen fortsett, so gerath der Rorper in den Justand eis ner Ohnmacht oder eines tiefen Schlafs. Während diefer Zeit wirkt die Seele viel freier, machtiger und thatiger, alle ihre Eigenschaften sind erhoht (exaltirt).

S. 12.

Je freier die Seele vom Korper ift, besto großer, freier und machtiger wird ihr innerer Wirkungekreis. Sie bes darf also des Korpers keineswegs zu ihrem Leben und Besteshen; er hindert sie vielmehr daran; sie ist in diesen trägen, traurigen Kerker verbanut, weil er ihr Organ zur Sinnenwelt ist, deren sie in ihrem gegenwärtigen Zustand zu ihrer Bersedlung und Bervollkommnung bedarf.

6. 13.

Alle diefe Gate find gewiffe und fichere Schluffe, Die ich aus den Erfahrungen des thierifchen Magnetiennus gezogen

habe. Diese hochst wichtige Erfahrungen zeigen unwidersprechlich, daß die Seele der sinnlichen Werkzeuge nicht bedurfe, um sehen, horen, riechen, schmecken und fühlen, und dieses noch in einem weit vollkommenern Zustand zu konnen, aber mit dem großen Unterschied, daß sie in dies sem Zustand mit der Geisterwelt in naherer Beziehung steht, als mit der Körperwelt.

#### 6. 14.

In die sem Zustand empfindet die Seele von der Sinnenwelt ganz und gar nichte; wird sie aber mit einer Person, die in ihrem naturlichen Zustand ist und durch ihre körperlis chen Sinne wirkt, in ein gemeinschaftliches Verhältniß (Rapport) gebracht, z. B. wenn ihr dieser die Hand auf die Herzgrube legt, so empfindet Jene durch diese und in dieser die Sinnenwelt.

#### G. 15.

Wenn die Seele in diesem exaltirten Zustand ift, so lebt sie allerdings in der Zeit, weil sie nicht anders, als in einer Aufseinanderfolge (Succession) denken kann; alle endlichen Geisster sind in der Lage, daß sie sich nur Gins nach dem Andern denken und vorstellen konnen, aber sie leben nicht im Raum,

### g. 16.

Der Raum ift blos die Wirkung der körperlichen, sinnlichen Werkzeuge, außer ihnen existirt er gar nicht. Sobald also die Seele diese verläßt, so hören alle Nähen und Entfernungen auf: Wenn sie daher mit einer Seele in Rapport steht, die viel tausend Meilen von ihr entfernt ist, so kann sie ihr aus ihrem Körper Kenntnisse mittheilen und von jener empfangen, und das alles in der Geschwindigkeit, wie die Gedanken auf einander folgen.

#### S. 17.

Diese Wirkungen noch lebender Menschen auf einander murben, wenn die Thuren zu diesen Geheimnissen leicht zu eroffnen waren, in der gegenwartigen Periode des menschlichen Lebens eine schreckliche Berwirrung amichten. Aber der Allerbarmer hat dafür gesorgt, daß das nicht so leicht möglich ift. Bei der immer zunehmenden Aufklarung in allen Fatchern und bem immer wachsenden Abfall von Christo und seiner allerheiligsten Religion wird es nun auch dahin kommen, daß man auch die se Thuren aufbricht und das Allerheiligste plundert; dann aber ist auch das Maaß voll. Fluch über ben, der solche Heiligthumer öffentlich bekannt macht! —

g. 18.

Wenn die Seele vom Korper getrennt ift, so ift fie da, wos bin fie denkt, denn da der Raum ihre Vorstellungsform ift, aber außer ihr nicht existirt, so ift sie immer an dem Ort, den sie sich vorstellt, wenn sie anders da seyn kann und darf.

Beil auch die Zeit eine bloße Denkform ift, in der Bahrs beit aber nicht existirt, so kann eine abgeschiedene Seele zus künftige Dinge als gegenwartig empfinden, aber doch nur in sofern es die Gesehe der Geisterwelt erlauben.

§. 20.

Durch ben Magnetismus, durch Nervenkrankheiten, durch langwierige Anstrengungen der Seele und durch andere vers borgene Mittel kann ein noch lebender Mensch, wenn er ans ders eine natürliche Anlage dazu hat, seine Seele bis auf eis nen gewissen höhern oder niedern Grad von ihrer körperlichen Organisation entbinden: in dem Berhältniß, wie dieß gesschieht, kommt sie mit der Geisterwelt in Berührung (Rapsport). Das, womit sie ihre Gegenstände empfindet, nenne ich das Ahnungs-Bermögen oder Ahnungs-Drgan, und seine Entbindung von dem feinsten Nervenspstem seine Entwicklung.

6. 21.

Es ift ein festes, unwiderrustiches, gottliches Gefetz, daß wir Menschen in diesem Erdenleben, in Ausehung der irdischen sinnlichen Dinge, durch richtige Bernunftschlusse, burch den gesunden Menschenverstand, aber in Ausehung der übersinntlichen, durch die heilige Schrift und in Beiden zugleich durch die gottliche Borsehung geleitet werden sollen.

6. 22.

Denn ba Raum und Zeit nur Dent's oder Borftellungsfors men fur die Sinnenwelt find, vermbg welcher wir uns aber die Grundwesen nach der Wahrheit nicht fastich machen konnen, so ist es auch unmöglich, daß uns felbst die mathes matisch-richtigen Bernunftschlusse in die Wahrheiten der übers sinnlichen Welt führen konnen, wenn ihre Prämissen in den Denkformen fur die Sinnenwelt gegründet sind. Es entstes hen daher lauter gräuliche Widersprüche und gefährliche Irrsthumer, und dieß ist gerade der Fall unserer heutigen Aufsklärung in geistigen Dingen.

6. 23.

Benn es also ein gottliches Gesetz ift, daß wir Menschen in diesem Leben, im Irdischen durch die Bernunft, und im Geistigen und himmlischen nur durch heilige Schrift, und in Beiden durch die Borsehung geleitet werden, von der Zukunft aber nichts weiter wissen durfen und sollen, als was uns Gott aus freier Gnade ohne unser Zuthun offenbart: so ist es unwidersprechlich eine schwere Sunde, wenn ein Mensch das Alhnungs-Bermogen zu entwickeln sucht, um zukunftige und entfernte Dinge zu erfahren, oder um geheime Wiffensschaften durch Connexion mit dem Geisterreich zu erlernen.

§. 24.

Wenn ein Mensch gang ohne sein Bunschen und Suchen entweder durch Krankheit oder durch irgend eine andere, nicht sundliche Ursache ein entwickeltes Ahnungs-Vermdgen bekommt, so befindet er sich in einem gefährlichen Zustand: benn es ist erstaunlich schwer und es gehört ein hoher Grad der Erleuchtung dazu, in dieser so außerst anziehenden Sache den Mißbrauch zu vermeiden.

6. 25.

Wenn ein weit geförderter erleuchteter Chrift in diefen 3us ftand gerath, so seigt er keinen Werth darauf, im Gegentheil, er demuthigt sich vor seinem Gott und fleht inbrunftig um Weisheit und Bewahrung vor dem Mißbrauch. Kommt er dann in Lagen, wo er glaubt, Nugen stiften zu konnen, da bediene er sich dieser Seelenkrankheit dazu in der Furcht Gottes. Siehe in dem Kapitel von den Uhnungen die Beispiele der F. R. und des herrn Cazotte.

\$ 0. 26.

Wenn ein unbekehrter, weltlich gefinnter Mensch sein Uhe nunge-Bermogen entwickelt, so gerath er in Gefahr ber Abs gotterei und Zauberei. Die Religionolehrer und die Aerzte sollen also die Unwiffenden über diesen wichtigen Punkt belehren.

S. 27.

Es gibt noch einen wichtigen Grund, warum die Entwicklung des Ahnungs-Vermdgens so gefährlich ist: dadurch bes kommen die Geister Gelegenheit, auf den Menschen zu wirken, ihm allerhand Vilder vorzuspiegeln und Gedanken eins zuhauchen. Da aber nun die ganze Atmosphäre voller böser und nur mittelmäßig guter Geister ist, Jene aber darauf ausgehen, in Lichtengelsgestalt die Menschen zu versühren und Diese selbst noch in Jrrthum sind; und da die Seele in ihrem Fleischkerker die Gabe noch nicht hat, die Geister zu prüsen, besonders wenn sie noch nicht hoch erleuchtet ist, so kann sie schrecklich irre geführt werden, und hier ist eben die Quelle vieler Schwärmereien, Ketzereien und abscheulicher Jrrthümer.

S. 28,

Man muß wahre Ahnungen, wenn die Borfehung Jes mand burch ben Dienst der Engel vor einem Unglud wars nen läßt, vom entwickelten Ahnungsorgan wohl unterscheiden. Jenes ist immer zweckmäßig, Dieses aber hat gewöhnlich gar keinen Zweck.

J. 29.

Ebenso verhalt siche auch mit ber Gabe ber Beisfagung, welche ebenfalls vom entwickelten Uhnungs-Bermbgen fehr entschieden werden muß: Jene hat auch immer erhabene, das Menschenwohl befordernde Zwecke, wenn Letteres oft Leichen sieht und unbedeutende Dinge ahnet.

g. 30.

Der unermeßliche Aether im Raum unferes Weltspstems ift das Element der Geister, in dem sie auch leben und weben. Besonders ift der Dunstkreis um unsere Erde bis in den Mittelpunkt derselben, und vorzüglich die Nacht, der Aufenthalt der gefallenen Engel und folcher Menschenseelen, die und ekehrt sterben. Diesen ganzen Raum neunt die Bibel Schoel und Hades, das ist: Todtenbehålter.

. diestie. §. 31.

Bor dem Anbruch des Reichs des herrn wird die Luft von allen bofen Geiftern gereinigt; fie werden in den großen Abgrund, der inwendig in der Erde ift, verwiesen.

§. 32.

Wenn ein Mensch stirbt, so entwickelt sich allmählig die Seele aus ihrem Korper, dann erwacht sie im hades; von der Sinnenwelt empfindet sie nichts mehr, die Geisterwelt kommt ihr vor, wie ein unendlich weiter dammernder Raum, in dem sie sich mit Gedanken-Schnelle bewegen kann; und da nun ihr Ahnungs-Organ vollkommen entwickelt ist, so sieht sie auch die Geister, die im hades sind.

J. 33.

Die Seelen und Geister theilen sich durch den Willen eins ander die Gedanken mit; wenn der Eine will, daß der Andere Etwas wissen soll, so weiß es auch schon der Andere, ber Eine liest es im Innern des Andern, so wie der Somnams bul in der Seele dessen, mit dem er in Rapport steht.

§. 34.

Bo Euer Schatz ift, da ist auch Euer Herz! — Seelen, die noch der Belt nicht abgestorben sind, bleiben auch unten in den dunkeln Regionen, und wenn sie fleischlichen Luften gefrohnt haben, so ist ihr Aufenthalt bei ihrem Korper im Grabe.

6. 35.

Alle Seelen solcher Menschen, die in diesem Leben zwar nicht la fterhaft, doch aber auch nicht wahre Christen waren, sondern nur ein ehrbares burgerliches Leben geführt haben, mussen im wusten, leeren Hades durch die Leiden der Entbehrung alles Dessen, was ihnen lieb ist, und jeden Gesunsses, und dann durch das traurigste Heim weh nach dem verschwundenen Erdenleben lange geläutert und so allmählig zum geringsten Grad der Seligkeit zubereitet werden.

6. 36.

Die Seelen mahrer Chriften, die hier den Weg der Beis ligung gewandelt haben, im mahren Glauben an Jesum Christum, auf feine Berfbhnungsgnade und mit ganglicher

Refignation auf alles Froische gestorben find, werden gleich bei dem Erwachen aus dem Todesschlummer von den Engeln in Empfang genommen und ohne Aufenthalt au fwarts in die reinen Regionen des Lichts geführt, wo sie der Seligfeiten Fulle genießen!

§. 37.

Die Seelen der Gottlosen werden bei dem Scheiden aus dem Rorper von bosen Geistern umgeben, von denen sie auf mancherlei Beise gequalt werden; je gottloser sie gewesen find, desto tiefer sinken sie in den Abgrund hinab! Ihre Leis den sind schrecklich!

A. A. Strack S. 38.

Die abgeschiedenen Seelen haben eine schopferische Kraft, die sie in ihrem Erdenleben, in der schwerfälligen Körperwelt, nur mit Mühe und Rosten, und noch dazu sehr unvollkommen gebrauchen konnten; aber nach dem Tod kann ihr Wille das auch wirklich darstellen, was sich die Imagis nation porstellt.

J. 39.

Seelen, die der Welt noch nicht abgestorben sind, deren Imagination noch mit lauter Lieblings = Borstellungen aus ihrem vergangenen Leben angefüllt ist, suchen diese Borstels Inngen zu realisstren; aber es sind leere Dunstwesen, die feis nen Genuß gewähren konnen, und eben so wenig ist auch die Seele fähig zum Genießen, sie hat keine finnlichen Werkszeuge mehr. Daher die bekannten Spuckereien in alten Gesbäuden, wo die verarmten Geister ihre ehemaligen Lustbarkeisten zu wiederholen suchen.

J. 40.

Die Seelenwanderung ist in den Gesetzen und in der Nastur des Geisterreichs nicht gegründet. Gine Seele kann Jahrhunderte lang im hades zubringen, ehe sie weiter gestördert wird; aber sie kehrt nie wieder in einen meuschlichen Rorper zurück, die Geisterwelt hat Lauterungs-Mittel genug, es bedarf da keiner Ruckkehr ins Sinneuleben.

6. 41.

Wenn Geelen mit einer unbefriedigten Gehnfucht aus die: fem Leben icheiben, fo empfinden fie ichwere Leiben, wenn fie

auch fonft ber Seligkeit fahig find. Um biefe Reiben los gu werden, fehnen fie fich oft nach einem lebend en Menschen, ber jene Sehnsucht befriedigen soll, und wenden die ihnen bekannten Mittel an, zu ihrem 3weck zu gelangen, baher bann die Geistererscheinungen.

§. 42.

Daher soll man sich fruhzeitig, je eher je lieber, von als ler Anhänglichkeit and Frdische los machen; und sollte einem in den letzten Lebensstunden noch etwas einfallen, das er noch thun oder ausrichten mußte, und er kann es nun nicht mehr, so empsehle er die Sache Dem, der alles gut machen kann; bei diesem festen Bertrauen bleibe er auch nach dem Tod: denn seine Rückkehr und Erscheinung ist gegen die Ordnung Gottes. Indessen kann es auch Ausnahmen von der Regel geben. Für Denjenigen, dem ein Geist erscheint, ist es unnachläßliche Pslicht, ein solches Wesen mit Ernst und Liebe zu behandeln und zurecht zu weisen.

S. 43.

Bon den Geistern, die noch im hades sind, konnen wir nichts lernen, denn sie wissen nicht mehr, als wir, ausges nommen, daß sie weiter in die Zukunft sehen; diese aber sols len wir nicht wissen. Zudem konnen sie auch irren und unst tauschen wollen. Wir muffen also ihren Umgang auf alle Weise zu vermeiden suchen. Bollendete Geister, namlich Seslige und wirklich Verdammte, erscheinen nie.

J. 44.

Feber Mensch hat einen oder mehrere Schukgeister um sich, diese sind gute Engel, vielleicht auch fromme abgeschies dene Menschenseelen. Bei den Kindern sind lauter gute Geisster geschäftig. So wie sich der Mensch allmählig zum Bbzien lenkt, nahen sich ihm auch bose Geister. Die guten verlassen ihn auch deswegen noch nicht, bis sie endlich sehen, daß er sich in der Sünde verhärtet und vollends unverzbesserlich wird; dann weichen sie von ihm, und überlassen ihn seinem schrecklichen Schicksal.

J. 45.

So wie fich ein Mensch vom Bofen zum Guten wendet, fo naben fich ihm bie guten Geifter mit hober Freude: und

je mehr er im Glauben und in ber heiligung wachst, besto wirksamer und hulfreicher werden sie. Die guten Geister has ben Gewalt über die bosen, aber der Wille des Menschen ist frei; neigt er sich zu den bosen, so konnen ihm die guten nicht helsen. Auch mit den Schutzeistern durfen wir den Umgang nicht suchen, wir sind nirgends auf sie angewiesen.

Der Seelenschlaf — daß namlich die Seele vom Tod an, bis zur Auferstehung am jungsten Tag ohne Bewußtseyn und ohne Thatigkeit ruhen werde, hat in der heiligen Schrift keinen Grund, sondern nur blos in dem Borurtheil, daß die Seele den Korper zu ihrer Wirksamkeit durchaus nothig habe; da aber nun die magnetischen Erfahrungen und die Geistererscheinungen das Gegentheil unwidersprechlich beweissen, so ist der Seelenschlaf ein Jerthum, und es kann keine Rede mehr davon sevu.

6. 47.

Es ist eine ausgemachte und erwiesene Wahrheit, daß die Seele, wenn fie vom Korper entbund en ist, weit machtiger und freier wirke, und weit erhöhtere Krafte hat, als wenn sie in ihn eingekerkert ist: Warum hat sie denn nun ihr Schospfer in diese eingeschränkte, traurige Lage verbannt?

6. 48.

Die Antwort ift leicht: weil sie aus ihrem anerschaffenen vollkommenen Zustand gefallen ist. Im Paradies stand sie mit der Geister= und der Sinnenwelt in Beziehung, die Ges genstände beider Welten empfand sie: sie genoß die Früchte vom Baum des Lebens in der Geisterwelt, und sollte die Früchte des Versuchungsbaums in der Sinnenwelt meiden, aber sie wollte Beides miteinander verbinden, hatte sie die ewige Liebe nicht auß dem Paradies verwiesen und sie von der Beziehung mit dem Geisterreich ausgeschlossen: so ware sie zum Leufel geworden! Man verzeihe mir diese mystische Erklärung! sie benimmt der Wahrheit der Geschichte nichts.

J. 49.

Die Seele ift in ihrem schwerfälligen Rorper, in ihren Rod von Fellen, eingezwängt, ben fie mit vieler Muhe unterhals

ten und burch ben fle viel leiden muß. Unftatt ihren hums ger nach Renntniffen und nach Gluckfeligkeit fattigen zu kone nen, taufcht fich die Organisation des Korpers mit unvolls kommenen Borftellungen und mit vorübergehenden Genuffen, die nur immer unerfattlicher machen.

S. 50.

Hier difinet sich nun die Thur zum großen Geheinniß der Erlbsung durch Christum. Auch in diesem Justand ware die Seele nicht gerettet worden. Sie hatre zwar im Reich der Geister weniger geschadet, aber damit war es der-ewigen Liebe nicht genug, sie sollte erlost, sie sollte selig werden, und zwar noch seliger, als sie ohne ihren Fall geworden ware, wenn sie anders nun noch dem Rath Gottes solgen und ges horsam senn wolle.

6. 51.

Der Rogos, der Sprecher Gottes, durch den sich das ewige, verborgene, große Eins, in einer unendlichen Zahlensreihe, in der Auseinandersolge, das ist in der Zeit, offenbart, wurde Mensch, und machte durch sein Leiden, Sterben und Auserstehung seinen Körper, sein Fleisch und Blut zum Ferment, wodurch alle Seelen, die es mit wahrem Glauben genießen, wie der erneuert, und nach der Befreiung aus ihrem irdischen Kerker in das neu erwordene himmlische Elexment versetzt werden, die sie nach ihrer Auserstehung wieder ihre ursprüngliche Herrlichkeit anziehen und in ein Paradies versetzt werden, wogegen das erste ein bloßer Schatten war.

g. 52.

Aus diesem Allem ift nun klar, daß die mechanische Phis losophie mit ihrer metaphysischen Aufklarung ein bloßes, aber sehr gefährliches Hirngespinnst, eine grund und bodenlose Täuschung sen. Die Aufklarung in den Wissenschaften und in den Renntuissen der Natur, insofern sie uns unsre irdische Gefangenschaft erleichtern und Einfluß auf unsre Bervollskommnung haben, ist löblich und nüglich, aber im Uebersinnslichen, in dem, was unsre Wiederbringung ins ewige Baterland betrifft, da ist uns das höhere geoffenbarte Licht des

Borts Gottes und die Erleuchtung bes heiligen Geiftes nds thig. Damit ausgeruftet, fann uns bann auch die ers leuchtete Bernunft, diefer Bollmond in der Nacht diefes Les bens, den richtigen Beg zeigen.

J. 53.

Die eigentliche Seligkeit fangt erft nach der Auferftehung an, wenn der Chriftusahnliche verklarte Leib wieder mit ber Seele vereinigt, und dann der vollständige Mensch fur die verklarte Sinnenwelt und fur die Geisterwelt organisirt ift.

S. 54.

Das Paradies ift der Theil im Hades, der zur Borbereistung und zum Aufenthalt begnadigter Seelen bestimmt ist. Es gehört schon zum dritten himmel, 2 Cor. 12, B. 2 u. 4. Nun sagt aber Christus zum Schächer, heute wirst du mit mir im Paradies seyn! Luc. 23. B. 43. Christus war aber zwischen seinem Tod und zwischen seiner Auferstehung im Hades, 1 Petri 3. B. 19., und nach Joh. 20, 17. war er gleich nach seiner Auferstehung noch nicht zu seinem Bater ausgefahren, er war also im Hades, im Paradies gewesen, wo man das Anschauen Gottes noch nicht genießt.

§. 55.

Die eigentliche Berdammniß fangt auch erft mit der Aufserstehung an: bann wird ber Auferstehungekeim des Leibes der Sunden mit der Seele vereinigt, und so wird dann der ganze Mensch zu allen bosen Geistern in den Abgrund, deffen Mittelpunkt der Psuhl ift, der mit Feuer und Schwefel brennt und sich im Mittelpunkt des Erdkorpers befindet, verbannt. Der Herr, der Erbarmer, der die ewige Liebe ist, bewahre alle Leser bieses Buchs vor diesem schrecklichen Schicksal. Amen!

## Apologie

ber

# Theorie der Geisterkunde.

Beranlagte vill mile

durch ein über biefelbe abgefaßtes Gutachten des hochs würdigen geiftlichen Ministeriums zu Bafel.

Sept aber allezeit bereit zur Berantwortung Jedermann, der Grund fordert der hoffnung, die in euch ift, und das mit Sanft= muthigkeit und Jurcht.

4 Detr. 5, B. 45. 16.

Der kleine Rath in Basel hat sich im verwichenen Sommer oder Herbst \*) veranlaßt gefunden, meine Theorie der Geisterkunde vorläufig, und auf so lang zu verbieten, bis die dortige gesammte Ehrwürdige Geistlichkeit ein Gutachten darüber würde abgefaßt haben. Dieß ist nun zu Basel bei Samuel Flick im Druck erschienen und liegt hier vor mir. Der Inhalt desselben ist von der Art, daß dadurch daß Bersbot bestätiget worden ist, so daß nun dieß mein Buch im Kanton Basel nicht geduldet werden dark.

Noch strenger verfährt Seine Konigliche Majestät von Burtemberg damit: denn Buchhandler, Buchbinder und jeder Besitzer mussen alle Exemplare bei Sidespflichten einliefern. Noch hab ich nicht erfahren, was für Grunde diesen Monarschen dazu bewogen haben.

Der ganze Zweck meines Lebens und meines ganzen Wirskungsfreises geht bahin, die wahre, reine, evangelische Christus = und Bibelreligion gegen die so scheinbaren Sophistereien ber neueren Aufklarungs = Philosophie zu vertheidigen, und zugleich in diesen so wichtigen und schweren Zeiten dem Wahrheit liebenden und Wahrheit suchenden Christen den wahren schmalen Weg, zwischen der falschen Aufklarung und der Schwarmerei durch, zum großen und glanzenden Ziel zu zeigen.

Man prufe alle meine religibse Schriften, so wird man in feiner einzigen diese Tendenz verkennen konnen; und meine Bocation zu diesem Zweck findet man in meiner Lebensgesfchichte.

Aus eben diefer Tendeng ift auch meine Theorie der Geis fterfunde entstanden; die Beranlassung dazu mar folgende.

<sup>3)</sup> Des Jahrs 1809.

Durch meine weitlaufige Correspondenz erfuhr ich, baf es bin und wieder gut = aber auch übelgefinnte Menfchen gebe, bie durch vorwißige Wißbegierbe angetrieben, Umgang mit Geiftern fuchten, auch wohl fich ihrer bedienten, um verborgene Schape ju erlangen. Dann gibt es aber auch Gefells Schaften, theils fromme, theils auch nicht fromme, welche burch die Alles - Unfterblichfeit der Geelen, Simmel und Bolle, weglaugnende Philosophie und ihre fcheinbaren Ginmurfe gegen die Bibel irre gemacht, doch gern gur Gemiß: beit fommen mochten, und diese nun im verbotenen Umgang mit bem Geifterreich fuchen wollen. Kerner: Unfre gegen= martigen bedenkliche Zeiten machen auch den blos naturlichen Menichen auf die biblifden Beiffagungen aufmertfam; man gerath ans Grubeln, vergleicht die wichtigen politifchen Bors falle mit jenen, baraus entstehen bann allmablig fogenannte Aufschluffe in Unfehung der naben Bukunft, und nun bedarf es - besonders bei husterischen Frauens = und hypochondris ichen Mannspersonen - nur eines Schritte, fo entstehen Bifionen, Entzudungen, man fieht Engel, Geifter, fogar Chriftum felbft; man fagt Dinge borber, die gutreffen, 216= wefende, die ebenfalls mahr find, und bildet fich nun ein, bas fen gottliche Offenbarung. Der fogenannte Aufgeklarte lacht barüber und untersucht nicht, benn er halt das Alles fur vorsetliche Betrugerei, aber das ift es nicht, fondern vielmehr eine Geelenkrankheit, die ihren Gig in der feinften Merven-Struftur hat. Der gemeine Mann aber, auch der Krommite, wird durch das, mas er fieht und bort, binges riffen; benn er urtheilt fo: Niemand weiß, was in der Bus funft und in ber Abmefenheit geschieht, als allein Gott, Die gegenwartige Perfon aber weiß es, folglich wird es ihr von Gott offenbart. Daß aber biefe Schlußfolge grundfalich fen, wird in ber Geifterkunde unwiderlegbar bewiesen. Mus die= fer Quelle find von jeher die gefahrlichften Geften und die furchtbarften Schwarmereien entstanden. Man erinnere fich nur an bie ichredliche Geschichte zu Rapperschwol im Rans ton Bern, und an fo viele andere altere und neuere mit allen ibren Rolgen. Auch jest in Diefer Beit find mir noch verschiedene folcher Personen bekannt, bie auf biese Urt weiffas gen, oder vielmehr mahrfagen, und wo ich mit Gewißheit porausfehe, daß der Ausgang hochft traurig fenn wird. Da nun fo viele redliche Geelen dadurch verführt, und dann bers gleichen Borfalle von den Gegnern der chriftlichen Religion gur Laft gelegt werden, fo ift es boch, mahrlich! die bochfte Pflicht, dafur zu marnen! Die fann man das aber, wenn Die Sache ihrer Natur nach nicht erflart und Jedermann begreiflich gemacht wird? - benn Berlachen und Ablaugnen beleidigt nur den, der mit gefunden Augen gefeben und mit gefunden Dhren gebort hat; aber es überzeugt ihn nicht nur nicht, fondern es beftartt ibn nur in feinem Glauben: benn er benft: wenns der widerlegen fonnte, fo fpottete er nicht; und er hat Recht. Und eben fo verhalt es fich auch mit ben' Beifter=Erscheinungen; fobald Mehrere gugleich ein Gefpenft, ober doch untrugliche Zeichen feines Dafenns gefehen haben, fo hilfte nicht; wenn nun Giner fommt und beweist febr vernunftig, Geifter-Ericheinungen feven nicht moglich: benn die, welche gefeben und gebort haben, lachen oder argern fich barüber und fagen: Guer Bernunfteln hilft euch nicht: denn wir haben die Sache gefehen und gehort; und dieß ift der Fall bei dem gangen allgemeinen Dublifum; man laffe Burger und Bauern von der vornehmften bis gur geringften Rlaffe fommen und examinire fie ernftlich, fo wird man unter Beben faum Ginen finden, ber nur an Geifter-Ericheinungen gweis felt: denn Alle wiffen mehr oder weniger mahre Gefpenfters Siftorien zu ergablen. Die herren Aufflarer follen nur ja nicht glauben, daß ihr Licht schon so weit vorgedrungen fen und jemals vordringen werde, daß badurch ber jeden Tag fich erneuernde Glaube an Geifter = Erscheinungen jemals er lofchen werde: benn immer finden fich Beugen, die da und bort etwas bergleichen gefeben und gehort haben, und wenn auch das mehrefte Tauschung ift, fo ift doch auch unlaugbar, daß fich gu Beiten Befen aus der Geifterwelt in der Gins nenwelt empfinden laffen, und diefe find dann die Urfache, baß alle philosophische Raisonnements ben Glauben an Ge= fpenfter nie auslbichen konnen, fo fehr es auch die Aufklarer

und Reologen wunschen.

Da steht nun der Freund der Mahrheit zwischen Beiben und fragt: was ist denn aber nun wahr? — Sagt man ihm, das kann dir ja gleichgültig sepn, so muß er ganz nas turlich antworten: Nein! das kann mir nicht gleichgültig sepn, denn Zeugen aus der andern Welt sind Jedermann wichtig. Ift es nun nicht nothig und nüglich, endlich eins mal zu wissen, was denn eigentlich an der Sache ist? — und inwiesern sich diese Erscheinungen mit dem Sinnlichen vereisnigen lassen, oder inwiesern sie für uns wichtig sind, oder nicht?

Endlich : wenn wirkliche Geifter-Erfcheinungen mahr find, fo ift die mechanische Philosophie in Ansehung ihrer Begriffe von ber Beifterlehre - nicht mabr - !!! Dieß ift leichr Bu erweifen; benn nach ihren Grundfagen fann fich fein Geift anders, als in feinen Wirkungen den Ginnen offenbaren; Die Seele fann ohne Leib nicht fortbauern, fich nicht felbft bes wußt fenn, nicht benten; folglich gibt es auch feine Belohe nungen und Strafen nach diefem Leben, die Seele muß mit bem Rorper aufhoren, wenn nicht eine neue Schopfung mit ihr vorgeht, und bavon haben wir teine Gewißheit. Dieß Alles ift aber auf einmal widerlegt, fobald es gewiß ift, baß von Beit gu Beit Beugen aus ber andern, aus ber Beifierwelt, auftreten, Die durch ihr Dafenn das Alles miberlegen und mit apodiftischer Gewißheit burch ihr Dafenn bezeugen, daß die Seele unfterblich fen, daß es nach diefem Leben Belohe nungen und Strafen gebe, und baf wirklich zwischen himmel und Solle ein Mittel=, ein Borbereitungsort eriftire, ber bie Seelen gu bem einen ober bem andern Biel wollendet.

Sagt man mir, wozu aber das Alles? — wir haben ja die Bibel, die uns das Alles deutlich fagt, so antworte ich: wer wahrhaft an die Bibel glaubt und von dem allem übers zeugt ift, der braucht freilich solcher Zeugen nicht; aber ich bitte um Gottes willen, doch wohl zu bedenken, daß die mes chanische oder Aufklarungsphilosophie beweist, daß die Die bel nichts weniger als gottliche Offenbarung sey — man lese

doch bas heut zu Tage so sehr gelobte und gerühmte Elpizon, Wielands Euthanasia u. a. m., wo mit außerst blendenden Gründen Wahrheiten der Bibel und der Religion widerlegt, und welches Alles von unfrer jungen Lesewelt mit Begierde verschlungen und badurch zum unvermeidlichen Abfall von Ehristo bingeriffen wird.

Und dieß Alles ignorirt die Geiftlichkeit und bie Rirchenpolizei, verwirft und verbietet aber ein Buch, das mit unumftößlichen Grunden (wie ich im Verfolg beweisen werde) darthut, daß alle Sophistereien jener Bucher auf Grundlagen (Pramiffen) beruhen, die grundfalsch sind, und zwar unter dem Vorwand, est mochte Aberglaus ben und Gespensterfurcht verbreiten, denen est doch machtig vorbeugt.

Aus allen diesen Betrachtungen und Voraussetzungen ents stand nun das Resultat in mir: Wenn ich den ganzlichen Ungrund der Prämissen der falschen und schällichen Auskläsrungs-Philosophie zeigte — zeigte und aus Bernunftsgrunz den bewiese, daß die ganze Vibellehre von Gott, von der Geisterwelt, von der Unsterblichkeit der Seelen und von Bez lohnungen und Strafen nach diesem Leben, der reinen vorurztheilsfreien Bernunft, dem gesunden Menschenverstand und allen Erfahrungen aus der Geisterwelt vollsommen gemäß sen, so müßte daraus ein, für die christliche Religion, und besonders für die große Menge derer, die noch am Scheides wege stehen und durch die herrschende Philosophie oder Ausstätung geblendet, den rechten Weg nicht sinden können, ein sehr nühliches Werk entstehen, und so entstunde dann die Theorie der Geisterkunde.

Bielleicht hatte ich biefes Alles in einer Borrebe fagen follen — bas hatte ich wirklich gethan, wenn es mir nur im Traum hatte einfallen konnen, daß irgend ein Lefer meines Buchs mahrend dem Lefen meine Absicht verfehlen konnte, und boch ift es haufig geschehen.

Db und inwiefern ich in der Ausführung meinen 3wed erreicht habe, barüber haben ichon große und erleuchtete Theor

logen aus allen driftlichen Religions-Partheien, und bei weistem der großte Theil des driftlichen Publikums zu meiner Beruhigung entschieden.

Nachdem ich die Beranlaffung und den Zweck meiner Theos rie der Geisterkunde rein und wahr dargelegt habe, so gehe ich nun zu meinem eigentlichen Zweck, zur Apologie derselzben, über.

hier muß ich nun bekennen, daß es mir in der Seele wehe thut, gegen einen so verehrungswürdigen Greis, den herrn Antistes Merian, den ich so innig liebe und hoch schäte, und gegen eine so verehrungswürdige Geistlichkeit, unter welcher ich verschiedene zu meinen Freunden zähle, hier bffentlich auftreten und mich gegen ihre Beschuldigungen verstheidigen zu muffen. — Wäre ihr Gutachten nicht gedruckt und diffentlich publicirt worden, so hätte ich geschwiegen und meine Sache Gott besohlen; jest aber, da mich das hochwurdige Basler Ministerium dffentlich und vor dem gessammten Publifum schwerer Frethumer beschuldigt, so bin ich, leider! schuldig und verpflichtet, der Wahrheit zu Steuer, meine und meines Buchs Ehre zu retten. Ich gehe also zu dieser verdrüßlichen Sache über.

Seite 4.

"Schon der Titel des Buchs: Natur -, vernunft- und bis belmäßige Beantwortung der Frage: Was von Uhnungen, Gesichten und Geister-Erscheinungen geglaubt und nicht ges glaubt werden muffe, könnte Manche, die ohnedem schon für den Berfasser eingenommen sind, auf den Gedanken bringen, als ob es lauter unwidersprechliche Glaubensartikel in sich enthielte. Und doch kommt darin eine Menge Lehrsätze vor, die weder in der Natur, noch in der Bernunft, noch in der Bibel einigen Grund haben."

Antw. Bon lauter Glaubensartifeln ift hier nicht die Rede: Glaubensartifel, die hier naturs, vernunfts und bibelmäßig bewiesen werden follen, find vorzäglich die Unsterblichkeit der Seelen, ihr Zustand nach dem Tode, die Lehre von Belohnungen und Strafen, und beiläusig dann auch

die Lehre von der Erlbsung durch Christum. Sind diese Lehren nicht bibelmäßig? — Alles übrige find keine Glausbenslehren, sondern entweder Belege zu den Beweisen, oder Erläuterungen gewisser Phanomene, die bisher unbegreislich waren. Wenn ich das Alles nun aus physischen Gründen, d. B. aus dem Magnetismus, vernunftmäßig erkläre und dadurch Bibelwahrheiten bestärke, hab ich dann obige Besschuldigung verdient? man hatte mir hier Beispiele angeben sollen. Doch sinden sich deren vielleicht noch im Verfolg. Ferner heißt es:

"Der Berfasser glaubt, sein Werk enthalte Worte zu seisner Zeit, da sich hin und wieder hausige merkwurdige Ers
scheinungen außern. Hievon ist und nicht das Geringste
bekannt. Sehe sein Werk herausgekommen, ist schwerlich der
tausendste Theil so viel von Geistererscheinungen die Rede
gewesen, als seither. Und wenn er dasselbe hauptsächlich zu
bem Ende geschrieben hat, damit man auf die Erscheinungen
aus der Geisterwelt nicht mehr Gewicht und mehr Werth
lege, als ihnen zukommt, so hatte es wenigstens in hinsicht
auf unfre Gegend gar füglich ungeschrieben bleiben konnen."

Untw. Geite 6 der Driginal = Ausgabe der Geifterfunde fage ich: ich glaube, daß es - (namlich mein Buch) -Worte gu feiner Zeit enthalt, ba fich jest haufig bin und wieder mertwurdige Erscheinungen außern, wodurch gute Seelen von der mahren Spur des Gingianothis gen abgeleitet und auf Abwege und Frrthumer geführt werden. Bie famen doch die guten herren auf ben Gedanten, hier unter bem Wort Erfcheinungen Geifterserfcheinungen zu verfiehen -? denn diefe fuhren ja nicht vom Gingig Mothigen ab und auf Abwege und Frrthumer, es fen benn, daß man fich vorwitzig und auf unerlaubte Art mit ihnen abgibt. Die Erscheinungen, welche ich bier im Aluge habe, find die Beranlaffungen zu meiner Geifterkunde, fo wie ich fie im Unfang Diefer Apologie bargeftellt habe. Es find also gefährliche Erscheinungen in der moralischen und phpfischen Welt. Man fagt ja, wenn man einen unge= wohnlichen Borfall bemerkt: das ift mir eine fonderbare Ers

Scheinung. 3ch wunsche fehr, bag man im Ranton Bafel und in ber Stadt nichts von folden Erscheinungen miffen mochte; allein von ber frangbfifchen Revolution an bis bas ber bezengt die Geschichte bas Gegentheil. Daß man nach bem Lefen meiner Beifterkunde allenthalben viel von folchen Materien fprach, bas ift naturlich, fo gehte mit allen Bus dern, die anziehende Sachen enthalten, aber mas ichabets? Das Mufeum bes Bundervollen, welches feit einiger Beit beraustommt und eine febr angenehme Letture enthalt, erzählt eine gange Menge Uhnungen, Biffonen und Geiftererfchei= nungen, und wird allgemein und allenthalben ungehindert gelefen. Raft in allen Gefellichaften fommt haufig bas Ges fprach auf folche Sachen, und Jedermann, Gelehrte und Uns gelehrte, Beiftliche und Weltliche, Chriften und Undriften mifchen fich in den Difcours, Jeder erzählt feine Erfahruns gen, und wer nicht an Gesvenfter glaubt, glaubt wenigstens fo lang baran, ale bas Gefprach bauert; warum nimmt man mir es benn fo ubel, daß ich auch bergleichen Geschichs ten ergable? - besonders ba ich noch bagu ihren mahren Berth und Unwerth anzeige und beweife, mas davon geglaubt und nicht geglaubt werden muffe. Daß ich durch mein Buch bie Gefpenfterfurcht nicht vermehre, fondern vermindere, und eben fo wenig den Aberglauben unterfluge, fondern ibn befampfe, das muß jeder unpartheiliche Lefer finden.

"Dhuedem zweiseln wir, ob Jemand daraus lernen konne, wie viel oder wenig Werth und Gewicht er auf Geisterersscheinungen legen muffe; indem darin bald ausdrucklich bes hauptet wird, daß wir vom Geisterreich und seinen Wirkuns gen keine Notiz nehmen sollen; indem außer dem Geiste Gotstes alle andere Geister uns nichts angehen; bald aber heißt es: Für denjenigen, dem ein Geist erscheint, sen es unnacht läßliche Pflicht, ein solches Wesen mit Ernst und Liebe zu behandeln und zurecht zu weisen. Der erscheinende Geist sen unser Vruder, bei dessen Schickslein wir nicht gleichguletig bleiben durfen. Eben so offenbar ist der Widerspruch" u. s. w.

Untw. Biberfpruch? - Wenn ich ju einem Freund fage: Lieber, hute bich por ber und ber Gefellichaft, fie ift

bbe und gefährlich; begegnet bir aber einer aus thr, ber bich anredet, oder etwas von dir begehrt, fo behandle ibn drifflich und liebreich , benn er ift als Menfch bein Bruber - hab ich mir bann widersprochen? Dun lefe man in ber Driginalausgabe meiner Beifterfunde, Geite 139, 375 und 288, Die hieher gehorige Stellen in ihrem Busammenhang, fo wird man flar und beutlich finden, bag ich in Unfebung bes Geifterreiche bas Ramliche fage: wir follen ben Umgang mit bem Geifterreich nicht fuchen, um von feinen Burgern etwas gu lernen oder ju erfahren; ba follen uns die Bibel und die von Gott verordneten Erfenntnifmittel binlanglich fenn; und eben fo wenig follen wir une der Bulfe, des Beis ftands der Geifter in irgend einer Sache bedienen wollen, weil es gang gegen bie Ordnung Gottes und ber Ratur und mahre Bauberei=Gunde ift. Bir follen alfo burchans feine Rotig von ihnen nehmen, weil wir gang und gar nicht auf fie angewiesen find, aber fobald uns Beifter ericheinen, fo ift unfre erfte Pflicht, gu unterfuchen, ob die Gache Taufchung ober Bahrheit fen? - Denn jede Erscheinung in ber phys fifchen finnlichen Natur verdient boch wohl, baß fie ber menschliche Berftand prufe und untersuche, ob fie etwas Bes lehrendes fur une enthalte? - Tritt nun der fehr feltene Fall ein, daß es wirklich Befen aus der andern Belt find, fo behandelt man fie ale bedauernemurdige Gegenftande, Die freilich unfre Bruber find, mit Ernft und Liebe, aber man fuche nichts von ihnen zu lernen, ober etwas zu erfahren, oder fich ihrer Gulfe gu bedienen, benn fie irren felbft, fonft erschienen fie nicht. Ift ba nun ein Widerspruch gu finden ? Kerner beift es:

"Eben so offenbar ist der Miderspruch, da es einmal heißt: Der mahre glaubige Christ bedurfe keine Zeugnisse aus dem Geisterreich; — bei Unbußfertigen helfen alle Geistererscheis nungen und deren Ermahnungen nichts; — selten oder gar nie werde Jemand durch eine Geistererscheinung bekehrt; geswöhnlich bleibe es bei einem panischen Schrecken. Ein and bermal hingegen werden die Geistererscheinungen für apobite tische, unwidersprechliche Beweise für die Unsterblichkeit der

Seele, fur die Gewißheit der Belohnungen und Strafen nach diesem Leben, fur die Wahrheit der Erlosung durch Christum, mit einem Wort, fur die wahre, alte, evangelische Bibelres ligion erklart. Es ist leicht zu erachten, daß manche Leser dieses Buchs durch dergleichen Widersprüche irre gemacht werden, so daß sie nicht wissen, was sie von solchen Erscheis nungen glauben oder nicht glauben muffen."

Untw. Der mabre glaubige Chrift bedarf bes Zeugniffes ber Juden nicht, daß die biblifche Geschichte mahr ift: benn er glaubt fie ohnehin, und der Unbuffertige befummert fich nicht um fie, aber bennoch bleibt dief Bolf doch ein gemiffer, unverwerflicher Beuge der Wahrheit der beiligen Geschichte bes alten und neuen Teftaments. Gerade fo ift es auch mit ben Erscheinungen aus dem Geifterreich; der mahre Chrift bedarf diefer Zeugniffe nicht, und den Unbuffertigen helfen fie nicht, wie Chriftus dem Abraham im Gleichniß vom reis chen Mann fagen laft: fie haben Mofen und die Prophes ten u. f. w. Aber bei dem Allem ift doch ein Mensch, der nach feinem Tod wieder erfcheint, lebt und wirft, ein ges wiffer unverwerflicher Beuge von der Unfterblichfeit der Gees Ien - und nach den haufigen Meuferungen Diefer unglucklis den Befen bezeugen fie die unnennbaren Qualen ber abges ichiedenen Gunder und die unbeschreibliche Geligfeit der Froms men, und eben fo auch die Wahrheit der Erlbfung durch Chriftum. Daß biefer Zeugniffe ber Glaubige nicht bedarf, und daß der Unbuffertige ohne fie buffertig und fromm mers den fann und foll, das hat feine vollfommene Richtigkeit, und eben fo gewiß ift es, bag ein wiederkommender Beift irrt und die Ordnung Gottes, und die Gefete ber Ratur, in ber er nun lebt, übertritt; baß er aber bei bem allem boch beweist, was ich foeben gefagt habe, das fann boch fein Menfc laugnen. Aber wozu denn folche Erscheinungen? ich antworte: wogu fo viele Erscheinungen in der Natur, bes ren 3wed wir nicht einseben? - ich mochte aber auch fere ner fragen : Die fomnite, daß die Aufgeflarten und Reolos gen alfofort Aberglaube! Schwarmerei! rufen, fobald nur von einer folden Geiftererscheinung die Rede ift? - Die

Untwort ift leicht: weil fie ihre Zeugniffe furchten. Wo ift nun in allen biefen meinen Meußerungen nur der gestingfte Biberfpruch zu finden? Run fahrt das Gutachten

folgender Gestalt fort:

"Doch diese Widersprüche hatten so viel nicht zu bedeuten; aber neben diesen kommen im Buche Frrthumer vor, die dem Staat und der Kirche nicht ganz gleichgultig senn konnen, und die die Wahrheit dessen bestätigen, was darinnen angemerkt wird: Auch die frommsten heiligsten Seelen konnen nicht immer die Kenntnisse, die sie aus der Geisterwelt ers halten, die also wahr sind, von denen unterscheiden, die sich ihre lebhafte Phantasse selbst schafft. Daher kommen dann die Frethumer und Fehlschlusse, die sich zuweilen in ihren Reden und Schriften einschleichen."

Antw. Ich soll also zu ben frommsten heiligsten Seelen gehören, die nicht immer die Renntnisse aus der Geisterwelt von denen, die sich ihre lebhafte Phantasie selbst schafft, unterscheiden können. Ich versichere aber heilig, daß das nicht der Fall ist: denn mein Ahnungse Vermögen ist ganz und gar nicht entwickelt, ich habe nie in meinem Leben auch nur die geringste Renntniß aus der Geisterwelt unmittelbar ershalten, und gehöre also ganz und gar nicht in die Klasse der Menschen, von denen ich in der angesührten Stelle der Geisterkunde rede. Man lese die beiden SS. 143 und 144, so wird ein Jeder, der mich nur von Ferne kennt, gleich davon überzeugt werden. Doch wir wollen nun auch die Irrthümer beleuchten, die dem Staat und der Kirche nicht ganz gleichs gültig seyn können; es heißt ferner:

"Unter die se Frrthumer gahlen wir vornehmlich die Ders untersetzung ber Bernunft, dieser so ebeln und unschätzbaren Gabe Gottes, die uns über die Thiere erhebt. Diese wird beschuldigt: sie führe vom Glauben an Gott und an Unsterbelichkeit geradesweges ab, und hingegen zum Deismus, dann zum Fatalismus, dann zum Naturalismus, und nun zum Atheismus. Ja, sie musse endlich dahin kommen. Wir glauben hingegen, die Bernunft sep, wenn wir sie recht ges brauchen, eine uns von Gott geschenkte Führerin, die, wenn

wir ihr folgen, und aus den verworrenen, bunteln Labyrins then des Aberglaubens fowohl, als des Unglaubens herauss leite."

Untw. Bier halt mich nur meine innige Chrerbietung gegen bas bodmurbige Bafeler Minifterium ab. bas laut vor aller Welt gu fagen, was ich mit Recht fagen fonnte -- man lefe boch bie Stelle in ber Beifterfunde, da beift es: Die fich felbft uberlaffene, nicht burch bie wahre geoffenbarte Religion geführte und erleuchtete Bernunft muß endlich babin fommen, baß fie nach und nach bei fernerem Forfchen von einer Stufe gur andern bis jum Raturalismus, und fogar jum Atheismus verfallt. - Liest man biefe Characteriftit ber Bernunft, Die ich im Auge habe, in ihrer Berbindung, fo mare es mir leid für das ehrmurdige Minifterium, wenn es ein einziges Dits glied hatte, welches nicht Ja und Amen bagu fagte; benn wodurch find benn alle die Taufende der Deiften, Rataliften, Maturaliften und Atheiften unferer Beit anders entftanden. ale durch die fich felbft überlaffene, nicht burch die mahre geoffenbarte Religion geführte und erleuchtete Bernunft?

Wer alle meine Schriften mit aufrichtigem und unpartheiis schem Gemuth pruft, der wird finden, daß allenthalben mein Bestreben dahin geht, die Bernunft mit den geoffenbarten Wahrheiten in Uebereinstimmung zu bringen. Man lese doch nur im Heimweh die egyptischen Einweihungen und den Unsterricht auf dem Berge Sinai, so kann man an dem, was ich hier sage, nicht mehr zweiseln.

So wie die Bemerkung im Gutachten nur unter dem blos Ben Bort Bernunft steht, muß mich jeder vernünftiger, rechtsschaffener Mann, wenn er meine Geisterkunde nicht gelesen hat, und deren sind doch Biele, für einen Erzschwärmer und Fanatiker, und also für einen dem Staat und der Rirche wirklich gefährlichen Mann halten; liest er aber nun die Geissterkunde und in dieser die angesochtene Stelle selbst, so kann er nicht anders, er muß sagen: der Mann hat Necht. — Das ware also der erste Irrthum, dessen man mich beschuls digt; nun die solgenden:

"Eben so verächtlich wird auch von dem menschlichen Leben geredet, da es 3. B. heißt: Der unsterbliche Geist sep in diesem Erdenleben in den thierischen Körper gleichsam vers bannt und vermittelst der Nerven an ihn gefesselt; — und weis ter: wo der Leib der irdische Kerker, und das Leben unsere irbische Gefangenschaft genannt wird. Wenn Leute, die von Natur einen Hang zur Schwermuth haben, sich ein solches melancholisches Wild von ihrem Leben machen, so ist es kein Wunder, daß sie desselben nie recht froh werden."

In der Theorie ber Geifterkunde fteht nichts bavon, daß ber Leib ein irdifcher Rerter fen, indeffen fteht es boch ans beremo in diefem Buch. - Wenn wir die menichliche Geele mit allen ihren Trieben, mit ihrer Gehnfucht nach unendlis dem Genuß bes Wahren, Schonen und Guten, mit ihrem ewigen Streben nach immer wachsender Renntniß bes Bers gangenen, Begenwartigen, Butunftigen und ber gangen Schos pfung in Raum und Zeit betrachten; wenn wir uns ihren Bunfch vorftellen, wie ein Lichtstrahl durch bas gange All fliegen, und die Bunder der Natur allenthalben ausspähen gu tonnen, und wir finden fie bann in einen tragen, thier= ähnlichen Rorper eingesperrt, ber ihr in allen diefen Buns fchen im Bege fteht und fie in der That und Bahrheit gefangen halt, und bas nicht allein: ber fie burch ungahlbare Gefahren, Schmerzen aller Urt und burch fo machtige Reize gur Gunde lockt und auf mancherlei Beife qualt, muß man bann nicht gesteben, daß die Seele in biefem Erbenleben in ben thierischen Rorper gleichsam verbannt, daß der Leib ihr irdischer Rerfer und bas Leben ihre irdische Gefangenschaft fen? - Dieß foll nun verurfachen, daß Leute, bie von Das tur einen Sang gur Schwermuth haben, fich ein folches mes lancholisches Bild von ihrem Leben machen, daß fie beffelben nie recht frob werden. - Ja! bei Leuten, die von Geburt an Seiden find, und von ber alles befeligenden Religion nichts wiffen, oder durch die falsche Aufklarung belehrt, alles ihres Troftes beraubt find, ba mag das wohl der Fall fenn, aber bei Chriften, die die hoffnung der ewigen Geligkeit vor fich feben, ift die Muhfeligfeit des Erdenlebens, Sporn und Un=

trieb zur Buse, Bekehrung und Heiligung, wodurch bann erst die Seele geschickt gemacht wird, dereinst in Berbindung mit ihrem verklarten Korper allen ihren Bunschen und Tries ben auf eine Gott gefällige Art Genüge zu leisten. Meine Geisterkunde und alle meine religibsen Schriften zeigen ja häusig, wie der Mensch, oder seine Seele, auf dem Bege der christlichen Religion des Lebens recht froh werden konne. Wer seines Lebens ohne Religion froh werden will — dem wünsche ich, daß er durch Lesen meines Buchs recht melanzcholisch werden möge, und zwar in so hohem Grad, daß er an der rechten Quelle Trost suchen und finden möge.

3ch habe nun vernunftig und naturgemaß bewiesen, baß ber angefochtene Gat fein Grrthum fen. Fragen wir aber Die Bibel, fo finden wir von Unfang bis zu Ende lauter Rlas gen über die Muhfeligkeiten des Erdenlebens, über den Rampf mit fleifch und Blut, und Paulus fagt ausbrudlich Rom. 7: Sich elender Menfch, wer wird mich erlofen vom leibe biefes Todes? - er flagt vorher über ein Gefet in feinen Gliedern, namlich über die angebornen finnlichen Lufte und Reize, Die ihren Grund in dem Rorper haben, und die ihn nach B. 23 im Gefet ber Gunden, bas in feinen Gliedern eriffirt, ges fangen halten. - Aber wie troftet er fich in feiner Gefangenschaft? - Er fragt: Wer wird mich daraus erlbfen? und antwortet fich felbft: Gott fen Dant! es geschieht burch Chriftum. Jest frage ich bas gange driffliche Publifum: hab ich ba einen Brrthum gefagt, ber bein Staat und ber Rirche nicht gleichgultig fenn fann? Dun ferner:

"Sonderbar und bedenklich ift der Lehrsatz, daß Alles, was in der Sinnenwelt geschieht, im Geisterreich vorbereitet, und die ganze Menschheit durch gute Engel und Geister regiert werde; ein Lehrsatz, der leicht zur Anrufung der Engel und der abgestorbenen Heiligen suhren konnte, und der mit der Stelle, Jes. 63, B. 16. Abraham weiß von uns nichts, und Ifrael kennet uns nicht, durchaus nicht bestehen kann."

Antw. Conderbar und bebenflich foll diefer Cat fenn, und boch ift ber Engel Geschäfte vom Cherub im Paradies an, bis zu dem Engel, ber bem Apostel Johannes die Diffens

barung Jesu Christi mittheilte, immer wirksam; man wird das Alles boch nicht für morgenländische Sprachbilder erkläzen wollen? — Die zwei ersten Kapitel des Briefs an die Hebraer lassen in Ansehung der Engel keinen Zweisel mehr übrig; oder ist etwa das Wort vorbereiten anstößig? mir beucht doch nicht, daß das möglich ist: denn Alles muß ja erst vorbereitet werden, ehe es ausgeführt werden kann. Man lese nur die Offenbarung Johannis, da kann man sehen, wie thätig die Engel in der Borbereitung zu großen Gesschäften sind.

Dun ift nur noch die Frage ubrig, ob auch die Geifter, ober die Seelen verftorbener Menschen dabei wirksam find? Die Evangeliften Matthaus, Martus und Lufas erzählen Die Berklarung Chrifti auf dem Berge Tabor, und merten dabei an, daß Dofe und Elia dabei zugegen gewesen fenen und von dem Ausgang feiner Geschichte in Berufalem geredet batten. Man fann boch nicht annehmen, daß das ein blofer Freundesbefuch mar, wo Giner dem Andern eine Reuigkeit ergablt; mir find Gefchichten befannt, beren Bahrheit ich mit der hochften Gewißheit betheuern fann, daß wieder erfchienene Menschen nach ihrem Tod bezeugen, daß die Geelen ber Beiligen in jener Belt auf allerhand Beife fehr gum Beften ihres irdifchen Baterlandes gefchaftigt find. Die angeführte Stelle aus Jefaia 63, B. 16: Abraham weiß von und nichts, und Ifrael fennet und nicht, - beweißt in biefer Beziehung gang und gar nichts, benn gefett, auch Diese Uebersetzung sen so richtig, so sage ich ja selbst in meiner Theorie der Geifterkunde, daß die abgeschiedenen Gees Ien die Sinnenwelt gang und gar nicht empfinden, fondern fich blos in der Geifterwelt bewußt find, aber daß fie fich ihrer lieben Burudgelaffenen erinnern, an ihren Schidfalen, Die fie von Reuankommenden erfahren, theilnehmen, und mo fie tonnen, wirkfam gu ihrem Glud find; das ift gewiß, dieß bezeugt Jesus Chriftus, der Mund der Bahrheit, felbft, wenn er den reichen Mann in feiner Qual ben Abraham bitten laßt, er mochte doch den Lagarus zu feinen noch leben= ben Brudern ichiden und fie warnen laffen, bamit fie nicht

auch babin tommen mochten, wo er fen, nämlich in ben Quals prt bes Sabes, f. Luc. 16. 2. 23 im Griechifchen - benn bei den Gottlofen fangt die Qual ichon im Sades an, fowie bei den Frommen der Borgeschmack der Geligkeit. - Abras bam aber gibt ibm die bekannte Untwort: fie haben Dofen und die Propheten u. f. w., und vorher fagte er: Gobn, du baft bein Gutes in beinem Leben empfangen, Lagarus aber Bofes. Laft fich nun noch mit einigem Schein behanpten, daß Abraham und Ifrael, namlich Jafob, von ihren Nache Fommen nichts gewußt und fie nicht gekannt haben? -Dem ju Rolge widerfprache alfo biefe Meußerung Chrifti dem Jefaias in oben angeführter Stelle? - Reinesmege! - mir wollen fie genau prufen: Der Prophet flagt betend por feis nem Gott über Die Entziehung feiner Gnade und Barmber. Bigfeit, und appellirt an feine Baterliebe, benn er fagt im 16ten Bers: Du (Jehova) bift ja unfer Bater, denn (Bater) Abraham wird von uns nichts wiffen wollen, und Ifrael uns nicht anerkennen (bas ift: beide werden uns, die wir fo fcmer gefündigt haben, nicht mehr fur ihre Rinder erten. nen), barum bift Du, o Jehova, nun unfer Bater und unfer Erlbfer, dieß ift ja von Alter & ber dein Rame.

Rurg! daß sich unfre Lieben nach ihrem Tode gar nicht Unserer erinnern und gar nicht mehr an und benten und an unsern Schickfalen nicht mehr thatigen Untheil nehmen sollsten, ift eine Joee, die den hoffnungen und Erwartungen des Christen und dem Geist der Bibel geradezu widerspricht.

Aber was fagt benn nun das vernünftige Publikum zu der Confequenz, die die herren Berfasser darans herleiten? — Diese Idee soll leicht zur Aurusung der Engel und der versstorbenen heiligen führen. — hierauf antworte ich, ich bes haupte nichts mehr, als was in der heiligen Schrift steht, und warne selbst in meiner Geisterkunde mehr, als einmal sehr ernstlich vor dem Umgang mit den Schutzengeln und Geistern. Will man aber den Accent auf das Wort Regies ren legen, nämlich daß Engel und Geister die Welt, oder die Menschheit regierten, so bedeutet das weiter nichts, als

daß fie Gott gu Berkzeugen in feiner Regierung brauche, und dieß habe ich foeben erwiesen. Ferner heißt es:

"Eben so sonderbar ist der Einfall, das långst allgemein angenommene Weltspstem des Kopernikus umzustoßen; das mit die ganze Geisterwelt nicht nothig habe, jahrlich mit der Erde die Reise um die Sonne zu machen."

Untw. Liebes Publifum! lies bier Die reine Babrbeit und meine Geifterkunde felbft. Ich fage namlich f. 46: Die menschlichen Ginnen empfinden nur die Dberflache ber Dinge in Raum und Beit, das ift: in der Ausdehnung und Aufs einanderfolge; in ihr inneres Wefen dringt fein erschaffenet Beift, nur allein der Schopfer, ber fie gemacht hat. Wir find eingeschrantte Befen, baber find auch alle unfere Borftellungen eingeschrantt: Bir tonnen und feine zwei Dinge, geschweige mehrere zugleich vorftellen, daher mußten wir fo organifirt fenn, daß une alle Dinge außereinander, namlich im Raum und nacheinander, bas ift in der Beit erscheinens Der Raum und die Beit entftehen alfo blos in unferer Seele; außer uns im Befen ber natur felbft ift feines von Beiden. Da nun alle Bewegungen in der gangen Schopfung in Raum und Beit geschehen, ohne beide feine Bewegung moglich ift, fo find auch alle Bewegungen in ber ganzen Schopfung blos Borftellungeformen in unferer Geelen, die aber in der Ratur felbft nicht ftatt finden. Folglich find auch alle Weltinfteme, auch felbft bas Ropernifanische, blos Borftellungeformen. In fich felbst aber ift die Schopfung anders. Man lefe boch das erfte Sauptftud meines Buchs, Prufung der Grunds fate u. f. w., rubig, aufmerkfam und ohne Borurtheile, fo wird man diefen Paragraphen mahr und richtig finden.

Mein ganzer Zweck geht dahin, unwidersprechlich zu ber weisen: daß unfre Begriffe, die wir aus der Sinnenwelt abstrahiren und auf Gott und die Geisterwelt anwenden, um beide daraus kennen zu lernen, durchaus unrichtig sind; ich will aus der Vernunft beweisen, was Paulus sagt: der set lische Mensch (arboonos princos) (die blose Vernunft) bes greift nicht die Dinge, die des Geistes Gottes sind, sie sind ihm eine Thorheit, er kann sie nicht begreifen. Ja wohl!

halt et fie fur Thorheit, das erfahre ich bauffg in Yournalen und Zeitungen. Die Beschaffenheit bes gottlichen Befens und des Reiche der Geifter fann nicht aus den Gigenfchafs ten der Korpermelt erkannt werden. Wenn alfo auch das Rovernicanische Suftem zum Grund gelegt wird, um Folges rungen fur das Geifterreich baraus zu gieben, fo irrt man febr. Rur und in ber Ginnenwelt ift es bas Gingige Bahre, aber an fich, fo wie fich Gott die Belt nach ber Mahrheit vorstellt, gilt es nichts. Es heißt ferner:

.Mit allem Recht wird angemerkt: Es fen ein abttliches Gefet, daß wir Menschen in diefem Leben im Geiftigen und himmlifden nur durch die beilige Schrift geleitet merben, pon ber Bufunft aber nichts weiter miffen burfen und follen. als mas une Gott aus freier Gnade ohne unfer Buthun of. fenbaret."

Diefe meine Meußerung erkennen die herren Berfaffer fue mahr, und wollen nun beweisen, daß ich diefe Regel nicht befolgt batte; fie fahren fort und fagen :

"Wir konnen aber nicht begreifen, ob der Berfaffer alles bas in ber beiligen Schrift gefunden habe, oder ob es ihm pon Gott aus freier Gnade, ohne fein Buthun, geoffenbaret worden fen, mas er fo umftandlich und zuverfichtlich lehret."

Diese Meußerung ift, mahrlich! eines ehrwurdigen Minis fferii nicht murdig. Dun folgen dann meine Lehren, bon des nen man nicht begreifen fann, ob ich fie durch die Bibel, ober burch Offenbarung erhalten habe, folgendergeftalt:

.. Daf die Solle im innern Raum der Erde, der Sabes aber in unferer Atmosphare fen und in den Erdforper binab gebe, bie ba, wo die Bolle anfangt; bann fleige er auch binauf, bis ba, wo im reinen Mether ber Aufenthalt ber Ge= ligen beginne. Der Sades fen ber Drt, in welchem die Gee= Ien, Die noch ju feinem von beiden Bielen reif find, ju dem, wozu fie fich in biefem Leben am mehreften befähiget haben, pollende zubereitet werden. Der Sades habe an und fur fic felbft nichts Peinigendes, aber auch nicht das geringfte, das bem abgeschiedenen Geift Bergnugen und Genuß gewähren tonnte, außer dem, mas er mitbringt. Dieß wird als die beständige Lehre ber allgemeinen Rirche vorgestellt. Mur feit ber Reformation werde in der protestantischen Rirche (welche doch hoffentlich auch einen Theil ber allgemeinen driftlichen Rirche ausmacht) burchaus fein Mittel= ober Reinigungeort geglaubt, fondern alle abgeschiedene Ceelen fenen fogleich an ben Ort ihrer Bestimmung, in ben Simmel, oder in die Solle übergegangen. Den abgeschiedenen Geelen (fagt der Berfaffer in einem auf fo ernfthafte Gegenftande wenig paffenden Zon) habe man durch das Gefet, daß die Frommen gleich nach bem Tod in den Simmel, und die Gottlofen in die Solle mußten, jum Rudgang auf die Erde das Thor verschloffen. Allerdings haben die Reformatoren, die, wie ihnen der Berfaffer das Zeugniß gibt, die beilige Schrift fur die einzige Richterin des Glaubens und Lebens erkannten, ben gang deutlich darinnen geoffenbarten Grundfat angenommen, daß die Belohnungen der Frommen und die Strafen der Gottlofen fogleich nach der Trennung ihrer Gee: Ien von ihren Leibern angeben. Go lehren wir in unferer reformirten Rirche, bem gemaß, was uns Jefus in feiner Gleichniß=Rede vom reichen Manne, mas Er in feiner Ber= beißung an ben buffertigen Schacher, mas feine Apostel bin und wieder in ihren Briefen gelehrt; was eine Stimme vom Simmel bezeugte, felig find die Todten, die in bem Berrn fterben, von nun an. Bir tonnen nicht einsehen, wie bas Borgeben, daß Seelen Jahrhunderte lang im Sades gubringen fonnen, ohne weiter gefordert zu werden; daß g. B. die fogenannte weiße Fran bereits vierthalbhundert Sahre auf ber Erde habe herumpilgern fonnen, ohne meder felig, noch verdammt gu fenn, wie, fagen wir, dieß Borgeben mit den Ausspruchen der heiligen Schrift bestehen tonne, Die und fo beutlich fagt: Es fen ben Menfchen gefett, einmal gu fterben, und darnach bas Gericht, Bebr. 9, B. 27. Es ift leicht zu erachten, wie fehr driftlich gefinnte Perfonen von lebhafter Ginbildungefraft in ihrer Bereitwilligfeit jum Sters ben geftort, und in ihren letten Stunden geangstigt werden muffen, wenn ihnen der Gedanke an ihren vielleicht Sahrs bunderte hindurch mahrenden Aufenthalt im muften und lees

ren Sades, wo alle Seelennahrung mangelt, por Augen ichwebt; oder wenn fie die aberglaubische Kurcht anwandelt, daß fie nach ihrem Abschied aus diefer Welt in finftern Dit= ternacht-Stunden traurig bei ihren Grabern, oder in ihren ebemaligen Wohnungen umberichleichen, ihre Sinterlaffenen burch ihre Erscheinung in Rurcht und Schrecken feten, ober wohl gar burch Beschworer (denn auch das Geiftercitiren wird als moglich angegeben) aus dem Grabe bervorgezaubert werden konnen, oder fonft wohl Sahrhunderte lang auf der Erde herumpilgern mußten. Und wie viel ungegrundete Uns rube und Anaft fann leichtalaubigen Sinterlaffenen folcher Perfonen, beren Gebeine nicht gehorig beerdigt, ober nicht auf den Rirchhof gebracht worden, verurfacht werden, durch Die alberne Sage, baß ihre Beiffer lange Beit, ja, wohl ei= nige Sahrhunderte lang, nicht zur Rube fommen fonnen, wovon dem Berfaffer mehrere gang zuverläßige Beifpiele be= fannt fenn follen !"

Antw. Der erste Vorwurf, den man mir macht, und den ich nicht aus der Bibel beweisen konne, den mir also Gott mußte offenbaret haben, woran aber gezweifelt wird, ift fols gender, namlich, daß ich behaupte: Die Erde sey inwendig hohl, in ihrem Mittelpunct befinde sich die Holle, von dieser finge der hades an, steige dann durch den Dunstkreis hinauf, bis er an den Ort der Seligkeit im reinen Aether grenze.

Daß es hier keiner Bibel und keiner gottlichen Offenbarung bedurfe, um apodiktisch oder gar mathematisch zu ber weisen, daß die Erde inwendig hohl sen, oder eine sehr weite Höhle enthalte, das wird sich nun zeigen: Die Erde war bei der Schöpfung zuerst ein Thohu vapohu, ein wüster leerer Schlamm, Wasserklumpen, der über und über mit Wasser bestekt war, 1 B. Mos. 1, B. 2, in diesem Zustand schwung sie sich noch nicht um ihre Axe, folglich senkten sich alleschweren Theile gegen den Mittelpunkt. Die schwersten Subsstanzen, Stein= und Erdarten befanden sich daselbst, die leichteren, z. B. das Wasser, oben auf, im Umkreis. Jest sing aber die Erde an, sich wie ein Rad um ihre Axe zu dres hen; nun weiß Jeder, dem des großen Isaak Newtons Theos

rie bes Weltspftems bekannt ift, und was man auch in jedem Collegio Phufico bort und fieht, daß eine jede Maffe, die aus feften und fluffigen, leichten und ichweren Materien befteht, wie das bei unfern Erdforvern der Kall ift, fobald fie in eine Rotation gerath und schnell umlauft, eine totale Berandes rung erleiben muffe; benn burch ben Umichwung befommen alle Materien eine Centrifugalfraft, Die fich wie die Schwere ber fich bewegenden Daffen verhalt, aber in der Entfernung vom Mittelpunft immer abnimmt, bis fie mit der Centripes talfraft, oder der Schwerfraft in gleichem Berhaltniß fieht. Defimegen mußten fich die schwerften Theile der Erde, wie Die Kelfen, Berge und Erdarten am weiteften vom Mittels punkt entfernen und die außerfte Erdrinde und den Meeres= grund bilden; unter biefer Erdrinde befindet fich Baffer, viels leicht auch feftes Land, bin und wieder Infeln, bann bide atmospharische Luft, noch naber bei dem Mittelpunkt ein bunnerer Dunftfreis, und im Mittelpunkt der Erde vermuth: lich eine dunkle Feuerkugel. Dieß ift fo phyfifch richtig, daß fein Sachkundiger baran zweifeln fann: Denn ber Umichwung ber Erde ift fo geschwind, daß er unter dem Alequator in ei= ner Stunde 223 deutsche Meilen betragt, und bei uns, weil wir um 40 bis 41 Grad naber bei dem Rordpol find, unges fahr 150 folder Meilen, bas ift: in einer Stunde bin ich von dem Ort, in dem ich mich jest befinde, mit allen mich umgebenden Gegenftanden auf der Dberflache der Erde, um 150 deutsche Meilen gegen Diten fortgerudt. Rimmt man aber den Fortflug der Erde um die Conne noch dazu, fo be= tragte vielleicht mehrere taufend Meilen; ber Aftronome wird mich gang verftehn und bezeugen, bag ich naturgemaß bie Babrheit fage. Bei diefem fchnellen Umschwung fonnten feine Schwere Materien in der Rabe bes Mittelpunfts ber Erde bleiben, fondern fie mußten fich alle nach dem Berhalt= niß ihrer Schwere vom Mittelpunkt entfernen, und die, welche beinahe feine Schwere enthalt, namlich die Feuer und Lichtsmaterie, formirt fich kugelformig in ber Mitte. Diefes gewiß zu miffen, bedarfs feiner gottlichen Offenbas rung, fondern nur phyfifche und tosmologische Renntuiffe.

Daß sich aber nun in biefer inneren Erbhble bie Solle, und dann der Hades befinde, welcher durch die Erdrinde und durch den Dunstfreis, bis an den himmel; im hohen reinen Aether, an den Ort der Seligen, sich erstreckt, das kann ich freilich nicht aus der Physik und Rosmologie beweisen, wir wollen aber sehen, was die Bibel davon fagt:

Spr. Sal. 5. B. 5. heißt es: Ihre Füße (namlich) einer liederlichen Beibsperson) laufen zum Tod hinunter, ihre Gange erlangen das Scheol; die 70 Dollmetscher übersetzen hier das hebräische Bort Scheol durch das griechische Hades. Beide bedeuten den dunkeln, schweigenden Todtenbehalter, und nicht immer, vielmehr nur selten, die Holle. Luther übersetzt beide Wörter fast immer durch Holle, zuweilen auch durch Grab, welches aber unrichtig ist und Misverstand erzeugt. In der angeführten Stelle bedeutet es aber den Qualort bes Hades, den wir die Holle nennen. Das Wort hinunter beweißt, daß dieser traurige Ort tief in der Erde sep. Ferner:

Jef. 5. B. 14. Daher (weil die Ffraeliten es gar zu arg mit ihren Gunden gemacht hatten) hat das School (die 70 Dollmetscher haben wieder Hades) sein Inneres weit aufgesperrt, und den Rachen aufgethan ohne alle Maaße, daß hinunter fahren, beide ihre Herrlichen und Pobel, beide ihre Reichen und Frohlichen.

Daß hier wieder der Qualort des hades, oder die Solle verstanden werde, und daß dieser tief in der Erde sey, daran ift fein Zweifel. Ferner:

Jes. 14. B. 9 bis 19. finden wir eine Stelle, die unter die furchtbarerhabensten der ganzen Bibel gehort, ich will fie sehr genau übersetzt hier einrucken.

B. 9. "Das School in der Tiefe ward beinetwegen aufs geregt, dir entgegen zu geben, als du kamest. Deinethalben wurden die Riesen aufgeweckt, alle Bocke der Erde, und gemacht, daß alle Konige der heiden von ihren Stuhlen aufs stunden."

Sier ift die Rede von bem großen und graufamen Eroberer, bem Konig zu Babel, und von feinem Empfang im School ober Sades. Daß bier wieder der Ort der Berdammten im Sades verftanden werde, und daß diefer Ort brunten in ber Tiefe ber Erbe fen, ift außer Zweifel.

- B. 10. "Daß sie alle zusammen (die Riefen, die Bocke, und die Konige der Heiden) anfingen, und zu dir sagten: Auch du bist ohnmächtig worden, so wie wir, du bist und gleich worden."
- B. 11. "Deine Sobeit ift herunter zum School gefturzt, mit dem Rlang beiner Laute. Dein Unterbette wird nun aus Maden, und bein Deckbette aus Burmern bestehen."

hier wird vermuthlich auf die Berwefung feines Rorpers im Grabe gebeutet.

B. 12. "Wie bift du vom himmel gefallen, du heller Stern, Sohn der Morgenrothe! Zu Boden bift du gehauen, du, der du die Fürsten der Bolker schwächtest."

B. 13. "Gebachtest du boch in beinem herzen: ich will in ben himmel hinaufsteigen, ich will meinen Stuhl über bie Sterne Gottes erhoben, ja ich will mich setzen auf den Berg ber Zusammenkunft, an ber Seiten gegen Mitternacht."

Das ift: Du hattest im Ginn, dir einen Git an der Nordsfeite des Tempels zu Jerusalem, wo nachher die Bestung Antonia angelegt wurde, welche den Tempel commandiren konnte, zu bereiten.

B. 14. "Ich will auf die Sohen der dicken Bolken hinauf fteigen, und mich dem Allerhochsten gleich machen."

D. 15. "Ja freilich! Bum School bift du hinunter ges fahren, gur Seiten ber Grube."

Diese Worte, zur Seiten der Grube, sind zwar wortlich aus dem Hebräischen übersetzt; denn אל־יַרַבּעָר בּוֹר ell jarkethei bor heißt ad latera foveae. Die 70 Dollm. sagen εἰς τὰ θεμέλια τῆς γῆς, in das Fundament, in den tiefsten Ort der Erde, und dieß ist auch wirklich der eigentliche Sinn der Worte: der König zu Babel soll in den tiefsten Ort der Erdhöhle, des Scheols gebracht werden, das ist, in ihren Mittelpunkt.

D. 16. "Die bich feben, werden dich auftarren, genau betrachten, und fagen: ift das der Mann, ber die Erbe Bittern und die Ronigreiche beben machte?"

B. 47. "Der den Erdboden gur Bufte machte, und die Stadte niederriß: Der feine Gefangenen nicht nach Saus ließ?"

B. 18. ,,Alle Kouige der Seiden mit einander liegen mit Ehren, ein jeglicher in feinem Saufe,

2. 19. "Du aber bift weggeworfen von beinem Grab wie ein abscheulicher Zweig u. f. w."

Rann nun noch wohl jemand daran zweifeln, ob die Bibel das enthalte, was ich gesagt habe: die Erde fen inwendig hohl, und in der Mitte sen die Holle?

Ich will zum Ueberfluß noch einige Stellen anführen; Siob 11, B. 8. fagt Jophar: Er, namlich Gott, ift hober benn ber himmel, was willft du thun? Liefer als das School, was fannft bu wiffen?

Cap. 26. B. 6. Das Scheol ift aufgedeckt vor Ihm (Gott) und Pf. 139. B. 8. fagt David: Führe ich gen himmel, so bist du da, machte ich mir ein Lager im Scheol, so bist du auch da.

Daß aber das Scheol ober der Hades nicht allein ben Ort der Verdammten enthalte, sondern der Behalter aller gestorbenen Seelen sen, oder vielmehr gewesen sen, bis Christus, den Frommen des alten Bundes am Tage nach seiner Rreus zigung ihre Erlösung angekündigt und sie im Triumph über Tod und Scheol zu seiner herrlichkeit eingeführt habe, das beweisen folgende Stellen:

1 B. Mos. 37, B. 35. sagt ber Erzvater Jakob zu seinen Kindern, die ihn troften wollten über den Tod seines Sohns Josephs: Ich werde mit Leide hinunter fahren ind Scheol zu meinem Sohn. Bom Grab kann hier die Rede nicht senn, denn er glaubte, Joseph sey von wilden Thieren zerriffen worden, von der Holle eben so wenig; dazu waren Jakob und Joseph nicht geeignet, er redet also von dem Todtenbezhälter (Habes), wo auch die Frommen ihr dereinstiges Heil in Ruhe und Seelenfrieden erwarten sollten.

Siob 17. B. 13. flagt ber große Dulber: Wenn ich gleich lange harre, fo ift boch bas School (ber Sabes) mein Saus, und im Finfterniß ift mein Bette gemacht. Das ift: meine

Seele wird im habes wohnen, und mein Leib im finftern Grabe ruhen. hiob kam aber nicht in die Solle, folglich in ben Ort ber Ruhe im hades. Ferner:

Pfalm 89. B. 49. Bo ift Jemand, ber ba lebet, und ben Tob nicht sehe? Der seine Seele errette aus ber Sand bes Schools?

Das ift: Jeder Mensch muß fterben, und keine Seele kann fich bem habes entziehen, dahin muffen alle Frommen und alle Gottlosen, aber mit großem Unterschied, die Ersten zur feligen Ruhe, und die Andern zur ewigen Qual. Ferner:

Pred. Sal. 9. B. 10. "Alles was dir vorhanden kommt zu thun, das thue frifch: Denn im School, wo du binfahreft, ift weder Berk, Runft, Nachfinnen, noch Beisheit.

Das ift: Thue hier was beine Pflicht ift, ohne Aufschub, benn brunten im School, im habes, kannft bu nichts mehr ausrichten, ba fehlts an Allem; und

Jef. 38. B. 10. Alagt der Konig hiskia in feiner Krankheit; Ich fprach: Nun muß ich zu den Pforten des Scheols fahren. hiskia war ein frommer Konig, von dem Ort der Berdammten ift hier keine Rede.

Man bemerke nur immer, baß das hebraifche Scheol und bas griechische Sades einerlei, namlich den Behalter der absgeschiedenen Seelen bedeuten.

Dieß sind nun die Zeugnisse des alten Testaments; nun wollen wir auch sehen, was das Neue davon sagt: In diesem Theil der Bibel, der griechisch geschrieben ist, kommt das hebräische Wort School nicht mehr vor, sondern das gleich bedeutende Hades; hier ist aber besonders merkwürdig, daß der Qualort des Hades gewöhnlich Gehenna genannt wird, wie sich das weiter unten sinden wird. Das griechische Wort Geenna oder Gehenna kommt vom hebräischen Ge Hinnom, das Thal Hinnoms her. Dieß Thal scheidet, mittagswärts von Jerusalem, den Berg Zion vom Berge Gihon. Zur Zeit der Abgötterei Israels wurden in demselben, an dem Ort Topheth, die Kinder dem Moloch verbrannt. Dieß machte dieß Thal zum Ort des Schreckens und des Abscheuß, und nachher zum Sinnbild des Qualorts im Hades, nämlich der eigentlichen Hölle.

Matth. 16. B. 18. sagt Chriftus: "Du bift Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeine, und die Pforten des Hades follen fie nicht übermaltigen."

Das ist: Die Kirche, die Petrus zu Jerusalem am ersten Pfingstag und in den folgenden Tagen grundete, soll von allen denen, die durch die Thore des Hades aus und eingehen — und das sind doch wohl bose Engel und Menschenselen — nicht bezwungen werden. Dieß ist ein unwiderlegbarer Besweis, daß von Seiten des Geisterreichs gegen die wahren Christen gekampst wird, wie auch aus Ephes. 6. klar und gewiß ist.

Luc. 10. B. 15. sagt der Herr: "Und du Capernaum, die du bis an den himmel erhaben bist, du wirst bis in den hades hinunter gestoßen werden." Dieß ist ein Metapher und bedeutet, daß Capernaum eine blühende Stadt war, die noch dazu das unaussprechliche Gluck hatte, daß sich der Welts Erlöfer oft in ihr aushielt, wegen ihres Betragens aber in den Abgrund des Elends gestürzt werden sollte. Beilaufig sieht man aber wiederum, daß auch Christus, der die Wahrheit selbst ist, den Hades in die Erde hinabsest.

Merkwürdig und zu meinem Zweck dienlich ift die Stelle Luc. 16. B. 24. hier fagt Christus vom reichen Mann: Als er nun im hades und in der Qual war — doch von dieser Parabel werde ich noch in der Folge reden muffen.

Das Bort Gehenna, der Qualort des Sades, fommt in folgenden Stellen vor:

Matth. 5, 22. Wer aber sagt: Du Narr! der ist des Feuers der Gehenna schuldig. B. 29 und 30. Es ist besser, daß eins deiner Glieder verderbe, als daß dein ganzer Leib in die Gehenna geworfen werde. Cap. 23. B. 15. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisaer...... ihr macht Proselhten, und hernach aus diesen Schne der Gehenna. B. 33. Ihr Schlangen = und Otterngezüchte, wie wollt ihr dem Gericht der Gehenna entgehen? u. s. Der Apostel Jakobus nennt die bbse Zunge entstammt von der Gehenna.

Mir ift fehr mahrscheinlich, bag unter ber feuerigen Geshenna ber Qualort im School oder hades, der fich im Mittels

punkt ber Erde befindet, verstanden werben muß. Doch ich

Daß ber Sabes in ber Erdhohle anfange, habe ich nun bewiesen, nun foll ich aber auch beweisen, bag er burch die Erdrinde, und durch die Atmosphare hinauf, bis in ben reinen Alether fleige, und an ben Ort ber Geligen, namlich an ben himmel grange. - Daß ber Ort ber Geligen in ber Sobe, im himmel ift, bas bezeugen viele Stellen, Chriftus ift ja auch in einer Bolfe emporgehoben worden und in ben Simmel gefahren, boch baran zweifelt Riemand; ob aber ber Raum von der Gebenng im Mittelpunkt ber Erbe bis jum Simmel ber Seligen, bas ift vom Sades, ausgefullt werbe, bas fann ich aus der Bibel nicht beweisen. Aber ich tonnte es aus Beuge niffen wieder gefommener Geelen nach ihrem Tod, und aus Beugniffen magnetifirter und anderer Verfonen beweifen, Die alle barinnen übereinstimmen; allein diefe Zeugniffe nimmt man nicht an. Es ift unangenehm fur mich, bag ich nicht beweisen barf, weil immer baburd Kamilien in Berlegenheit gefett werden, die nicht gern feben, daß man folche Sachen bekannt macht, fouft fonnte ich gerichtliche Aften über mehrere Erscheinungen angeben, wo, mahrlich! ftrenge untersucht und die Erscheinung mahr befunden worden ift. Wenn aber die Solle und die Berdammten im Mittelpunkt ber Erbe, und ber Simmel mit ben Geligen broben im Mether find, fo ift es ja glaubwurdig, bag ber Raum zwischen beiben Extremen mit Geelen ausgefullt ift, die je nach dem Grad der Moralitat, oder Tugend, oder Frommigfeit, dem einen ober andern Extrem naber find. Und überhaupt ift bas ja feine Lehre, die Ginfluß auf das Thun und Laffen der Menschen haben fann, und alfo vollkommen gleichgultig ift.

Daß meine Lehre vom Hades, oder einer Reinigung nach dem Tod, von den ersten Zeiten an, bis auf die Reformation allgemeine Lehre der Christenheit oder der allgemeinen Rirchen gewesen, das wird kein Sachkundiger laugnen. Da aber späterhin in der romischen Kirche ein Fegseuer daraus gemacht wurde, aus dem man sich durch Seelenmessen, welche theuer bezahlt wurden, erlosen könnte, so hatten die Resormatoren

gang recht, daß fie das Fegfeuer aus ihren Glaubensartifeln verbannten, aber die Lehre der erften Kirche von den forts dauernden Wirkungen des Erlbsungs-Werks Chrifti nach dem Tod hatten fie beibehalten sollen. Im Berfolg werde ich das beweisen.

Daß man mich beschuldigt, ich hatte nicht mit Burde von einer ernsthaften Sache gesprochen, wenn ich sage: Die Resformatoren hatten durch die Abschaffung der Lehre von der Reinigung nach dem Tod den abgeschiedenen Seelen zum Ruckgang auf die Erde das Thor verschlossen, ist der Beantzwortung nicht werth; jeder Bernunftige mag darüber urtheilen, ich dachte sehr ernsthaft, wahrhaftig! nicht spaßhaft, als ich es schrieb.

Riemand kann ben Werth der Reformatoren und ihre Bers dienste hoher schätzen als ich, aber Apostel sind sie nicht, sonst waren sie nicht so verschieden in ihren Mennungen gewesen und hatten nicht so leidenschaftlich darüber mit einander ges stritten. Die Herren Berfasser des Gutachtens behaupten: die Reformatoren hatten in Ansehung des Zustands der Seelen nach dem Tod, die Lehre der heil. Schrift für sich, und führen zu dem Ende einige Schriftstellen an, welche beweisen sollen, daß die Gottlosen gleich nach dem Tod in die Holle, und die Krommen auch gleich in den Himmel kommen. Wir wollen sehen, ob das wahr ist:

Die erste Stelle, die angeführt wird, ist die vortreffliche und belehrende Parabel vom reichen Mann Luc. 16. B. 19 bis 31. Hier erzählt der Herr: Lazarus sey gestorben und von den Engeln NB. in Abrahams Schoos, das ist, in den Ort der Ruhe und des Friedens im School oder Hades, wo Abraham mit allen Heiligen des alten Testaments seinen Aufsenthalt hatte, wie ich im Borhergehenden aussührlich bewiesen habe, getragen worden; der reiche Mann aber sey auch gestorben und begraben worden. Nun sagt der Herr ferner wörtlich also: Aus dem Hades erhob er seine Augen, indem er sich in Qualen befand, sabe er Abraham von weitem, und Lazarum in seinem Schoos, n. s. w.

Der reiche Mann mar alfo im Qualort bes Sabes, und

Abraham ebenfalls im Habes, aber weit vom reichen Mann entfernt, und in einem seligen Zustand; so wurde er vom reichen Mann mit aufgehobenen Augen erblickt. Abrahams Aufenthalt war also viel höher. Wieder ein Wink, wie der Hades aus der Erden aufwärts steigt. Jest bat nun der arme Sünder um Linderung, die ihm aber der Erzvater liebzreich abschlug, und dann noch die Entschuldigung beifügte: Es sen ein großer Raum, xάσμα μέγα, Hiatus magnus, zwischen beiden, der von keiner Seiten durchgangen werden könnte, u. s. w. Das Folgende gehort nicht hieher.

Mus diefer Parabel folgt aber gar nicht, daß die Berftorbenen gleich nach dem Tod, an den endlich en Ort ihrer Bestimmung, in den himmel oder in die Solle fommen, denn beide maren im Sades, aber weit von einander entfernt. Jest nach der Simmelfahrt Chrifti, nachdem Er das Reich eingenommen und die Statten fur die Seinigen bereitet bat, find alle Beiligen bes alten Teffaments bei Ihm, und alle, die im wahren Glauben an Ihn, ale Erloste und durch fein Blut Gereinigte fterben, fommen nicht ins Gericht, oder in den Sades, fondern fie geben augenblicklich zu ihres herrn Freude über; wie ich Diefes in allen meinen Schriften, wo von biefer Sache bie Rede war, ausführlich gefagt habe. Daß die Strafen und Belohnungen gleich nach dem Tode ihren Aufang nehmen, bas habe ich ja nie gelaugnet. hier ift nur von ben Dertern, himmel, hades und Solle die Rede. Im Berfolg finde ich Gelegenheit, mich uber bas Alles naber zu erflaren. .

Dann wird auch das Beispiel vom buffertigen Schächer angeführt, zu welchem Christus sagt: Wahrlich! Wahrlich! ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese seyn. — Dieses soll nun beweisen, daß der Schächer gleich nach dem Tod in den eigentlichen himmel, in den Ort der Seligen und des Anschauens Gottes gekommen sep; das ist aber unzrichtig, denn er kam dahin, wohin Christus noch heute gleich nach seinem Tod kommen würde: nämlich im Hades an den Ort der Ruhe und des Friedens, wo sich die Bäter des alten Bundes befanden. Diesen Die nannten die Juden zu Ehristi Zeiten das Paradies, so wie sie den Qualort des Hades Gehenna

nannten. Daß Chriftus unter bem Bort Paradies nicht ben eigentlichen erften himmel, wo ber Thron Gottes ift, vers ftand, ift aus dem flar, was Chriftus nach feiner Auferfies hung ber Maria von Magdala fagte: Joh. 20. B. 17. 3ch bin noch nicht aufgefahren gu meinem Bater, u. f. w. Wenn alfo Chriftus jum Schacher fagte: Seute wirft bu mit mir im Paradiefe fenn, und Er war nach feiner Auferftehung noch nicht im Simmel, fondern hinabgeftiegen in die unterften Derter ber Erden, Ephef. 4. D. S. folglich in den Sades, fo folgt febr naturlich, baß Ihn ber Schacher dahin begleitete, wo er bann gum Genuß der vollen Geligkeit vorbereitet murbe. Paulus wurde auch ins Paradies entzuckt, 2 Cor. 12. wo er unaussprechliche Borte borte; er nennt es den britten himmel, folglich mar es nicht ber erfte, wo man bas Uns schauen Gottes genießt. Endlich gedenkt auch Chriffus des Paradiefes, Off. Joh. 2. B. 7. Die Ueberwinder aus der Ephefinischen Gemeinde follen Fruchte vom Baum bes Lebens im Paradies genießen. Die Smyrner follen vom zweiten Tod befreit fenn; Die Pergamener vom verborgenen Manna effen; Die Thnatirer befommen Macht uber die Beiden; Die Garder weiße priefterliche Rleider; Die Philadelphier werden Pfeiler im Tempel Gottes, und die Laodigaifchen Ueberminder fommen gar auf den Thron des Batere und des Sohne, auf den Thron aller Belten. Man bemerke biefe wichtige Gradation: Co wie die ftreitende Rirche von der Apostel Zeiten an bis baber an innerer Rraft und Erleuchtung gunimmt (ich menne bier Die mahren Glaubigen) und wie der Kampf gegen das Reich der Finfterniß ichwerer wird, fo wird auch der Lohn der Uebers winder großer. Man lefe in meiner Giegegeschichte die Ers flarung ber erften Rapitel ber Apocalppfe. Der Genuß ber Früchte vom Baum des Lebens im Paradies ift boch weit geringer, als weiße priefterliche Rleider zu tragen, oder Pfeiler im Tempel Gottes gu fenn, ober gar mit Chrifto auf bem Thron aller Welten gu figen. Dem gufolge ift alfo das Paras bies, ber Borhof bes Himmels, ber ewige Morgen. D wohl bem. der nur auch diefes Baterland gur Bleibftatte befommt! Dann fuhren die Berren Berfaffer auch die Stelle Dff. Joh. 14, B. 13. Selig find die Todten, die in bem herrn fterben von nun an, gegen mich an, — diese trifft mich aber gar nicht; denn ich berufe mich auf alle meine Schriften, und besonders auf meine Theorie der Geisterkunde, wo ich auss brücklich und sehr bestimmt behaupte, was ich schon oben bemerkt habe, daß eine fromme, begnadigte Seele im Tode ohne Aufenthalt von den Engeln aufgenommen, und sogleich in den Ort der Seligkeit gebracht werde.

Bie hat das ein Hochwürdiges Ministerium übersehen, und mich sogarnoch beschuldigen konnen, in behaupte das Gegentheil? —!!! —

Ueberdieß muß ich noch erinnern, daß obige Stelle den Sinn gar nicht hat, der ihr hier beigelegt wird; fondern folgenden: Bon diefer Zeit der großen Trubfale an, die hier verfündigt werden, von jest an, find die gluckfelig, die im Herrn sterben, denn sie werden weggerafft vor dem Ungluck; sie kommen zum Frieden, und ihre Werke folgen ihnen nach. Dann kann auch das hochwurdige Ministerium nicht bes

Dann kann auch bas hochwurdige Ministerium nicht bes greifen, wie Seelen Jahrhunderte lang im Hades zubringen können, ohne weiter gefordert zu werden; und führt z. B. die weiße Frau an, welche nun gegen vierthalb hundert Jahr herum wandern muß.

Ich frage dagegen mit gebührender Bescheidenheit: Ift es begreisticher, wenn man die große Menge bürgerlich guter rechtschaffener Menschen, die sich aber in ihrem Leben wenig um Christum und seine Religion bekümmert, sondern nur die äußeren Ceremonien mitgemacht haben, sogleich nach dem Tod in die unendlichen Qualen der Höllen verdammt? — in den Himmel, in das Reich der Liebe und der Demuth können sie doch auch unmöglich kommen. Wo sollen sie denn nun hin? — Wie kann der Gott der Liebe, der unendlichen Liebe, die da gern alle Menschen selig machen will, zugeben, daß Menschen um der Versäumniß einer Hand voll Zeit willen, alle Ewizkeiten durch, unendlich lang gepeinigt werden sollen? Mit frechen boshaften Sündern, die Laster auf Laster häusen, ist es schon etwas anders.

Diefer Mittelklaffe von Menschen, die weder gum Simmel

noch zur Solle geeignet sind, dient die weiße Frau und ihres gleichen, nebst allem dem Schauerlichen des hades zur ernstzlichen Warnung, damit sie sich bekehren und Buße thun mogen. Freilich sind sie nicht darauf angewiesen, daß dieß das Mittel zu ihrer Bekehrung seyn soll, dafur sorgt die Religion, aber man kann doch auch jenes mit zu hulfe nehmen.

Die Stelle Hebr. 9. B. 27. und wie dem Menschen ist gesetzt einmal (nicht mehrmals) zu sterben, und nach diesem aber (perà de rovro) das Gericht: Also ist Christus einmal geopfert u. s. "Zum andernmal wird Er erscheinen zum Strafen und Belohnen, das ist zum Gericht." Hier steht kein Wort davon, daß das Gericht alsofort auf den Tod solge, sondern der Sinn ist der: So wie der Mensch zwei wichtige Epochen hat, in denen sein ewiges Schicksal entschieden wird, nämlich seinen einmaligen Tod, und dann das jungste Gericht, so hat auch Christus seine zwei Epochen, nämlich seinen hohenz priesterlichen Kreuztod, und sein konigliches Wiederkommen zu richten die Lebendigen und die Todten. Ueberdem ist, wahrlich! der Hades als Verbesserungs zund Reinigungs-Ort ein schweres Gericht für eine Seele, die hier ihr Heil vers säumt hat.

Was die herren Verfasser ferner sagen, daß christlich ges sinnte Personen, mit lebhafter Einbildungsfraft in ihrer Bereitwilligkeit zum Sterben, durch alle die schauerlichen nacht-lichen Spuckereien bei Grabern u. f. w. gehindert, oder ängstlich gemacht werden können, das fällt nach dem, was ich in allen meinen Schriften, die davon handeln, und noch so feierlich in meiner Theorie der Geisterkunde, an oben angesfährtem Ort sage, ganz und gar weg. Glauben mir christlich gesinnte Seelen in dem Einen, so werden sie mir auch im Alndern glauben.

Die Möglichkeit des Geiftereitirens wird mir auch, als ob ich fie behauptete, Schuld gegeben; und zwar nach §. 170. der Geifterkunde. Wer aber diese ganze Stelle aufmerkfam licet, der wird keine Spur davon, wohl aber das Gegentheil finden: Ich sage namlich "Edartehausen wurde mit einem Schotte lander bekannt, der fich aber nicht mit Geifterbeschworen,

und bergleichen NB. NB. Charlatanerien abgab, u. f. w. Wenn ich bas Geisterbeschwören Charlatanerie nenne, glaube ich dann seine Möglichkeit? Die Geschichte, die ich aus Eckartshausens Buch erzähle, wo man durch lange Borbes reitung seine Imagination erhist, und dann burch einen gestährlichen narkotischen Dampf so betäubt wird, daß man das verlangte Bild im Dampf sieht, beweißt ja nicht, daß ich die Möglichkeit des Geistercitirens glaube, sondern daß bei diesem Kunststück Dinge vorkommen, die unbegreislich sind, und doch einen fernen Einfluß des Geisterreichs ahnen lassen. Wer Schröpfern gekannt und seine Betrügereien gehörig beobachtet hat, der wird mir recht geben.

Die Herren Berfasser sagen ferner: "und wie viele unges grundete Unruhe und Angst kann leichtgläubigen hinterlassenen solcher Personen, deren Gebeine nicht gehörig beerdigt, oder nicht auf den Kirchhof gebracht worden, verursacht werden, durch die alberne Sage, daß ihre Geister lange Zeit, ja wohl einige Jahrhunderte lang, nicht zur Ruhe kommen konnen, wovon dem Berfasser mehrere ganz zuverläßige Beispiele beskannt sehn sollen."

Sier fommt es erft darauf an, ob die ergahlten Thatfachen wahr, und alfo feine alberne Sage find?

Mußte ich wieder nicht ehrwurdige Personen schonen, und burfte ich die mir anvertrauten Papiere produciren, so wursden die Herrn Berfasser nicht mehr zweiseln, und mich alberner Sagen beschuldigen. Ich habe einen ganzen Stoß Akten in Händen, in denen mehrere adeliche Personen von einigen Jahrhunderten her vorkommen, die in Duellen umgeskommen, und an ungeweihten Orten begraben worden sind, und die nun noch die Beerdigung ihrer Gebeine verlangt, und erlangt haben. Was kann ich, und was konnen neue Zeitgenossen dafür, wenn vor mehr als zwei hundert Jahren unbekehrte Leute noch so abergläubisch waren, daß sie meyneten, es konne zu ihrer Ruhe etwas beitragen, wenn ihre sterbliche Hülle an einen geweihten Ort, und auf den Kirchehof begraben würde? — und wie kann die Erzählung dies ser abergläubischen Irrthümer längst abgeschiedener Geister

unsere Zeitgenossen beunruhigen, die längst von solchen Thorsheiten geheilt sind? Fromme Seelen werden sich nach dem Tod wenig darum bekümmern, was aus ihrem Körper wird, denn sie wissen, daß der Keim zur Auferstehung unzerstörbar ist, und bei unbekehrten Menschen gibt es wichtigere Sachen zu fürchten als diese. Wissen die leichtgläubigen hinterlassenen also, daß ihr verstorbener Freund fromm war, und das glauben fast alle, so wird sie mein Buch nicht irre und bange machen; zweiseln sie aber daran, so wird sie die Augst der Nichtbeerdigung der Gebeine ihrer Lieben nicht ängstigen, wohl aber die schreckliche Furcht ihrer Verdammniß. Doch wir wissen ja Alle, daß man sich überhaupt um das Schicksfal der Verstorbenen nicht sonderlich bekümmert. Im Gutachzten heißt es ferner:

"Benn aber burch bergleichen aberglaubische Borurtheile, und die daber entstehende unnothige Unruhe nicht geringer Schaden gestiftet wird, fo wird noch weit mehr Schaden an= gerichtet burch die falfche und bochft gefährliche Rube und Sicherheit, worin lafterhafte Menfchen burch einen Lehrfat eingewiegt werden fonnen, welcher im Borte Gottes nicht ben geringften Grund bat. Daß namlich ein Geift, ber bei feinen noch auf Erden lebenden nachkommen Sulfe fucht, auf Diefem Wege noch zugefügte Beleidigungen, als Mord, Dieb= fahl, Schulden u. dal. fo viel moglich verfühnen, oder erftat= ten tonne. Gleich darauf magt ber Berfaffer die Muthmas Bung, die ihm gewiß zu fenn dunkt, daß auch dort noch Gees Ien gerettet und gunt Licht geführet werden fonnen. 2Burde Diefe Muthmaßung von leichtfunigen Lefern fur gegrundet angenommen, fo murden fie dadurch leicht verleitet werden, ihre Bekehrung nicht nur auf das Rranten = und Sterbebette, fondern gar bis auf die Ewigkeit zu verschieben."

Antw. Es gibt fehr viele Erscheinungen in der Natur, bie in der heiligen Schrift keinen Grund haben, weil sie das von ganzlich schweigt, deswegen sind sie doch mahr. Wie kann man doch Fakta wegläugnen, die so viele zuverläßige Personen mit allen ihren Sinnen genau geprüft, und mehrere zugleich empfunden haben? — Dies Wegläugnen hilft ganz

und gar nicht, es ärgert nur den rechtschaffenen Mann, der selbst gesehen und genau geprüft hat, daß man ihn der Lügen, der Schwärmerei, oder der Dummheit beschuldigt. Man muß ja nicht denken, daß durch den Fortschritt der Aufklärung der Gespenster-Geschichten weniger geworden sepen; die Schande der Schwärmerei und des Aberglaubens, womit man sie bez legt, macht, daß man nicht davon spricht, und dann halt jede Familie solche Sachen gern geheim. Diese Scheinklugs heit, alles wegzuläugnen, ist sehr unklug, sie hilft zu nichts, denn Wahrheit bleibt Wahrheit, man mag dagegen einwens den was man will.

Der vernünftige, rechtschaffene Mann untersucht streng und genau; was er falsch sindet, das erklärt er für falsch, und was er für wahr und gewiß erkennt, das erklärt er vernünftig, Natur = und Bibelmäßig, und zeigt dabei an, ob und wie dergleichen Erscheinungen den Menschen nügen oder schaden können. Dies ist ja Regel bei allen Naturerscheinungen, warum nicht auch bei diesen so ausserordentlich wichtigen Ersscheinungen aus dem Geisterreich? und diesen Zweck habe ich in der Theorie der Geisterkunde zu erreichen gesucht.

Bas aber nun den Leichtsinn, die Bekehrung sogar bis in die Ewigkeit zu verschieben betrifft, so bitte ich nur zu bedensten, ob solche schauerliche und furchtbare Erscheinungen, in sinstern Mitternachtstunden, in schrecklicher Gestalt, mit allen Beweisen sehr schwerer Leiden und Alagen über ihren erbarms lichen Zustand, über ihren Aufenthalt in Grabern, in eins samen unterirdischen Gewölben, über ihre Gesellschaft und Qualen von bosen Geistern, auch den Leichtsinnigsten bewes gen könne, seine Buse und Bekehrung so lang aufzuschieben, bis er auch in diese schreckliche Lage kommen wurde?

Nun fommen die herren Berfaffer auch auf die Lehre von ber Reinigung nach bem Tod, und von ber Apocataftafis ober Wiederbringung aller Dinge; fie fagen:

"Die heilige Schrift fagt uns nichts von einem zweiten Prufungestand nach diesem Leben; fondern sie lehrt uns, daß wir durch ben Tod in den Stand der Vergeltung eintreten, Stiging's sammt. Schriften, VI. Band.

wo wir empfangen sollen, nach dem wir gehandelt haben, bei Leibes Leben, es sen gut oder bose, 2 Cor. 5. B. 10. Dort heißt es, wer bose ist, der sen immerhin bose, und wer unrein ist, der sen immerhin unrein. Offenb. 22. B. 11. Die von dem Berfasser angeführte Stelle Matth. 12. B. 32. beweißt gar nicht, was er damit beweisen will, denn alle vernünftige Ausleger derselben (die Papstischen ausgenommen, welche ihr Fegseuer damit beweisen wollen) stimmen darinnen überein, daß der Sinn dieser Worte der sen: Die Lästerung wider den heiligen Geist werde nimmermehr, sie werde in Ewigkeit nicht vergeben werden, wie diese Worte auch von zweien andern Evangelisten, Marc. 3. B. 29. und Luc. 12. B. 10. also angeführt werden.

Untw. Die Lehre von ber Reinigung nach bem Tobe bes hauptet auch bie griechische Rirche; und ich fenne fehr viele fromme, gelehrte und erleuchtete Theologen in beiden protes ftantischen Rirchen, die sowohl in Unsehung ber Reinigung nach dem Tod, als auch der Wiederbringung aller Dinge mit mir vollkommen einverstanden find. Daß man diefe Lebre nicht auf die Rangel bringen durfe, das verfteht fich von felbit ; ich murbe auch in meinen Schriften biefen Punkt nicht bes ruhren, wenn une bie Philosophen und Reologen nicht ben gegrundeten Borwurf machten, unfre Religion enthalte Lebren, welche die Burde des hochften Wefens entehrten, und Gott gu einem Tyrannen machten, der feine Freude an den Quas Ien feiner Gefcopfe babe. Welcher Furft wird ein Rind, um einiger jugendlicher Fehler willen auf lebenelang in einen fcredlichen Rerfer verdammen? und Gott, die ewige Liebe, follte einen Menichen, fein Geschopf, wenn er auch über bunbert Sabre fundigte, mit einer Strafe belegen, Die Mprigden Sahre bauerte, und wenn biefe vorüber maren, wieder von porne anfing! -

Rann in dem gerechteften Gericht, wo die Liebe felbst Riche ter ift, endliche Gunde unendliche Strafen verdienen? — weg mit dem abscheulichen Gedanken! Aber daß der fundige Menfch von einer Periode feiner Erifteng gur andern in immer wirks famere Bucht = und Berbefferunge-Saufer gebracht wird , bis er endlich fur feinen Schopfer und Erlofer gewonnen wird; bas ift Gott geziemend, feiner ewigen Liebe gemaß und recht.

Ich frage ferner: Ware dem Sohn Gottes sein Erlbsungswerk gelungen, wenn er etwa den vierten oder fünften Theil
feiner Brüder, für die Er Mensch wurde, litte und starb, retz
tete? — Nein! es wäre Ihm mißlungen, und das konnte
es nicht; keine einzige Menschensele geht verloren, sie werz
den endlich Alle — Alle — gerettet, die heilige Schrift sagt
nicht in einer einzigen Stelle das Gegentheil, und sie kann
es nicht sagen, wenn es auch so scheint; in diesem Fall muß
man die vernünstigste Erklärung wählen, allein sie scheint es
auch nicht einmal zu sagen, denn alle Stellen, womit man
die Unendlichkeit der Höllenstrasen beweisen will, beweisen
nichts weiter, als daß sie eine unbestimmt lange Zeit währen
werden. Das hebrässche Div, und das griechische alwords;
welche Luther durch ewig übersetzt hat, bedeutet nirgends eine uns
endliche, wohl aber eine sehr lange, eine unbestimmt lange Zeit.

Der Spruch 2 Cor. 5, B. 10., daß jeder empfangen foll, nach dem er gehandelt hat, bei Leibesleben, gut ober bofe, beweist bier gang und gar nichts. Denn wenn ein Bater eins mal über feine Rinder disponirt, und fagt: Bor du! du willft fein gut thun, du gehft ins Buchthaus, und du ins Berbefs ferungehans, und bu bleibft auf beiner Rammer, ein Sahr lang, bei Baffer und Brod, heißt das dann nicht, daß jeder empfangt, nach bem er gehandelt hat, wenn andere ber Bater ein gerechter Mann ift. Bon Unendlichfeit ber Strafen febt bier fein Bort. Und wie fann man boch die Stelle Offenb. Joh. 22. B. 11. in Diefer Rudficht citiren? - Gie lautet nach ber griechischen Grundsprache fo: Der Ungerechte fen ferner ungerecht; ber Unflatige fen ferner unflatig; ber Ge= rechte übe ferner Gerechtigfeit, und ber Beilige beilige fich ferner - wo fteht hier auch nur ein Bort von unendlicher Dauer der Sollenstrafen? Der Ginn diefer Borte ift: Gott hat nun durch die Offenbarung in feinem Bort Alles gethan, was ein liebreicher Bater thun fann, wer nun bofe und uns

flatig fenn will, ber fen es, und wer gut und fromm fenn will,

der fen es auch, jeder hat feine Freiheit.

Die Stelle Matth. 12. B. 32. beweist allerbings febr viel: Chriftus fagt im 31ften Bers, mas auch die Evanges liften Martus und Lutas in den angeführten Stellen fagen, namlich, baß die Lafterung bes heiligen Geiftes nicht vers geben werde. Matthaus aber fügt noch die bedenklichen Borte, die Chriftus noch weiter gefagt hat, hinzu, namlich : Diefe Gunde foll weber in ber gegenwartigen, noch in ber funftigen Beltperiode vergeben werden. Freilich bedeutet dieß, was auch bie herren Berfaffer fagen, daß diefe Cunde nies mals verziehen werde, aber fie bedeutet auch gemiß, daß in funftigem Belt = Meon auch noch Gunden verziehen werben, benn Chriftus fpricht beftimmt fein Wort gu viel und feins ju wenig. Wer in meiner Geifterfunde Die fchredlichen Schid's fale unheiliger Seelen nach ihrem Tod liest, der fann uns möglich burch meine Lehre von der Reinigung nach bem Tobe in Sicherheit gerathen, benn der Buftand ift furchtbar und fdredlich.

An einem Ort konnen die herren Berfasser des Gutachtens nicht begreifen, wie die weiße Frau und andre Seelen Jahrshunderte lang in Nacht und Dunkel herumpilgern mussen, ohne zu ihrer Bestimmung zu gelangen, und an dem Andern wollen sie beweisen, daß Gott die Unbekehrten in alle unends liche Ewigkeiten werde peinigen lassen; ist das auch conses

quent gedacht? im Gutachten beift es ferner:

"Der Berfasser behauptet, daß es unter tausenderlei Trausmen, Tauschungen, Dichtungen und Phantastereien doch noch immer einige mahre und unläugbare Ahnungen, Gesichte und Geistererscheinungen gebe. Er versichert zwar, es sey fester Grundsatz bei ihm, keine Geschichte aufzunehmen, von deren Gewisheit er keine Beweise habe. Indessen beruht die Wahrsbeit der großen Menge von Geschichten, womit sein Buch größtentheils angefüllt ist, und die mit den Legenden des Mitztelalters nur gar zu viel Aehnlichkeit haben, auf bloßem Herensagen; und wir zweiseln sehr, ob auch nur Gine dersels

ben eine scharfe Prufung aushalten murde. Das glauben wir zwar gerne, daß er keine derfelben angeführt haben murde, wenn fie ihm nicht glaubmurdig vorgekommen ware. In alles wege aber ift es nicht zu laugnen, daß die Berbreitung solz cher Bundergeschichten mancherlei nachtheilige Folgen nach sich ziehen konne."

Bas fann und was foll ich hierauf antworten? - Sier fann ich feine Beweife fuhren. Ber die Menge meiner Ctaatos wirthichaftlichen Schriften gelesen, und mabrend ben 25 Jah. ren meines offentlichen Lehramts meinen Bortrag gebort bat, ber fann und ber wird mir bezeugen, daß mir von jeher bie Bahrheit beiliger mar, als meine Ehre, und daß ich mich oft sowohl in meinen Schriften, ale auf dem Catheber felbft corrigirte, fo bald ich in einer Sache zu befferer Ginficht fam. Und, mabrlich! bei ber Materie, Die ich in ber Geifterkunde abgehandelt habe, mar feine Ehre zuerjagen; ich fonnte wohl voraus feben, daß ich ein Wespenneft aufregen, und daß ich bittern Spott und Schande zum Lohn befommen wurde. Allein die Beranlaffung, Die ich Gingange Diefer Schrift an= gegeben habe, und dann die gemiffe Ueberzeugung, die ich feit vielen Jahren ber durch Correspondeng mit großen, murs digen und gelehrten Mannern, und durch bie ftrengfte Unterfuchung in diefer fo bunkeln Sache befommen habe, mach: ten mir es gur Pflicht, die Resultate meines Korichens ends lich einmal bekannt zu machen, weil ich gewiß überzeugt bin, daß diefes Buch unendlichen Rugen ftiften wird, wovon ich auch ichon bem Unfang nach wichtige und gultige Beweise in Banden habe. Bas die Legenden des Mittelalters betrifft, fo waren fie mit allen ihren Abgeschmacktheiten immer weit mehr werth, ale die falte elende Philosophisterei unferer Beit. bie Alles wegvernunftelt, mas uns in unfern bedenflichen Bei= ten Troft und hoffnung gemahren fann, und nichts als 3mei= fel, Unglauben und faliche Sicherheit an die Stelle gibt. Uebrigens warne ich ja allenthalben vor Aberglauben und Diffbrauch folder Erscheinungen, und zeige, wie man bas Wenige, was an ber Sache wahr ift, drifflich und ver-

nunftig behandeln nuffe. Die Berren Berfaffer fagen ferner: "Ginfaltige, nervenschwache, von Ratur furchtfame Derfonen werden durch dergleichen Erzählungen von einer aberglaus bifden Gefpenfter=Rurcht eingenommen und gemartert. Cons derlich erblicken fie bei ber Racht, bald in ihrer Bohnung die Beifter, oft fogar ichwarze Geifter ihrer Borfahren; bald in ebemaligen Ribftern Die Beifter der darinnen wohnhaft ges mefenen Monche; bald in alten Gebauden die verarmten Geis fter, welche ihre ehemaligen Luftbarkeiten gu wiederholen fuchen, und daber ihre befannten Spuckereien treiben. Bald und zwar am haufigften auf Rirchhofen. Geelen, die fleische lichen Luften gefrobnt, und nun ihren Aufenthalt bei ihrem Rorper im Grab haben; oder auch andere abgeschiedene Gee= Ien, die fich mit ihrem Auferstehungofeim überkleiden, und fich fo ber Ginnenwelt mehr nabern tonnen; Geelen, mit bes nen der gange Dunftfreis angefullt ift; bald wandernde Geis fter, welche von mehreren Menschen auch ohne Entwicklung des Uhnunge=Bermogene, gefehen werden. Rurg, furchtfame Leute, welche die in dem Buch enthaltenen Erzählungen für ausgemachte Bahrheit annehmen, werden, befonders bei ber Nacht, bald feinen Schritt thun tonnen, ohne einem Geift gu begegnen."

Antw. Die Berfasser kennen das allgemeine Publikum, besonders die gemeinen Leute der untersten Classen ganz und gar nicht; da weiß man weit mehrere Geschichten der Art, als ich erzählen kann. Man muß in ihre vertrauten Zirkel kommen, oder ihr Zutrauen gewonnen haben, um ihre Gesspenster-Historien zu hören. Bor vornehmen Personen, bessonders vor Gelehrten, und vorab vor ihren Pfarrern scheuen sie sich, weil sie wissen, daß sie entweder ausgelacht, oder gar tüchtig ausgepußt werden. Die einfältigen, nervenschwachen und furchtsamen Personen sinden in meiner Geisterkunde die sicheren Mittel, sich vom Aberglauben und der so unnöthigen Gespenstersurcht zu heilen. Diese Furcht haben sie einmal, ohne mein Buch je gesehen zu haben; läugnet man ihnen Alles ab, so denken sie, das wissen wir besser, und schweigen,

folglich hilft bas Aufklaren, Cophistiffren und Wegwißeln in diefem Punkt gang und gar nicht. Erzählt man aber That= fachen, unterscheidet das Bahre vom Ralfchen, und belehre fie bann, bag nichts thorichter als die Gefpenfterfurcht fen, indem folche Befen niemand ichaden tonnen, wenn man fie fo behandelt, wie ich in meinem Buch gezeigt habe, fo ges winnt man ihr Butrauen, fie glauben, folgen gutem Rath. und Kurcht und Aberglauben verschwinden. Glauben, daß es Gefvenfter gibt, ift nicht Aberglaube, fondern die Furcht por ihnen, und die Folgen, die aus diefer Furcht entfteben. -Es ift ein fonderbares, aber febr merkwurdiges Phanomen, daß man alsofort aufgebracht wird und mit Sanden und Kus fen jeden Beweis wegftoft, fobald von Geifterericheinungen Die Rede ift; man fpottet, ichimpft und brandmarkt mit Schande ben, der fie fur wahr halt. 3ch frage jeden auf fein Gewifs fen, marum? - Ift es benn nicht ber Dube werth, in die= fer dunkeln Sache ein Licht anzugunden, um bas Bahre bom Ralfchen unterscheiden gu tonnen, und bann gu geigen, wie man fich vernunftig und driftlich babei zu verhalten habe? -Bo ift der apodiftische Beweis, und wo die mathematische Demonstration, daß Geistererscheinungen unmbglich fenen? und fo lang die fehlt, muffen die Berren Philosophen fich nicht beransnehmen, einen ehrlichen Mann fur einen Schwachtopf gu erklaren, ber anderer Meinung ift als fie. Daß man ims mer Aberglauben fchreit und die Folgen fo entfetlich fchildert, Die aus dem Glauben an bergleichen Dinge entstehen follen, ift der mahre Grund nicht, die Urfache ift tiefer verborgen. Die Folgen der Aufelarung find weit ichadlicher und gefahr= licher, ale jener Aberglaube. Dag ich bier die Berren Berfaffer des Gutachtens nicht im Auge habe, das betheuere ich bei der hochften Bahrheit. Aber das bedauere ich , daß fie fich in diesem Stuck an die Meologen anschließen. Ferner heißt es im Gutachten :

"Es gibt aber noch andre schädliche Folgen, welche aus biefen Erzählungen und aus den Lehrsätzen des Berfaffers entsfehen konnen. Leute 3. B., die mit Nervenfrankheiten be-

haftet find, konnen fich einbilden, eine naturliche Anlage gu haben, ihre Seele von ihrer korperlichen Organisation zu ents binden, und noch diesseits des Grabes mit dem Geisterreich in Umgang und Berbindung zu kommen."

Antw. In der Geisterkunde g. 109. sage ich deutlich und bestimmt: Nach den Gesetzen unserer Natur soll diese Fähigkeit in unserm sterblichen Leibe nicht entwickelt werden, weil wir in diesem Leben bei weitem nicht alles besitzen, was zur Prüfung der Geister erforderlich ist, und also schrecklich betrogen und irre geführt werden konnen. Wie treulich warne ich allenthalben vor Mißbrauchen, und warum verschweigen die Baseler Herren Theologen immer das, was mich entsschuldigen kann?

In der vorigen Beschulbigung behaupten sie, nervenschwache Personen wurden durch mein Buch noch angstlicher, ihre Gesspensterfurcht wurde vermehrt; und hier soll es Nervenschwachen Anlaß geben, mit dem Geisterreich in Berbindung kommen zu wollen. Zum Uebersluß führe ich noch eine Stelle aus der Geissterkunde an S. 23., die mich hier vollkommen rechtsertigt. Dort sage ich: Es ist unwidersprechlich eine schwere Sünde, wenn ein Mensch das Ahnungsorgan zu entwickeln sucht, um zustünstige und entfernte Dinge zu erfahren, oder um geheime Wissenschaften durch Connexion mit dem Geisterreich zu ersternen. An andern Orten nenne ich dergleichen Bersuche Zaubereis-Sünde. Wie kann nun mein Buch Menschen zu so etwas verleiten? — Nun weiter:

"Auch gesunde Personen tonnen glauben, dieß durch lange wierige Austrengung der Seele, burch Magnerisiren, durch naturliche Mittel aus den drei Reichen der Natur, und durch andere magische und geheime Kunfte zuwege zu bringen, oder auch zu Wahrsagern werden zu konnen."

Antw. Diefer Borwurf ift so eben beantwortet worden, wie kann ich zu etwas verleiten, bas ich fur Zauberei-Sunde erklare, und wofur ich so ernstlich warne? Ferner:

"Durch die Erzählung von Traumen über die Lotteriegahlen fann mancher in der ohnedem nur allzugemeinen, verderblichen

Lotteriesucht bestärft, so wie burch die weitläufig erzählte Geistergeschichte zum Schaftgraben perleitet werden; zumal ba das Geister : Citiren oder Bannen als etwas Mogliches

porgestellt wird."

Untw. Man lefe boch die gange Geschichte felbft, fo wie ich fie aus Morigens Erfahrunge: Seelenkunde abgeschrieben, und mas ich f. 136. und an andern Orten über bergleichen ahnende Traume gefagt habe, fo fann feine Rede mehr von Berleitung jum Lotteriefpielen fenn. Bas aber nun die ers gahlte Geiftergeschichte betrifft, beren gewiffe Bahrheit von vielen ansehnlichen Mannern, geiftlichen und weltlichen Gelehrten bezeugt werden fann, fo ift fie gerade beswegen ba, um von dem elenden aberglaubifchen Schatgraben abzus fchreden; man lefe um Gottes und ber Bahrheit willen die Paragraphen 186, 187 und 188. und dann urtheile man. Bas aber nun das Geiftercitiren und Bannen betrifft, deffen Möglichkeit ich behaupten foll, fo habe ich schon oben bie erfte Stelle grundlich erlautert und bewiefen, baf die Befduldigung falich mar; was fagt aber ber vernunftige Lefer bagu, wenn ich ihm die Stelle bier einrucke? Da fage ich am Schluß bes 216. Paragraphen: Uebrigens ift das Geiffercitiren eine gott= lofe unerlaubte Bermeffenheit, und bas Befchworen und Bers bannen lieblos und bem Chriftenthum nicht gemaß. Steht hier ein Wort, aus dem man ichließen fann, daß ich die Moglichfeit eines wirtsamen Erfolg habenden Beiftercitirens und Bannens glaube? - Da ich weiß, daß die gemeinen Leute, auch unter den Protestanten, bald in Ribfter laufen, wenn fie ein Gefpenft beunruhigt, um es wegbannen gu laffen, oder bei andern Gelegenheiten einen Geift citiren laffen, um Dief oder jenes Geheimniß zu erfahren, fo habe ich in obiger Stelle davon warnen wollen; übrigens weiß ich wohl, baß jenes Citiren und Bannen gottlofe Betrugerei ift; auch fcon einen Geift megbannen zu wollen, ift lieblos und unchriftlich.

"Bas vom Leichensehen, als von einer richtigen und ges wiffen Sache erzählt wird, fonnte leicht Anlag zu einer unter

uns noch unbekannten und hochst schällichen Art bes Abers glaubens geben. Der Berfasser sagt, er wolle fast behaupten, daß das Branntweintrinken zur Entwicklung des Ahnungssermbgens der Leichenseher beförderlich senn konne. Die Polizei, sagt er, sollte solchen Leuten ernstlich verbieten, zu entdecken, was sie gesehen haben. Doch wenn es als eine warnende Stimme der Borsehung angesehen werden konnte, so mögen sie es dem sagen, der gewarnt werden soll. Wie mislich wurde es aber senn, es der Klugheit des vom Brannts wein begeisterten Leichensehers zu überlassen, wem er die Todessbotschaft bringen, und dadurch vielleicht seinen Tod beschleus nigen soll."

Untw. Ber den Artifel vom Leichenseben in meinem Buch unbefangen und ohne Borurtheil gelefen hat, der urtheile, ob es moglich ift, baß badurch Jemand verleitet werden fonne, dieß schreckliche Talent fich zu erwerben? - Diejenigen, welche Dieje ungludliche Rrantheit haben, flagen fehr darüber, weil es mit vieler Ungft verbunden ift. Die Berren von Bafel konnen gang ruhig fenn, meine Geifterkunde wird dort fo wenig als irgendwo Leichenfeber erweden. Die foll ich aber Die Confequeng der herren Berfaffer nennen, wenn fie von einem vom Branntwein begeifterten und warnenden Leichens feber reden? - mo bab ich denn bier von Todesbotschaft geredet? - 3ch hatte bier Leichenfeber und Leichenseherinnen im Auge, welche ofters Leute warnten: gebe jett nicht da oder dorthin, es murde dir ein Unglud begegnen u. bal. warum dreht man mir alles zu Bolgen? - und warum ließ man gefliffentlich weg, mas ich in Berbindung mit obigem, und zwar fehr ernftlich, doppelt unterftrichen, in diefem Paragraphen fage, namlich: Indeffen ift auch wohl gu bemerten, daß fich die Borfehung fcwerlich folder verborbener aberglaubifcher Berfzeuge bedienen

Nun fuhren die herren Berfaffer noch verschiedene meiner Mennungen an, die fie sonderbar nennen. Benn fie Ihnen sonderbar vorkommen, so folgt daraus noch nicht, daß fie

unrichtig, ober gat gefährlich und ber Religion zuwider find. Wir wollen fie nach einander durchgeben:

Daß sich ein Mensch, der eine physische Disposition dazu hat, an einem entfernten Ort, wohin er eine große Sehnsucht hat, zeigen konne, ist eine so bekannte und anerkannte Sache, daß keine Einwendung dagegen gilt. Wir hatten hier im Herbst noch eine merkwürdige Erfahrung dieser Art, wo sich eine todtkranke Schwester, die neun Stunden entfernt war, ihrem Bruder in Gegenwart einiger Personen zeigte, und dann in wenigen Stunden starb. Wenn man solche unzweiselhafte Sachen vor Augen sieht, so ist es emporend, wenn sie Andre abläugnen, und gar für Schwärmerei und Aberglauben ersklären. Und was schadet denn nun diese physiologische und psychologische Ersahrung? Ferner:

Ich soll die Fürbitten für Verstorbene empfehlen, und ich sage weiter nichts, als daß eine fromme Person von abges geschiedenen Geistern sey ersucht worden, für sie zu beten. Indessen gestehe ich gern, daß ich nicht einsehe, warum man nicht für seine verstorbene Lieben beten, und ihnen Gutes wünschen soll? — Daß es die protestantische Kirche nicht billigt, kommt daher, weil sie Reinigung nach dem Tod nicht anerkennt. Ferner:

"Daß der Geist des Menschen mahrend dem hiesigen sinnslichen Erdenleben einen geistigen Lichtkörper bilde, mit dem er ewig vereinigt bleibe, und daß jeder Mensch einen seelischen Dunstkreis um sich her habe," ist eine unlaugbare Erfahrung, die durch den thierischen Magnetismus, und durch ganz zur verläßige Geistererscheinungen bewiesen ist. Wer wird und wer kann in dieser physischen Entdeckung einen Irrthum sinden, der dem Staat und der Kirche nicht gleichgültig sehn kann? Ferner heißt es:

"Auf eine auffallende Art widerspricht der Berfasser sich selbst, indem er sagt: Darum muß ich auch immer so ernstlich vor dem Grubeln in den biblischen Weissagungen, um die nahe Zukunft zu erfahren, warnen, und wenn Jemand bibs lische Weissagungen erklart, und zeigt, was allenfalls erfüllt

ist, oder noch erfüllt werden muß, in diesem letztern Fall aber entscheidend spricht, so macht er sich verdächtig. Und doch spricht er selbst in einem ziemlich entscheidenden Ton über die nahe Zukunft: Lieben Leser alle! Die große alls gemeine Prüfunges oder Bersuchungsstunde, in welcher die bis aufs Blut ausharrende Treue der wahren Christus-Bersehrer auf die Probe gesetzt und bewährt werden soll, ist nicht weit mehr."

Untw. Man barf nur die bier begielte Stellen ber Bei= fferfunde, 6. 146, 6. 176 und ben gangen Paragraphen 174 aufmerkfam tefen, fo wird man nicht begreifen konnen, wie es moglich ift, aus diefen meinen Meußerungen etwas Schads liches oder Freiges berauszubringen. Ich marne ernftlich por allem Grubeln in den Beiffagungen und deren Unwenbung auf diese oder jene Personen, Reiche, oder wichtige Borfalle unferer Beit, bagu hab ich große Urfache, weil biefe Sucht jest fart graffirt und ju gefahrlichen Brrthumern perleitet. Ich denke doch nicht, daß das hochwurdige Bas feler Minifterium Diefe meine Barnung migbilligen wird. Sft es nun nicht gant mas andere, und feinesmeges ein Biderfpruch, wenn ich aus den großen politischen Greigs niffen unferer Zeiten, aus bem fteigenden Luxus und aus bem unaufhaltbar gunehmenden Abfall von Chrifto, verbunben mit dem zugelloseften Gittenverderben, im Sinblick auf Die allgemeinen biblifchen Weiffagungen, fchwere Zeiten in ber naben Bukunft vermuthe, und in diefer Rudficht gur ernstlichen Ginnesanderung ermahne? - Seift das ftraf: bare Grubelei? ober fann baraus etwas Schabliches ober Brriges entstehen? Ferner heißt es:

"Unftoßig muß vielen Lesern die Stelle vorkommen, da der Berfasser, der Lehre der ganzen protestantischen Kirchen zuwider, behauptet: die eigentliche Seligkeit fange erst nach der Auferstehung an, und das Paradies, zu welchem der geskreuzigte Erlbser dem bußfertigen Schächer den Eingang vers bieß, für einen Theil des Hades erklart, da doch unter dem

Paradies fein Mittelort, fondern ber Ort ber Seligfeit gu wersteben ift" u. f. w.

Antw. Wie ift es doch möglich, mir so etwas zur kaft zu legen, da ich hin und wieder in der Geisterkunde klar und deutlich gesagt habe: Der wahre begnadigte Christ komme nicht in den Hades, sondern er gehe gleich zur Seligkeit, zu seines Herrn Freude über. Daß aber diese Seligkeit noch merklich erhöht und dann erst vollkommen wird, wenn der verklärte Leib mit seiner Seele vereinigt, nun auch den reinsten und heiligsten sinnlichen Genuß mit seiner bisherigen geistigen Seligkeit verbindet, das ist doch wohl keine Lehre, die den Lehren der ganzen protestantischen Kirche zuwider ist.

Was die Einwendung gegen meine Mennung vom Paras dies betrifft, fo habe ich mich oben hinlanglich darüber ers klart.

Nun wird auch noch meine Neußerung, daß namlich folche Bucher, wie die Geisterkunde, gleich von allen Seiten ausgespfiffen, verlästert und mißhandelt werden, dahingegen die gefährlichsten, sittenverderblichsten und irreligibsesten Schriften feinesweges in ihrem Umlauf gehindert wurden, beleuchstet, wo dann die herren Verfasser wunschen, daß der wohle weise Rath gegen solche schädliche Bucher wachsam seyn midge; geben aber zuletzt nicht undeutlich zu erkennen, daß mein Buch darum schädlicher sey, als jene, weil ich in einem zuversichtlichern Ton spreche; die größten Manner, Resformatoren, Copernikus, Cartessus, Leibniz, Newton und andre mehr verurtheile, welches die Verfasser jener schädlischen Schriften nicht thaten, und sich nicht rühmten, nene, vollkommen zuverläßige Entdeckungen über den schwierigsten Gegenstand, über die Geisterwelt auf die Vahn zu bringen.

Lieben Lefer! ich bitte bieß Alles ruhig und unpartheiisch, aber bann auch ebenso meine folgende Antwort zu erwägen:

Meine Theorie der Geifterkunde hat den 3wedt, die Saupts wahrheiten ber driftlichen Religion, die Unfterblichkeit der Seele und die Lehre von Belohnungen und Strafen nach dies

fem Leben gegen die mechanische Aufflärungs-Philosophie zu vertheidigen. Die Wichtigkeit der Sache, ihre Gewisheit und meine hocht klare Ueberzeugung macht, daß ich mit Zuversicht spreche und sprechen kann. Ich frage nun Jeden auf sein Gewissen, thun daß die Gegner von ihrer Seite nicht auch? — Stoßen sie nicht mit einem höhnenden stolzen Ton Alles um, was nur Bibel und Bibelreligion heißt? — und Andere, noch gefährlichere Männer, nehmen einen frommen, menschenliebenden Ton an, indem sie dem Christen alles raus ben, was nur heilig ist; und solche Schriften sollen weniger schaden, als mein Buch, weil sie weniger Geräusch machten? Wissen dem die Herren nicht, daß dergleichen abschuliche Schriften von unserer Welt begierig verschlungen werden, und daß alle Lesebibliotheken damit angefüllt sind? —

Ich foll ferner über die Reformatoren, über Copernitus, Cartefius, Leibnig, Newton und über die größten Manner absprechend urtheilen, und dann sagen die herren des ehre wurdigen Ministerii, das thaten jene Verfaffer nicht.

Borerst bitte ich alle hieher gehörige Stellen in meiner Geisterkunde zu lesen, so wird man im Augenblick finden, was heut zu Tage alle helldenkende Gelehrten finden, daß jene große Manner alle bei ihren unsterblichen Berdiensten boch auch Bieles noch nicht richtig erkannt haben, das man nun in unsern Zeiten bei der steigenden Erkenntniß in den Wissenschaften besser einsieht. Niemand kann jene großen Manner mehr schägen und ehren, als ich, aber ich wurde sie schimpfen, wenn ich sie für unfehlbar erklärte.

Diese großen Manner sollen nun von den Berfassern jener schädlichen Schriften nicht absprechend verurtheilt werden, und deswegen sind ihre Bucher weniger schädlich, als das Meinige; welch' ein Folgeschluß? — Freilich rühmen sie sich keiner Aufschlusse über die Geisterwelt, aber sie rühmen sich des Aufschlusses, daß es gar keine Geisterwelt gibt — welsches ift nun das Schädlichere? — Freilich tadeln sie jene große Manner nicht, wenn sie ihnen nicht in den Burf komsmen, dagegen aber schimpsen, spotten und brandmarken sie

mit Schande und Schmach alle wahren Berehrer Chrifti, die sich unterstehen, gegen sie zu zeugen. Jeder, der dieß liest, gebe Gott die Ehre und bekenne, wo ist Recht und wo ist Unrecht?

Was nun endlich die Herren Berfasser noch zu meinem Lob sagen, erkenne ich mit dem verbindlichsten Dank; und sollte Ihnen in dieser Schrift das Eine oder Andere beleidis gend vorkommen, so bezeuge Ich hiemit vor Gott, daß ich nicht beleidigen wollte. Wie viele Stellen des Gutachtens aber für mich tief krankend gewesen sind, das kann der unspartheiische Leser im ersten Blick erkennen; der Herr verzeihe es den Verfassern, so wie ich Ihnen herzlich verzeihe!

Der, welcher herzen und Nieren pruft, kennet meine Abssichten; Er weiß auch, was mich außer ben im Eingang ans geführten Beranlassungen drangte, dieß Buch zu schreiben; wahrlich! nicht Geld, und noch weniger Ehre; denn an deren Stelle erndte ich Schmach, Spott, Berachtung und Schande; und das konnte ich voraus vermuthen. Ihm, meinem himmlischen Führer, überlasse ich die Folgen, die kein Berbot hindern, wohl aber befordern wird; denn keine Büscher werden sleißiger und mit mehrerem Interesse gelesen, als die verbotenen.

Das, was die Herren Verfasser noch auf bem letzten Blatt des Gutachtens summarisch sagen, ist zur Genüge bezantwortet. Ich lege nun mit blutendem Herzen die Feder weg, und werde sie auch zu Vertheidigung der Geisterkunde nie wieder in die Hand nehmen, wenn es mir nicht dringende Umstände zur Pflicht machen. Mein Zeuge ist im Himmel, und der mich kennet, wohnet in der Hohe!







PT 2370 J7 1835 Bd.6 Jung Stilling, Johann Heinrich Sämmtliche Schriften

NOT WANTED IN ROSE

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

